1761 07317760 2

Ignaz Auer

Mach zehn Jahren :::

and so decisio des es exercicados se para de se de parte de parte de parte de parte de parte de parte de parte







Ignaz Auer

# Nach zehn Jahren

## Material und Slossen zur Seschichte des Sozialistengesetzes

- 1. Historisches
- 2. Die Opfer des Sozialistengesetzes Veilage: Abschiedsnummer des "Sozialdemokrat" vom 27. September 1890





HX 273 A84 1913

### Inhaltsverzeichnis.

| 1. Historisches.                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3um Seleite                                | Seite | Sina Olutmant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|                                            | 1     | Eine Untwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98    |
| Vorwort                                    | ,     | Die wirklichen Erfolge des "Rleinen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |
| Stand der sozialistischen Ur=              |       | Griindung des "Sozial=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |
| beiterpartei vor den Atten=                |       | demokrat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102   |
| faten                                      | 11    | Erste Wahlkämpfe unter dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Tessendorf                                 | 11    | Ausnahmegesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105   |
| Vereinigung der sozialdemo=                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| kratischen Parteien und                    | 40    | Sammlung der Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107   |
| der Kongreß von 1875                       | 12    | Der Rongreß auf Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107   |
| Der erste Versuch                          | 15    | Wyden Calain Stales and Calain | 107   |
| Auflösung                                  | 16    | Der kleine Belagerungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Der Rongreß von 1876                       | 17    | zustand über Hamburg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   |
| Der zweite und letzte So=                  | 00    | Altona und Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109   |
| zialistenkongreß                           | 22    | Die Wahlen 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   |
| Die Reichstagswahlen 1877                  | 23    | Lockversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Vismarck in Nöten                          | 25    | Die "milde Praxis"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118   |
| Die Attentatshehe                          | 30    | Der Ropenhagener Rongreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119   |
| 5ödel 200                                  | 30    | Unter dem verlängerten Sefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123   |
| Gesetz zur Abwehr sozial=                  |       | Die erste Verlängerung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| demokratischer Ausschreit=                 |       | Sozialistengesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123   |
| ungen                                      | 51    | Von Erfolg zu Erfolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127   |
| Robiling 1072                              | 53    | Das Dynamitgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130   |
| Der Wahlkampf von 1878                     |       | Die Reichstagswahlen 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131   |
| Die Aera der Majestäts-                    |       | Der Chemnit - Freiberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470   |
| beleidigungsprozesse                       | 66    | Seheimbunds=Prozes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138   |
| Die Alechtung der sozialist-               | 69    | Der Streik-Erlaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145   |
| ischen Arbeiter                            | -     | Das Roalitionsrecht und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.40  |
| Auf Grund des gemeinen<br>Rechts           | 71    | das Sozialistengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149   |
| Das Wahlrefultat                           | 74    | Dritte Verlängerung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153   |
|                                            | 78    | Sozialistengesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   |
| Das Ausnahmegesetz                         | -     | Frankfurt a. M., Offenbach<br>und Stettin unter dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Das Sozialistengeset, vor<br>dem Reichstag | 78    | kleinen Belagerungszu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| In der Zwischenzeit                        | 83    | stand Seiagerungszu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154   |
| Seset gegen die gemeinge-                  |       | Die Reichstagswahlen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124   |
| fährlichen Bestrebungen                    |       | 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155   |
| der Sozialdemokratie                       | 86    | Parteitag in St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158   |
| Die ersten Verbote                         | 92    | Das Expatriierungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165   |
| Schlimme Tage                              | 94    | Resseltreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169   |
| Der kleine Belagerungs=                    |       | Spitel und agents provo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147   |
| zustand über Berlin                        | 96    | cateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172   |

|                           | Sette |                                | Seite |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Zeuge Horsch              | 172   | Die Wirkungen des Spițel=      |       |
| Spițel Schmidt            | 174   | [y]tems                        | 186   |
| Der Fall Schröder-Haupt   | 176   | Die Universitäten und die      |       |
| Der Fall Wichmann         | 182   | Sozialdemokratie               | 192   |
|                           |       |                                |       |
| 2. Die Opfer des Sozia    | liffa | naniatas                       |       |
| 2. Die Opjet des Sozia    | unjue | ngejenes.                      |       |
| Städtebilder              | 207   | Berlin                         | 313   |
| Baden=Baden               | 208   | Nördliches Belagerungs=        |       |
| Brandenburg               | 209   | gebiet                         | 319   |
| Braunschweig .            | 209   | Frankfurt a. 211.=Offenbach    | 330   |
| Bremen                    | 211   | Spremberg                      | 333   |
| Chemnity                  | 212   | Manaishuis nanhatanan Onn f    |       |
| Cottbus                   | 214   | Verzeichnis verbotener Druck=  |       |
| Crimmitschau              | 215   | schriften                      | 334   |
| Dansig                    | 216   | Verbote der im Inlande er=     |       |
| Dresden                   | 218   | schienenen periodischen        |       |
| Durlach                   | 222   | Druckschriften                 | 334   |
| Forst i. d. Lausitz       | 223   | Verbote der im Ausland er-     |       |
| Frankfurt a. M.           | 223   | schienenen periodischen        |       |
| Sotha                     | 232   | Druckschriften                 | 337   |
| Halberstadt               | 235   | Berbote der nicht=periodi=     |       |
| Hamburg=Altona            | 236   | schen Druckschriften           | 338   |
| Hannover-Linden           | 247   |                                |       |
| Hohenstein-Ernstthal      | 249   | Nachtrag zu den Schriften=     |       |
| Rönigsberg                | 249   | Verboten                       | 353   |
| Leipzig                   | 251   | Berzeichnis verbotener Ber=    |       |
| Limmer (bei Hannover)     | 256   | eine                           | 355   |
| Ludwigshafen a. Ah.       | 257   | 1. Sewerkschaften und be-      |       |
| Magdeburg                 | 259   | rufliche Verbände              | 355   |
| Merane                    | 263   | 2. Rranken= und Unterstütz=    |       |
| München                   | 264   | ungsvereine                    | 356   |
| Nürnberg-Fürth            | 271   |                                |       |
| Oberfranken               | 273   | 3. Politische und Arbeiter-    |       |
| Pfor3heim                 | 276   | Bereine                        | 357   |
| Plauen i. B.              | 277   | 4. Vildungs=, Gesangs= und     |       |
| Spremberg                 | 278   | Vergnügungsvereine             | 360   |
| Zeitz                     | 280   | Zusammenftellung der unter     |       |
| Ausgewiesene in Amerika   | 281   | der Herrschaft des Sozia=      |       |
| Nach Amerika Vertriebene  | 306   | liftengesetes erlittenen Frei- |       |
|                           | 300   | heitsstrafen                   | 363   |
| Die Opfer des kleinen Be- | 740   |                                |       |
| lagerungszustandes        | 312   | Schluftwort                    | 371   |
|                           |       |                                |       |

### 3um Geleite.

"... Hoch zwar war der Preis, Doch echt auch ist die Ware."

Im letzten Herbst, nach dem Neuenburger Parteitage der Schweizerischen Sozialdemokratie, wallfahrtete ich nach Jürich. Die elektrische Straßenbahn, die nun den Verkehr vom Seegestade zur rasch emporwachsenden Vergstadt vermittelt, beförderte mich ins alte rote Mekka. Jetzt rief der Schaffner den Namen der Station: "Oberwolfbach!"... Wie ein Stichswort aus dem Sagenschatz der Jugendzeit entzückte mich dieser Name. Ich war in einer zweiten Heimat. Und doch ein fremedes Vild! Ueber ein Viertelhundert der Jahre entschwanden, seinsamen, wenig kultivierten Vergweg emporpilgerten. Unser Jiel war ein einzelstehend zweistöckig Häuslein, im Hintergrunde von einem Wälderkranz umrahmt. Eine hohe Warte damals in der politischen Utmosphäre.

Siebe, da ftebt es noch in unveränderter Gestalt und schlichter Einfachheit! Ringsum erwuchsen indessen neumodische Säuser auf den einstigen Seldern, Garten und Wiesen des Oberen Wolfbach. Um historischen Senster der zweiten Etage scheinen noch die Gardinen zu grußen, dahinter einstmals Julius Motteler und fein Weib mit vier Argusaugen, durch Fernglafer geschärft, als Zionswächter jeden Nabenden wie mit Rontgen= strablung prüften, ob er ein Spitzel oder ein Soldat der Revolution sei. In der Nähe erblickt man hinter Bäumen des Wirtschaftsgartens die denkwürdige Stätte, das Hottinger "Rafino". Dort nahmen mir 1888 im Upril feierlichen Abschied von den Herausgebern des "Sozialdemokrat", Bernstein, Motteler, Schlüter und Causcher. Durch Bismarcks Gewalt aus der "freien" Sidgenoffenschaft verstoßen, vertauschten sie die Republik mit dem Rönigreich England. Unweit vom Rasino stund die Offizin des "Sozialdemokrat", dessen papierene Großmacht mit dem Säkularmenschen Bismarck und seinen Puttkamer-Schergen des deutschen Lockspitzeltums den glanzenden Sieg erfocht in einem 13jährigen Rrieg auf Leben und Cod. - -

Auf jener kapitolinischen Sobe im Sottinger Alful über dem Buricher See entstund der Gedanke, das porliegende Buch berauszugeben. Eine Dezenniums-Widmung zur Charakterisierung der sozialistengesetzlichen Rulturperiode munschten die Genoffen vom "Sozialdemokrat". Bur Schicksalsstunde der vierten Verlängerung des Sozialistengesetzes sollte ein Album erscheinen, auf deffen Blättern der burgerlichen Welt die gange Abscheulichkeit einer gehnjährigen Alechtung der deutschen Arbeiterschaft in treuer Wahrheit vor Augen geführt, der tapferen Sozialdemokratie aber schon der Lorbeer für den nahenden Triumph nach der Besiegung der herrschenden Schmach vorbereitet werden. "Ein Denkmal der Schande" im sodomitischen Puttkamerun aufzurichten, war das verdienst= volle Werk, mit deffen glücklicher Lösung nach den Befehlen des "Olymps" der Genoffe 3gna; Auer fich den Dank der Nachwelt gesichert hat.

Um 10. April 1907 starb Genosse Jana; Aner, der feit Jahren an den Wirkungen eines kampfumtobten Daseins krankelte, nach einem Schlaganfall. Neun Cage fpater murde dieser allverehrte Parteiführer, dessen Geburtsort das kleine Dorf Dommelstadl bei Passau ist, sein 61. Lebensjahr vollendet haben. Urmer Leute Rind, in febr ärmlichen Berhältniffen berangewachsen, in der katholischen Ronfession erzogen, machte Auer seine Lehre als Sattler und gog, ein Siebzehnjähriger, 1863 in die Welt hinaus. Er durchmanderte Deutschland, Oesterreich und die Schweiz, kam auch nach Württemberg, wo er die erste politische Anregung durch Johann Most in Stuttgart erhielt. Bon Stuttgart pilgerte er wieder der Beimat gu. Bald leitete der junge Sattlergeselle schon den ersten Arbeiterverein in Augsburg. Der Eisenacher Parteirichtung jugehörend, war Auer 1872 in Berlin in führender Stellung tätig, jugleich auch als Förderer der Gewerkschaften.

Im Herbst 1873 trat er in die Expedition des sozialdemokratischen "Bolksboten" in Dresden. Im folgenden Jahre, nach Berbüssung einer achttägigen Gefängnisstrafe, wurde der "lästige" Auer von der Polizei aus Sachsen abgeschoben, begab sich nach Verlin und erhielt 1874 das Amt eines Parteisekretärs mit dem Sit in Hamburg. Dort verheiratete er sich und wurde dann zur "Verliner Freien Presse" (Joh. Most) als Geschäftsleiter berufen. Auer war 1877 für den 22. sächsischen Wahlkreis in den Reichstag gesandt worden. Aun saßer an der Quelle der ausbrechenden Inquisition, die er uns im vorliegenden Werke aus eigener Anschauung so trefflich veranschaulicht.

Als Ausgewiesener suchte Auer Ende 1878 ein bleibend Unterkommen in Hamburg bei der "Gerichtszeitung" als Redakteur. Im Jahre später traf ihn auch hier die Ausweisung; er begab sich zuerst nach Harburg, dann in die Heimat seiner Frau, nach Schwerin, wo er während fünf Jahren beim Möbelhandel beteiligt war. Sein Reichstagsmandat war versloren gegangen, aber wiedergewonnen. In der Parteileitung blied Auer bis zu seinem Tode.

Auf Sinladung Louis Vierecks siedelte Auer 1886 nach München über als Mitarbeiter in der Redaktion des "Recht auf Arbeit". In demselben Jahre trat er die unfreiwillige Reise in das Sachsenland an, um im Iwickauer Landesgefängenis 6 Monate abzubüßen, die ihm und fünf anderen Parteiführern der Geheimbundsprozeß (Teilnahme am Rongreß in Ropenhagen) eintrug.

Ein unverbesserlicher "Seheimrat" sitt Auer 1888 schon wieder auf der Anklagebank im Münchener Seheimbundsprozeß. Alle zwölf Sozialdemokraten der "Bankgenossenschaft" wurden freigesprochen. Auers Sesundheit war aber schwererschüttert. Während seines Erholungsaufenthalts in der Schweiz, fern von den Fängen der Polizei, arbeitete er im Auftrage der Partei an dem Werke "Rach zehn Jahren", dem einzigen größeren Stiles, das wir von ihm besitzen. Als Auer der Redaktion des "Borwärts" seine Zeit widmete, die ihm das Parteisekretariat noch übrig ließ, brach die Kraft aufs neue zusammen; langsam zerstörte die Keuralgie den Körper des wohlgestalteten Volksmannes, der von uns schied in Treue für die Erlösung des Proletariats.

Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, an dieser Stelle die Verdienste Auers hervorzuheben, sowie auch der Genossen allüberall im Reiche der Vismarckschen Gewalt, die das Material zur Sichtung in lobenswertem Sifer beisteuerten. Ignaz Auer schmiedete aus den Stoffen ein scharfes Schwert für den Rampf der proletarischen Scharen.

Die zwei Vände des Sammelwerkes "Aach zehn Jahren", die jetzt in einem Vande vereint vorliegen, bergen einen Inhalt von stets wachsendem Wert. Der Stoff reicht dis 1888; der erste Vand trug das Datum 1889, in welchem Jahre am 18. Februar das Sozialistengesetz im Reichstag mit 164 gegen 80 Stimmen zum vierten Male verlängert wurde. Diesmal dis 1890. Der zweite Vand des Werkes erschien erst nach der Verlängerung des absterbenden Schandgesetzes.

Wirft man nach langer Pause wieder einen Blick auf das ergraute Papier, so scheinen alte Bekannte aus der Erinnerung aufzutauchen: Die gefürchteten Soldaten der Revolution, die ehrwürdigen Typen jener charakteristischen Kleinschrift des "Sozialdemokrat", deren Berbreitung so viele ungezählte Jahre Sefängnis und Berbannung von unrechtswegen gekostet hat. Ist das nun brüchige Papier just nicht von derselben Sorte Holzstoff oder "Schweizerkäse", auf dessen Einschmuggelung damals an Deutschlands Grenzen ein Heer von Spähern Tag und Nacht sahndete? Warum entbehrte jene Zeit der Jöllner und Häscher noch der verständnisvollen Beihilfe des preußischen Polizeihundes, dessen sicherheit aufgespürt hätte, mit der er heute auf die geschmuggelte Süßigkeit des Saccharins vigiliert?!

"London. German Cooperative Publishing Co.", war die Druckfirma des Werkes und die einzige offizielle Imprimatur. Reine Upprobation, kein Name des Verfassers. So ging der Sendling in die Welt. Die Sage raunte, es wäre solch ein rebellisch Rind kein Mädchen aus der Fremde gewesen. Aus dem Bayernland? Dort wütete der Satansgeist des Sozialistengesetzes unter einem liberalen Ministerium grau-

samer wie im Arkadien der preußischen Polizei. Zumal im Frankenlande Nürnberg-Fürth, wo unter Karl Grillenbergers Führung die Arbeiterschaft gegen Staatsgewalt und Unternehmerwut — diesem Paare leistete auch der Anarchist hilfzeich seine Bundesdienste — im Berzweiflungskampf den Mann zu stellen hatte. Das Nürnberger Sozialistenblatt ragte wie ein eherner Fels aus dem Tosen der brutalen Sewalt. Slänzend schlugen sich im Berzweiflungskampf des Proletaziats die roten Freischaren des fränkischen Ausgebots.

So besitzt denn die rote Vurg Kürnberg ein historisches Recht, in ihrem sturmerprobten Verlag diese hochgeschätzte Hinterlassenschaft Ignaz Auers zum Gemeingut neuer Seschlechter zu machen. Vielleicht hatte schon vor 25 Jahren die holde Runst der Offizin Wörlein & Cie. den ersten Lebensgang des jungen Vuchrebellen als Schutzpatron geleitet.

Woher er nun auch gekommen sein mag, er erschien gur richtigen Zeit und fand dankbare Aufnahme, dieser erste Band. Enthielt er doch eine Bulle historischen Materials aus dem zehnjährigen Suerillakriege. Das maren anklagende Belege und gerichtskundige Tatsachen, auf welche sich die roten Ronfuln des arbeitenden Volkes bei ihren Verdikten von der Tribüne des Reichstages berab berufen konnten. Wer magte es, die mahrhaftigen Schilderungen der eigenen Erlebnisse oder die Echtheit der Dokumente unserer Genossen anzurweifeln, die in der Anerschen Denkschrift festgelegt murden? Die wieder= erstehende sozialdemokratische Partei Deutschlands mappnete fich mit der Empörung im Rampfe für die Beseitigung des letten barbarischen Unrechtes, als in ihren jett wieder geduldeten Vereinen und Versammlungen dieses Intregal einer Verbrechensstatistik in Lapidarschrift allen Gesinnungsgenossen und redlich denkenden Menschen zur Renntnis gebracht murde. Als am 20. Februar 1890 das deutsche Proletariat durch sein Urteil mittellt der Reichstagsmahl der fluchbeladenen Dunastie Bismark den Todesstoß versetzte, trug zur tragischen Wucht jenes Plebiszits sicherlich die Agitation bei, welche auf die Auersche Denkschrift eingestimmt mar.

Der zweite Vand konnte erst Anfang 1890 erscheinen. Senosse Bernstein erklärte diese Berzögerung aus der nervösen Erschöpfung Auers, dessen Hand die Feder entsiel. Der Aufenthalt in einer Ruranstalt und am Sensersee stellte die Arbeitskraft wieder her. Aun vollendete der Historiker die außerordentlich schwierige Aufgabe.

Senosse Alner war damals schon überzeugt, daß die Träger der Staatsgewalt und die Jührer der Vourgeoisieparteien ihre Hoffnung auf eine gewaltsame Ausrottung der Sozialdemokratie aufgegeben hatten und den Rampf gegen die Arbeiterschaft zu "einer dauernden Rechtsinstitution" der allgemeinen Sesetzgebung machen wollten. Daß der Jusammenbruch so rasch erfolge, wagte Auer nicht zu vermuten. Doch ein Jahr später schon kam er, als 1,427,323 sozialdemokratische Wähler — fast 20 Prozent und 664,170 Stimmen mehr als vordrei Jahren — der Welt verkündeten, daß aus der Saat des blutigen Unrechts der Rächer erstehen wird. Jubelnd entfalteten die "Zerschmetterten" die rote Fahne mit der Inschrift:

"Aieder mit den Verewigern des Sozialistengesetzes!"

Das Schandgeseth siel in den Orkus. Dorthin war "Putsi" schon im Juni 1888 in den Ruhestand vorausgegangen. Dem gestürzten Ranzler Vismarck wurde der zweite Band unserer Jubiläumsdenkschrift im Jahre 1890 in sein mammonreiches Leibgeding im Sachsenwalde nachgesandt. Ob er wohl Einsicht nahm in das Verbrechenregister einer zehnjährigen politischen Inquisition, die an das Mittelalter gemahnt mit seinen Hern, Folterkammern und Vurgverließen? Graute ihm beim Lesen dieser Schilderungen verwüsteten Familiensriedens?

Und doch konnte Auers gewissenhafte Zusammenstellung keinen Anspruch machen auf eine nur annähernde Vollständigkeit des Nachweises dafür, wie viele Ausweisungen, Einkerkerungen, Haussuchungen, Ronfiskationen, Unglücksfälle und Menschenopfer auf das Ronto der Vismarckschen Sozialistenverfolgung zu setzen sind. Auch der Zukunft wird es kaum gelingen, die ganze Schwere der Schuld vor das Forum des Weltgerichts zu bringen. Als summarische, nicht der vollen Wirk-

lichkeit genügende Jahlen gibt der Senosse Dr. Franz Mehring in seiner "Seschichte der Deutschen Sozialdemokratie" folgende Daten: Verboten wurden 1300 periodische oder nichtperiodische Oruckschriften, 352 Arbeiterorganisationen der einen oder der anderen Art; aus den Belagerungsgebieten sind gegen 900 Se=nossen ausgewiesen worden, darunter über 500 Ernährer von Familien; auf etwa tausend Jahre beläuft sich die Höhe der ge=richtlich verhängten Freiheitsstrasen, die sich auf 150 Personen verteilen. Beim Erlaß des Sozialistengesetzes zeugten 437,158 Wähler für die Sozialdemokratie und 42 politische Blätter sührten den Rampf; die Sewerkschaften mit ihren 14 Blättern zählten 50,000 Mitglieder. Als das Schandgesetz im Sterben lag, dienten bereits über 60 politische Blätter der geächteten Partei und die gewerkschaftliche Organisation musterte schon über 200,000 Mitglieder und 41 Organe.

Das ist der Fluch der bösen Tatl Wer am Maßtab der heutigen organisatorischen, taktischen, politischen und wirtschaftlichen Lebenskraft der deutschen Sozialdemokratie und der Gewerkschaften die strategische Niederlage des zerschmetternden Sachwalters des deutschen Rapitalismus und bornierten Junkertums bestimmt, darf zum Raiserjubiläum Wilhelm II., dem Herrscher im Lande der Wahlrechtsschmach, das Horoskop stellen: Majestät, mit der "vorübergehenden Erscheinung" und der "Zerschmetterung" war es nichts und kann es auch fürder nichts sein!" Ersüllt hat sich schon großenteils im Laufe eines Vierteljahrhunderts an den Vätern des Schandgesetzes die Auersche Prophetie: "Wehe denen, über deren Haupter sich einst all der Haß und all die Wut entladen wird, die durch dieses infame Seset erzengt und angesammelt wird!"

Und der "Seschichte ehernes Muß" waltet kategorisch an der Erfüllung dieser Weissagung. Dem Rapitalismus, dem der zwölfjährige mörderische Rampf gegen den Sozialismus die raubende Herrschaft sichern sollte, hat sich das proletarische Freiheitsheer in geordneter Phalanx entgegengestellt. Große Rämpfe liegen hinter uns, Rampf bringt der neue Tag. Endlich fällt die große Entscheidung. — — Vereit sein!

In diesen Spochen des siegreichen Vormarsches, der an Opfern noch Hekatomben proletarischer Vorkämpfer fordert, bedarf die Urmee des vierten Standes der moralischen Beseligung. Sine solche gewährt der heutigen und nachkommenden Generation neben dem fanatisierenden Glauben an die hohe Mission der sozialistischen, internationalen Kulturbewegung die Vewunderung und Verehrung des Leidensweges, den die Vorskämpfer der deutschen Sozialdemokratie gehen mußten.

Darum kann das arbeitende Volk den Entschluß freudig begrüßen, den Millionen neugewonnener Rämpfer und den Aber-Millionen ihrer Aachfolger ein Werk zugänglich zu machen, das nicht im Strome der Vergessenheit verschwinden durfte. "Nach zehn Jahren" feiert wiederum nach 25 Jahren seine Auferstehung. Just zur Zeit einer öden Vyzantinerei, zur Zeit einer unerhörten Aeuauflage der Blutsteuer aus den Reihen eines niedergedrückten Volkes, zur Zeit einer verzweifelnden Anstrengung, die der Schule entwachsende Seneration zum nationalen Chauvinismus und zur Vegünstigung des imperia-listischen Raubzuges des Rapitalismus einzupeitschen.

Sebt ihnen die unter dem frischen Sindruck jener Martyriumszeit geschriebenen Spisteln unserer Blutzeugen, die mit Auerscher Schlagfertigkeit zutreffend ausgearbeiteten "Slossen" in die Hand! Und scheucht damit vor allem aus den eigenen Reihen unseres Aachwuchses den Mangel an Wissen aus der Seschichte der deutschen Sozialdemokratiel Auch die Sleichgültigkeit im revolutionären Rämpfen! Als im vorigen Jahre einer von den "Olympiern" des Hottinger roten Rapitols, der Senosse Josef Belli, seine Seschichte der "Roten Feldpost" versöffentlichte, ergänzte er die von Auer begonnene Shronik auf einem außerordentlich romantischen Sebiet.

In einer deutschen Grenzstadt, die einst ein Stapelplatz für den Import der verbotenen Rampfliteratur war, saß vor kurzer Zeit beim Schoppen ein Dutzend Genossen aus dem Arzbeiterstande. Bei diesem Anlasse sollte nach der Ursache der auffälligen Erscheinung geforscht werden: daß "Die rote Feldpost" an solch historischer Stätte nicht die zu erwartende Be-

achtung findet. Da fiel im belehrenden Gespräch das Wort: "Sagen Sie, Genosse, was versteht man eigentlich unter dem Wort Sozialistengeset;"

Run erspart sich jeglich weiteres Müben, die Rengissance der Auerschen "Glossen zur Geschichte des Sozialistengesetzes" zu empfehlen! Eine packendere Belehrung vermag die Partei ihrem wißbegierigen Nachwuchse nicht zu geben. Aus der Chronik der großen Zeit erzählen uns auch neuere Werke, in denen die örtliche oder landsmännische Entfaltung des sozial= demokratischen Aufmarsches geschildert ist. Immerhin bleibt das Ursprüngliche und Impulsive der beiden Bände "Nach Behn Jahren" von dauerndem, unschätbarem Wert. Und wenn Auer auf die Lücken hinweist, die in der Eile der Arbeit und im Trubel des Bürgerkrieges entstehen mußten, moge es gu den Verdiensten der "Frankischen Verlagsanstalt" gerechnet werden, wenn aus dem Leserkreise dieses revolutionierenden Rapitels unserer Zeitgeschichte nachträglich noch wichtige Dokumente zur historischen Forschung an das Parteiarchiv abgegeben werden.

Als der Drache Sozialistengesetz sein Ende nahen sah, opferte ihm die an Stelle der rohen Polizeigewalt sich zur Dirne prostituierende Justiz noch in reichem Maße. Diese Posten sehlen im Auerschen Werke. Sie sollten mit gleich hinreißender Anschaulichkeit zur Schlußabrechnung gebucht werden. Welche Schandtaten leistete sich die deutsche Rlassenjustiz nach 1888 nur auf Grund des Freiberger Urteils in einer Massenproduktion der Seheimbundsprozesset Ein einzig Wort spricht für hunderte: Elberseld 1889 mit 87 Angeklagten auf einen Streich! Das empörende Justizdrama zu Hamburg mit seinen 6 Jahren Befängnis und 15 Jahren Untersuchungshaft! Auch Freiburg im liberalen Musterstaat! Die Hausknechte der bestehenden Ordnung verdienten ihr Trinkgeld im Taumel fanatischer Willskür, bevor der Ronkurs persekt wurde.

Geschrieben auf Brandeck am Tage des Raiserjubiläums 1913.

Adolf Seck.

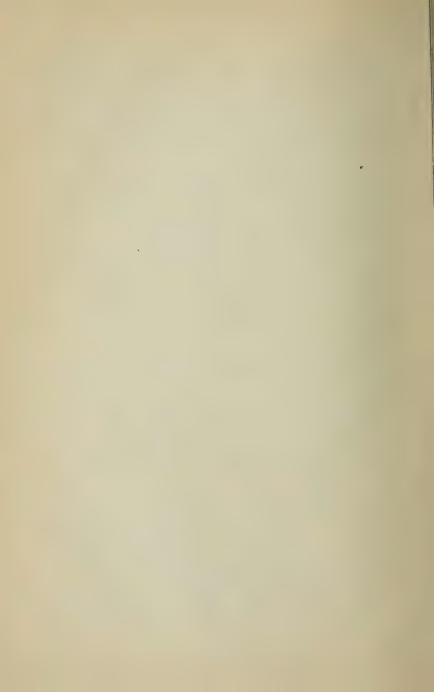

## 1. Historisches



#### Vorwort.

Die porliegende Schrift verdankt ihre Entstehung einer Unregung, welche der "Sozialdemokrat" in seiner Aummer 34 pom Jahre 1887 gegeben hat. Unter Hinmeis darauf, daß im Jahre 1888 das Sozialistengesetz zehn Jahre in Rraft sein merde und die deutsche Sozialdemokratie sich zu dieser ... Jubiläumsfeier" bereits ruste, beißt es dort: "Und zwar soll dies durch die Veröffentlichung einer Denkichriff geschehen, welche die Leistungen des Gesetzes auf allen Gebieten und nach allen Richtungen bin vollständig vorführt - eine genaue Statistik aller Verbote von Büchern, Broschüren, Zeitschriften, Bildungsvereinen, Sewerkschaften, Sachvereinen und sonstigen Ur= beiterorganisationen gibt; die Namen aller Ausgewiesenen alle zerstörten Existenzen der Reihe nach aufmarschieren läßt; die Saussuchungen, Berhafzungen, Berurteilungen, mit allen nötigen Einzelheiten an den Dranger stellt, von dem künstlich gezüchteten Spitel- und Denunziantentum ein mahrheitsgetreues und umfassendes Bild entwirft - kurs diesem Gesetz und seinen Urbebern und Bollstreckern ein Denkmal sett, welches aere perennius — dauernder als Erz - dem gegenwärtigen und zukünftigen Geschlechte die gange Niedertracht des herrschenden Suftems zeigt."

Ein "Denkmal der Schande" sollte also diese Schrift werden, und an die Senossen allerwärts, soweit sie durch das Sesetz und dessen Ausführung gelitten hatten, erging die Aufforderung, die einschlägigen Tatsachen rechtzeitig zusammenzutragen und zu melden, damit nichts fehle, was die "Unsterblichkeit der Infamie verdiene."

Soweit nun die Teilnahme der Senossen an dieser Arbeit in Vetracht kommt, war dieselbe eine ungemein rege, und von allen Seiten, sowohl von den im europäischen Auslande, als besonders auch von den nach Amerika ausgewanderten Opfern des Sozialistengesetzes, ging für die geplante Schrift ein reiches Material ein. Auch die Senossen in Deutschland selbst, welche bis heute noch unter dem Schandgesetze leiden und gegen die Wirkungen desselben ankämpsen, kamen dem Aufruse im "Sozialdemokrat" im weitesten Maße nach.

1

1

Trots dieser allgemeinen Teilnahme aber, welche der Denkschrift entgegengebracht murde, stellte sich doch bald beraus, daß sie in der ursprünglich beabsichtigten Weise nicht werde erscheinen können. Und zwar aus zweierlei Gründen nicht. Einmal ergab sich die reine Unmöglichkeit, trot des Eifers der Genossen und trot alles in den im Auslande erscheinenden verbotenen Blättern aufgehäuften Materials eine auch nur halbwegs erschöpfende Darstellung sämtlicher Maßregelungen. Bergewaltigungen und Brutglitäten zu geben, welche auf Grund des Schandgesetzes mahrend der gehn Jahre erfolgt sind. Wer mare 3. 3. ohne gengue Einsicht in die betreffenden Polizeiakten der letzten gehn Jahre im Stande, auch nur ungefähr die Summe der Haussuchungen, polizeilichen Siftierungen und ähnlicher Plackereien festzustellen, welche in Berlin allein vorgekommen sind? Die Berliner Genossen haben es an Eifer zur Beschaffung des gewünschten Materials so wenig fehlen lassen, als die Senossen anderwärts, aber mas sie an positiven Zahlen festzustellen vermochten, entspricht den tatfächlichen Vorgängen auch nicht annähernd. Was aber für Berlin gilt, trifft natürlich in gleichem oder noch böberem Maße auf die Verhältnisse in den anderen Städten gu. unmöglich war es auch, aus den ländlichen und den Industrie-Bezirken eine Aufstellung all' der Sewaltstreiche zu erhalten, die mit und ohne gesetzlichen Grund dort verübt wurden. Aus der größten Zahl der Orte, aus denen Material zu dieser Denkschrift einging, finden sich Untworten, mie die nach= folgende, wiederholt: "Saussuchungen? Zahllos! Sast regelmäßig jede Woche porgekommen. Berhaftungen? Siftier= ungen? Nicht festzustellen. Es wurden alle paar Wochen der eine oder andere der bekannten Senossen auf die Polizei zitiert. Haftnahme auf längere oder kürzere Zeit unglaublich oft". uso. uso.

Wenn dagegen aus einzelnen Orten — es waren im ganzen nur sehr wenige — die Senossen unter großer Mühe und vielen Opfern an Zeit es fertig brachten, genaue Listen über jede einzelne Haussuchung, Sistierung und sonstige Belästigung aufzustellen, und wenn sie nun diese Liste vermissen, so mögen sie das entschuldigen. Einmal wäre, wie gesagt, diese Sesamtaufstellung nur sehr mangelhaft ausgefallen, und dann hat es wirklich für den Leser dieses Buches kein besonderes Interesse,

zu erfahren, ob an diesem oder jenem Orte, an dem und dem Tage, bei der und der Person vielleicht eine Haussuchung stattgefunden habe. Sollte die vorliegende Schrift sich nicht ins Rleinliche verlieren und dadurch für den Leser ungenießbar werden, so mußten die einzelne Fälle zusammengefaßt und möglichst ein Sesamtbild gegeben werden. Soweit besonders skandalöse Fälle in Vetracht kommen, haben sie ja in den Städtebildern und an anderen Stellen Verücksichtigung gefunden.

Ebenso unmöglich mar es, die Zahl der infolge der Wirkungen des Ausnahmegesetzes ruinierten Existenzen festzustellen. Groß, riesengroß ist ja die Zahl derjenigen, welche infolge der über sie perhängten politischen und nur allzu häufig auch sozialen Aechtung schwere materielle Schädigungen erlitten haben; diese Zahl festzustellen, mar indes eine Aufgabe, die nicht gelöst werden konnte. Wollte man auch nur halbwegs gründ= liche Urbeit machen, so handelte es sich hierbei um das Ein= dringen in Samilien- und Privatverhältnisse, die doch nur unter dem Drucke zwingender Gründe der Oeffentlichkeit preisgegeben werden. Auch über die Jahl der Ausgewiesenen gibt die Schrift keine genauen Angaben, und ebenso wenig kann die namentliche Aufführung der Ausgewiesenen auf Vollständigkeit Unspruch machen. Ueber die Sesamtzahl der aus den verschiedenen Belagerungsgebieten Ausgewiesenen lassen sich nur ungefähre Angaben machen; es ist hierbei besonders auch in Betracht zu gieben, daß einer Ungahl der Ausgewiesenen die Rückkehr wieder gestattet murde, allerdings nur auf Widerruf und unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß die leiseste Ceil= nahme an der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung die sofortige Erneuerung der Ausweisung im Gefolge haben murde. Wie groß die Zahl dieser auf Widerruf wieder in ihre früheren Wohnlite Burückgekehrten ift, dafür fehlt uns um so mehr jeder genque Unhalt, als viele dieser ebemals Ausgewiesenen aus falscher Scham oder aus Angst vor erneuter Ausweisung sich von den Genossen fernhalten. Die Veröffentlichung vieler uns bekannt gewordener Namen der Ausgewiesenen ist unterblieben, weil sie eine derartige Bekanntgabe ihres Namens teils aus geschäftlichen, teils aus anderen Gründen für untunlich erklärten.

Wenn aber einesteils nicht alles das in der vorliegenden Schrift enthalten ist, was ursprünglich Aufnahme finden sollte,

to glaubte der Verfasser andernteils es nicht unterlassen zu sollen, in einer möglichst gedrängten Uebersicht ein Bild über die Entwicklung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei seit dem Bereinigungskongreß im Jahre 1875 zu geben. Causende und Sunderttausende deutscher Arbeiter haben sich der sozialdemokratischen Bewegung erst unter der Kerrschaft des Ausnahme= gesetzes angeschlossen und nur den wenigsten unter ihnen dürfte Gelegenheit geboten worden sein, durch Sinblick in alte Rongrefprotokolle oder in Jahrgange von Arbeiterzeitungen aus der Zeit por dem Ausnahmegesetz sich über die Vorgange gu orientieren, welche in der Periode vor den Attentaten und nach denselben bis zum Erlaß des Schandgesetzes sich abgespielt haben. Besonders über die beiden Attentate selbst und deren Urheber Hödel und Aobiling ist soviel geschrieben und gelogen worden und wird gelegentlich auch heute noch gelogen, daß es dem Berfasser notwendig erschien, gerade nach dieser Richtung bin die Darstellung etwas eingehender zu gestalten. Dem einen und anderen älteren Leser, dem die Vorgange aus dem Uttentatsjahre noch lebhaft im Sedächtnis haften, mögen ja die Rapitel "Hödel" und "Aobiling" vielleicht etwas zu breit an= gelegt erscheinen, der Berfasser aber bat fich überzeugt, daß gerade in diesem Punkte, und nicht bloß unter der fremdländischen Sozialdemokratie, falsche Auffassungen berrschen. Durften es doch sogar in deutscher Sprache erscheinende anarchistische Blätter magen, Hödel und Nobiling als Helden und Märtyrer der Arbeiterbewegung zu feiern! Diesem Aufdenkopfstellen der historischen Catsachen gegenüber, das den offiziellen und nichtoffiziellen Verleumdern der sozialdemokratischen Bewegung natürlich sehr gelegen kam, erschien es doppelt angebracht, den Uttentaten und den Uttentätern eine möglichst eingehende, den Tatsachen entsprechende Darstellung zu widmen.

Was den übrigen Inhalt des — wenn dieser Ausdruck für die vorliegende Arbeit erlaubt ist — historischen Teils anbelangt, so konnten darin, schon in Rücksicht auf den Umfang der Schrift, nur die hervorstechendsten Treignisse während der Zeit der Wirksamkeit des Sozialistengesetzes Berücksichtigung sinden. Mancher wichtige Vorgang mußte unberücksichtigt bleiben und selbst das, was in den Kreis der Erörterung gezogen wurde, konnte nur in knappster Form behandelt werden. Trochdem dürfte auch der historische Teil insofern für den Leser

von Interesse sein, als in demselben wenigstens in groben 11mriffen ein Bild der Entwicklung der fozialdemokratischen Partei innerhalb der ersten gehn Jahre der Dauer des Ausnahme= gesetzes gegeben ist. Der Berfasser der vorliegenden Schrift hatte nicht die Aufgabe, die Geschichte des Sozialistengesetzes mahrend der ersten gehn Jahre seines Bestandes gu schreiben, sondern es sollten in dieser Schrift vor allem, wie in dem eingangs zitierten Urtikel des "Sozialdemokrat" heißt, die "erzieherischen Wirkungen" dieses Gesetzes zur Darstellung kommen und zur Erreichung dieses Zweckes dürfte gerade der historische Teil wesentlich beitragen. Der Nachweis, wie die sozialdemokratische Bewegung in Deutschland in demselben Verhältnis gewachsen ist und an Umfang und Tiefe zugenommen hat, als die Verfolgungen sich steigerten und die Regierungen und deren Polizeiorgane in brutaler Unwendung der ihnen durch das Sozialistengesetz übertragenen außerordentlichen Vollmachten weit über die ursprünglich selbst gesteckte Grenze hinausgegangen sind, ergibt sich mit unwiderlegsicher Deutlichkeit aus der von Wahlperiode zu Wahlperiode steigenden sozialdemokratischen Stimmenzahl und aus den immer böher anschwellenden Summen, welche die deutschen Arbeiter gur Unterstützung der Opfer des infamen Ausnahmegesetzes und für die sozialdemokratische Propaganda aufbringen.

Die Hoffnung, daß es gelingen werde, die Sozialdemokratie durch das Ausnahmegesetz zu ersticken und auszurotten, ist deun auch heute sowohl von den Trägern der Staatsgewalt als auch von den Führern der Bourgeoisparteien längst aufgegeben und die Frage ist für diese Kreise nur mehr die: Wie erwehren wir

uns des sozialdemokratischen Unsturmes?

Wenn im Jahre 1881 das Organ Vismarcks, die "Aordebeutsche Allgemeine Zeitung", noch glaubte, es werde mit dem Humbug der Sozial-Reform, wie er sich in den sogenannten Versicherungsgesetzen darstellt, gelingen, die deutschen Arbeiter zu ködern, und wenn das genannte Vlatt damals schrieb: "Wenn diese Resormen durchgeführt sein werden, dann wird auch das Sesetz vom 21. Oktober 1878 unnötig geworden sein", so ist diese Hosfnung und dieser Röhlerglaube unseren offiziellen Kreisen und der mit denselben durch Dick und Dünn gehenden, in den sogenannten Kartellparteien organisierten Vourgevisie und dem Junkertum längst verloren gegangen. Die Herren

haben einsehen gelernt, daß die deutschen Arbeiter für die Bettelsuppen der Sozialreform, wie sie der Junker Vismarck und die "Volksmänner" Oechelhäuser und Miquel verstehen, ihre Forderung auf politische Freiheit und soziale Sleichberechtigung nicht aufgeben, und heute, nachdem das Schandgeset, eine fast elfjährige Wirksamkeit hinter sich hat, ist die Frage der Beseitigung desselben ganz und gar in den Hintergrund getreten gegenüber der Frage: Wie lassen sich die Bestimmungen des Gesetzes in das gemeine Necht überführen, das heißt: Wie ist es möglich, das Sozialistengesetz zu einer dauernden Reichsinstitution zu machen?

Wie und ob diese Frage überhaupt gelöst wird, das läßt die sozialdemokratische Partei durchaus kühl; dieselbe ist sich darüber längst im klaren, daß die schwersten und entscheidendsten Rämpse ihr noch bevorstehen. Ob aber die Opser, die in diesen Rämpsen noch gebracht werden müssen, auf Grund eines Ausnahmegesetzes oder auf Grund des gemeinen Rechtes zu bringen sind, das ist für jene, welche sie zu bringen haben, sehr gleichgültig. Das Wesentliche ist, daß die deutsche Arbeiterschaft entschlossen ist, auch in Zukunst jene Opser zu bringen, die ihr Emanzipationskampf erfordert, wie sie dieselben bisher freudig und im Vertrauen auf ihre gute Sache gebracht hat.

In welchem Umfange aber diese Opfer gebracht wurden, das 3u zeigen ist die Aufgabe des zweiten Teils dieser Schrift.

Wir haben bereits angeführt, daß es ein Ding der Unmöglichkeit war, alle die auf Grund des Schandgesetzes vorgekommenen Sewaltakte und Brutalisierungen zu registrieren. Sonze Bände würde es füllen, wollte man jede einzelne Schandtat, Vergewaltigung und Roheit aufführen, welche unter dem Deckmantel des Ausnahmegesetzes an Tausenden und Abertausenden deutscher Arbeiter und deren Frauen und Kinder seitens der Schergen der Sewalt verübt worden sind; und wieder würden Vände dazu gehören, um alle jene Handlungen aufzuzählen, welche in Form Rechtens inszeniert wurden, um sozialdemokratische Arbeiter ihrer politischen Ueberzeugung willen in den Schlingen des Ausnahmegesetzes oder des "gemeinen" Rechtes zu fangen.

3st aber auch die Chronik jener Handlungen, welche die Unsterblichkeit der Infamie verdienen, nicht vollständig, so gibt der zweite Teil dieser Schrift gleichwohl ein Bild der schmachvollen Taten, welche auf Grund des Ausnahmegesetzes ausgeübt und durch dasselbe erst möglich gemacht wurden. In den "Städtebildern", den Berichten über die Erlebnisse einzelner Ausgewiesener, in den kurzen Biographien der infolge ihrer Ausweisung oder sonstigen Verfolgungen nach Amerika Ausgewanderten zeigt sich das Sesetz in seiner ganzen Brutalität. Hier treten Hunderte von Proletariern als Rläger auf, jeder einzelne die vernichtendsten Schläge führend gegen ein System, welches sich nur zu halten vermag, indem es die zahlreichste Rlasse der Staatsangehörigen für vogelsrei erklärt und sie den infamen Praktiken, wie sie im Lockspiţel=Rapitel an einzelnen Beispielen gezeigt werden, preisgibt.

Den Schluß des zweiten Teils der Schrift bildet eine Zusammenstellung der auf Grund des Sozialistengesetzes oder im Zusammenhange mit demselben nach gemeinem Recht erkannten Strafen, und zwar nach einzelnen Orten getrennt, und außerdem eine Aufzählung der erlassenen Verbote.

Was die erkannten Strafen betrifft, so war es auch da nicht möglich, alle Verurteilungen festzustellen und die Sesamtsumme der überhaupt erkannten Sefängnisstrafen und der dieser meist vorangegangenen längeren Untersuchungshaft erschöpfend anzugeben. Soweit aus den einzelnen Städten und Ortschaften die erkannten Strafen aber angegeben sind, läßt sich wohl ein Schluß ziehen auf die Summe von Elend und Not, welche über die Hunderte und Tausende von Arbeitersamilien bereits gebracht worden ist, deren Väter und Ernährer um ihrer Ueberzeugung und als Opfer eines infamen Ausnahmegesetzes und einer brutal gehässigen Rlassenjustiz ins Sefängnis wandern müssen.

Die Aufzählung der Verbote ist unter Klassifizierung ihrer Art, ob sie sich auf Zeitungen, Schriften, Vereine usw. beziehen, summarisch erfolgt. Die Aufführung jedes einzelnen Verbotes würde für sich allein eine Broschüre von recht stattlichem Umfange ergeben, und nur sehr wenige Leser würden an der Aufzählung längst vergessener Vereine oder Wahlslugblätter oder kleiner Lokalblätter ein Interesse haben. Wer ein besonderes Interesse daran hat, alle Verbote im einzelnen kennen zu lernen, sindet Auskunft in dem im amtlichen Auftrag von Otto Ahrott herausgegebenen und bei Heymann in Verlin erschienenen Verzeichnis aller auf Grund des Sozialistengesehes erlassenen Verzeichnis aller auf Grund des Sozialistengesehes erlassenen Verzeichnis

bote. Dieses Verzeichnis, das nebst dem im selben Verlag erscheinenden "Anhang" bis zum 28. März 1888 reicht, ist auch der dieser Schrift beigegebenen Aufführung der Verbote zusgrunde gelegt.

Aun noch ein Wort darüber, warum in dieser Schrift der Ungrehistenbewegung in Deutschland nur nebenbei Ermähnung geschieht. Vielen Lesern dieser Schrift dürfte es auffallen, daß in derselben Vorgange wie die Attentate auf den Wachtpolten in Strafburg und den Bankier Beilbronner in Stuttgart, die Hinrichtung des Polizeirats Aumpff in Frankfurt a. M., die Explosion am dortigen Polizeigebäude und das Attentat am Niedermald-Denkmal entweder gar nicht oder nur nebenber ermähnt find. Bur Erklärung dafür möge folgendes dienen. Der Verfasser dieser Schrift sieht in der vorübergebend auch in Deutschland eine, wenn auch nur unbedeutende Rolle spielenden Anarchisterei und der damit in Zusammenhang gebrachten Gewaltakte zwar eine Folge des Sozialistengesetzes, mit der sozial= demokratischen Partei aber hat iene Bewegung nichts zu tun. Auch die "Caten" der Unhänger jener Partei berühren die Sozialdemokratie nicht. Weiß man doch nie, inwieweit diese "Taten" aus dem freien Entschlusse durch das Sozialistengeset aufs äußerste gereister Sanatiker oder den Eingebungen von Subjekten hervorgegangen find, welche felbst im Dienste der Polizei steben. Daß die Einleitung einer neuen Mera der "Propaganda der Cat", deren erste Früchte die Verbrechen eines Rammerer und Stellmacher in Straßburg, Stuttgart und Wien waren, unter dem Borfite des Tischlers C. Schröder. der zu dieser Zeit schon im Dienste des Berliner Polizeipräsidiums stand, ausgeheckt und beschlossen wurde, steht heute aktenmäßig fest; und ob am Niederwald=Uttentat und bei den Dunamit-Explosionen im Wuppertale die Polizei wirklich reine Hände hatte, das bleibt noch sehr dahingestellt. Tatsache ist es, daß der Weber Palm, welcher monatelang um das Borhandensein des Dynamits im Wuppertale gewußt hat, notorisch auch bei dem Werfen von Dynamit-Patronen in Elberfeid-Barmen dabei mar und überhaupt von dem gangen Treiben Renntnis hatte, das schließlich Reinsdorf und Rüchler den Ropf kostete und die übrigen Angeklagten teils auf Lebenszeit, teils auf lange Jahre ins Buchthaus brachte, direkt im Dienst der Polizei stand, nachdem er im Hochverratsprozest gegen Reinsdorf und Senossen als Zenge verwendet worden war. Dieser nämliche Palm ist auch, nach eigenem Seständnis, zu dem Raisermanöver nach Düsseldorf geschickt worden, um dort, natürlich als "Anarchist", verhaftet zu werden, woraus sowohl für die Presse, als auch gegenüber dem zu der Zeit längst schon kindisch gewordenen Raiser Wilhelm Rapital geschlagen wurde.

Wenn aber in einzelnen Fällen die herren von der Polizei lich an dem Teuer, mit dem sie spielten, wirklich die Tinger verbrannten und wenn speziell der Frankfurter Polizeier Rumpff, nachdem er vorher durch den Hallunken Horich hatte "Uttentate" porbereiten lassen, um unschuldige Arbeiter ins Berderben 3u stürzen, schließlich das Opfer eines wirklichen Uttentates ge= worden ift, so empfinden wir darüber weder irgend ein Bedauern, noch aber können wir darin ein Ereignis erblicken, welches für die sozialdemokratische Bewegung von irgend welcher Bedeutung ist. Rumpff hatte in der Qualerei und Peinigung der sozialdemokratischen Arbeiter ein besonderes Vergnügen gefunden, er hatte sich der schuftigsten Mittel bedient, um diesem seinem Vergnügen frohnen ju konnen, und wenn er zum Schlusse ein Opfer, nicht seines Berufes, sondern dieser seiner Jagdlust auf Menschen geworden ist, so hat er eben geerntet, was er reichlich gesäet hatte. — -

Jum Schlusse noch ein paar allgemeine Vemerkungen über das verspätete Erscheinen und die Art des Zustandekommens dieser Schrift. Wenn dieselbe nicht rechtzeitig erschien, so war daran einmal der Umstand schuld, daß das Material derselben von den einzelnen Orten nicht so rasch geliefert werden konnte, als es für die rechtzeitige Fertigstellung notwendig gewesen wäre; der Hauptgrund der Verzögerung lag aber in der im vorigen Jahre erfolgten Ausweisung unserer Senossen aus Jürich und der Schweiz, woraus sich technische und persönliche

Sindernisse für die Serstellung ergaben.

Wenn nun auch das Wort: "Was lange währt, wird gut", sich nicht im vollen Umfange auf die Schrift wird anwenden lassen — niemand ist sich ja der Mängel derselben mehr bewußt als der Verfasser selbst — so darf doch wohl die Hoffnung ausgesprochen werden, daß sie auch heute noch nicht zu spät kommt.

Die kämpfenden Scharen des Proletariats können aus den Daten und Mitteilungen über die Entwicklung der sozialdemokratischen Bewegung in den letzten zwölf Jahren frischen Mut zu erneuten Rämpfen und Siegen um die idealen Ziele der Sozialdemokratie schöpfen — und sie werden es auch sicherlich. Wo aber ein Streiter erlahmt sein sollte, da wird der Hinweis auf die namenlosen Schandtaten, welche unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes an der deutschen Arbeiterschaft verübt wurden, genügen, um auch diesen wieder in die Reihen der Rämpfenden und Ringenden zurückzuführen.

Alber selbst jene Elemente des deutschen Volkes, welche zwar weder zur Sozialdemokratie sich zählen, noch für dieselbe Sympathie hegen, trotzdem aber überzeugte Gegner des Sozialistengesetzes sind, ja sogar jene Verteidiger des Ausnahmegesetzes, welchen der Vyzantinismus und die Erfolgsanbeterei unserer Tage das Denkvermögen noch nicht völlig umnebelt haben — muß all diesen, wenn sie diese Schrift aus der Hand legen und sich die Summe von Niedertracht und Gemeinheit einerseits und anderseits die Not und Verzweiflung vergegenwärtigen, welche sich aus dem Sesetz und der Art seiner Handhabung ergeben, nicht auch der Sedanke kommen, den der Verfasser dieser Schrift, als er das Material sichtete und ihm aus jeder der nach Hunderten zählenden Juschriften immer und immer wieder der Auf nach Vergeltung und Nache entgegenschallte, nicht mehr los werden konnte:

"Wehe denen, über deren Hänpter sich einst all der Haft und all die Wut entladen wird, die durch dieses insame Seset er= zeugt und angesammelt wird!"

## Stand der sozialistischen Arbeiter= partei vor den Attentaten.

#### Tessendorf.

"Zerstören wir die sozialistische Organisation, und es existiert keine sozialistische Partei mehr." Diese Worte rief der aus den politischen Prozessen der siedziger Jahre bekannte und bezüchtigte Staatsanwalt Tessendorf den Verliner Nichtern zu, als er am 16. März 1875 die Anklage gegen die Leiter des "Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins" wegen Vergehens gegen das preußische Vereinsgesetz begründete und den Antrag auf Auflösung des Vereins stellte.

Tessendorf erreichte seinen Zweck. Die berüchtigte Deputation 7 des Verliner Stadtgerichts fand, daß die Statuten des Arbeitervereins gegen das preußische Vereinsgeset, verstießen, verurteilte dessen Vorsteher und Leiter und sprach die Aufslösung des Vereins für Preußen aus. Der auf diese Weise plöhlich für ungesetzlich erklärte Verein hatte die dahin sieden Jahre lang undehelligt in Preußen bestanden, so daß selbst die Richter sich gezwungen sahen, auf verhältnismäßig milde Strafen zu erkennen und dies damit zu begründen, daß die Angeklagten durch die bisher seitens der Vehörden ihnen gegenüber geübte Praxis zu der Annahme kommen konnten, das Vereinsstatut genüge den gesetslichen Ansprüchen.

Fast zu gleicher Zeit wie gegen den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein wurde auch gegen den Berliner Bertrauens=mann der sozialdemokratischen Arbeiterpartei (Eisenacher Richtung) Anklage wegen des gleichen Bergehens erhoben, derselbe ebenfalls bestraft und die von ihm geleitete Mitgliedschaft der genannten Partei aufgelöst.

Das gleiche wie mit den politischen Organisationen geschah mit den verschiedenen gewerkschaftlichen Verbindungen, soweit dieselben im Geruch standen, sozialdemokratischen Tendenzen zu huldigen.

Natürlich wurde das Beispiel Preußens in allen übrigen deutschen Staaten nachgeahmt, und speziell in Bayern und Sachsen gegen die sozialistischen Organisationen rücksichtslos vorgegangen. So gelang es mit Hilfe der Polizei und der Interpretationskunst der Gerichte, die sozialistischen Organisationen für Vierfünftel des gesamten Neichsgebietes zu zerstören. Nur in den Hansaltädten, sowie einigen thüringischen und süddeutschen Staaten konnten sozialistische Verbindungen, deren Mitglieder an verschiedenen Orten wohnten, weiter existieren.

Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein hatte bereits vor Beginn des erwähnten Prozesses seinen Sitz nach Bremen verlegt, während die Sozialdemokratische Arbeiterpartei ihren Sitz in Sisenach, ihren Ausschuß aber in Hamburg hatte. Hamburg, dessen Bereinsgesetz Berbindungen verschiedener politischer Bereine unter einander nicht verbietet, wurde von jener Zeit ab auch der Zentralpunkt für die verschiedenen Gewerkschaften.

Herr Tessendorf hatte also sein Ziel erreicht. Und wenn es wahr war, was er prahlerisch den Richtern zugerusen, daß die sozialdemokratische Partei verschwinde, sobald man deren Organisation vernichte, so mußte sich dies jetzt zeigen. Was geschah?

## Vereinigung der sozialdemokratischen Parteien und der Rongreß von 1875.

Herr Tessendorf erwies sich als ein ebenso schlechter Prophet, wie er sich bei all seinen Prozessen bis auf den heutigen Tag, trot seiner Verufung an das Reichsgericht, als ein stümper-hafter Jurist gezeigt hat.

Wenn die deutschen Sozialdemokraten bis zum Auftreten Tessendorfs in zwei Lager gespalten waren und deren Anhänger sich nicht selten untereinander scharf bekämpft hatten, so machte sich jetzt unter den bisher entzweiten Brüdern das Bedürfnis

nach Vereinigung mächtig geltend.

Bei der Wahl zum Deutschen Reichstag am 10. Januar 1874 waren 351,081 Stimmen für sozialistische Kandidaten abgegeben worden. Davon entfielen auf die Kandidaten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 180,319 Stimmen, auf die der Sisenacher Richtung 171,351. Sewählt waren Hasenclever (Altona), Hasselmann (Barmen-Siberfeld), Reimer (9. holsteinischer Wahlkreis), Vebel (17.), Liebknecht (19.),

Seib (9.), Vahlteich (16.), Most (15.), Motteler (18. sächsischer Wahlkreis).

Diese Erfolge, welche die beiden Gruppen in ziemlich gleicher Stärke zeigten, sowie die Zerstörung der alten Organisationen durch die brutale Staatsgewalt brachten die Einigungsbewegung in raschen Sang.

Dem altbewährten Senossen C. W. Tölke aus Ierlohn gebührt das Verdienst, den ersten entscheidenden Schritt in dieser

Richtung getan zu haben.

In einem Schreiben, das er im Herbste 1874 an den leider so früh verstorbenen August Seib, der zu jener Zeit Mitglied des Ausschusse der sozialdemokratischen Arbeiterpartei (Eisenacher Richtung) war, sprach Tölke den Wunsch aus, daß endlich die Streitaxt zwischen den beiden bisher seindlichen Gruppen begraben und eine Versöhnung angebahnt werden möge. Von Seiten der Eisenacher Richtung wurde in die daczgebotene Bruderhand mit Freuden eingeschlagen und die notwendigen Vorarbeiten zum Vereinigungskongreß kamen rasch in Fluß. Um 1. Januar 1875 starb zu Hamburg Theodor York, einer der Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und später der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Un seinem Grabe vereinigten sich zum ersten Male die bis dahin getrennten Gruppen. Fünftausend Hamburger Arbeiter beider Richtungen mit 20 Fahnen bildeten den Leichenzug.

Bierzehn Tage später brachten die beiden Hauptblätter der sozialdemokratischen Parteien, der "Neue Sozial-Demokrat" in Berlin und der "Bolksstaat" in Leipzig nachfolgende Er-

klärung:

Un die Mitglieder des Allg. Deutschen Arbeitervereins.

Nachdem ich mich teils persönlich von der Stimmung der Mitglieder in bezug auf die Vereinigung aller Sozialdemo-kraten Deutschlands überzeugt habe, teils durch briefliche Nachrichten informiert worden bin, kann ich folgende Mitteilungen hier über das Vereinigungsprojekt machen.

Die Lassalleaner sind mit geringen Ausnahmen für eine Bereinigung, sie wollen aber die Anschauungen und Forderungen Lassalles in das gemeinsame Programm aufgenommen haben und bestehen bei der Organisation einer einheitlichen Partei auf straffer Zentralisation; sie wollen nicht, daß die Organisation irgend welchen Nückgang erleidet.

Dann auch gibt sich das allgemeine Verlangen kund, daß bei einer Vereinigung keine Ueberstürzung stattfinde; ruhig mögen die Vorlagen ausgearbeitet werden, ruhig will man sie von seiten der Parteigenossen prüfen, bevor ein allzemeiner Rongreß sein Endurteil spricht.

Wie ich den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins mitteilen kann, stimmen in diesem Verlangen die Mitglieder der sozialdemokratischen Arbeiterpartei vollständig mit ihnen überein; auch sie wollen keinerlei Ueberstürzung bei dieser Vereinigung, da man allgemein vom besten Willen beseelt ist, dieselbe zu einer dauernden zu gestalten.

Soviel ich die Situation übersehen kann, wird gegen Ende Februar eine Programm- und Statutenvorlage zur Beratung an die Mitglieder versandt werden, und der Kongreß dann wahrscheinlich um Pfingsten stattfinden.

Vis dahin agitiere man auf beiden Seiten friedlich und freundschaftlich neben einander für die große, gemeinsame Sache.

Bremen, den 10. Januar 1875.

Der Präsident des Allg. Deutschen Arbeitervereins. W. Hasenclever.

Einen Monat später konnten die sozialdemokratischen Blätter folgendes berichten:

"Den 14. und 15. Februar fand eine Ronferen; statt, an welcher 16 Parteigenossen der verschiedenen sozialdemokratischen Aichtungen Deutschlands teilnahmen. In derselben wurde der Programms und Organisations-Entwurf ausgearbeitet, welcher dem für die Woche nach Pfingsten in Aussicht genommenen Rongreß behufs Vereinigung aller Sozialdemokraten vorgelegt werden soll. Die Verhandslungen verliefen zur vollständigen Zufriedenheit aller Teilsnehmer."

Der Vereinigungskongreß selbst fand vom 22. bis 27. Mai in Sotha statt. Derselbe war von 129 Delegierten aus allen Teilen Deutschlands besucht, welche zusammen 292 Orte vertraten. Bon den Delegierten zählten 73 zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und 56 zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Die Verhandlungen gingen glatt vor sich. Am 27. Mai, abends halb 12 Uhr, konnte der Vorsitzende Hasenclever die Verhandlungen schließen, indem er das Selingen des Sinigungswerkes konstatierte, auf die hohe Vedeutung desselben für die gesamte Arbeiterbewegung hinwies und auf die Arbeiter aller Rulturstaaten ein Hoch ausbrachte.

Die Vereinigung war ein großer Triumph der sozialdemokratischen Sache in Deutschland. Daß dieselbe so bald, so allgemein und so ohne allen Widerspruch vor sich ging, das war wesentlich eine Folge der von Tessendorf, resp. seinen Auftraggebern eingeleiteten Verfolgungen.

#### Der erste Versuch.

Daß indes diese Verfolgungen nach der Vereinigung mit erneuter Heftigkeit fortgesetzt wurden, ist bei dem System, welches in Deutschland seit dessen Einigung unter Preußens Führung am Ruder ist, selbstverständlich.

Junächst wurde der Versuch gemacht, der Sozialdemokratie auf dem Wege der ordentlichen Sesetzgebung, des gemeinen Rechts, beizukommen. Ju diesem Behufe wurde in der im Herbst 1875 dem Reichstag vorgelegten Strafgesetznovelle ein neuer § 130 in Vorschlag gebracht, der folgende Fassung hatte:

"§ 130. Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdensen Weise verschiedene Rlassen der Bevölkerung gegen einander öffentlich aufreizt, oder wer in gleicher Weise die Institute der She, der Familie oder des Sigentums öffentlich durch Rede oder Schrist angreift, wird mit Sefängnis bestraft."

Dieser Paragraph war, wie der preußische Minister des Innern, Graf zu Eulenburg, in der Sitzung des Reichstags vom 27. Januar 1876 ausdrücklich hervorhob, und wie sich ja aus seinem Inhalt ergibt, ausschließlich gegen die Sozialdemoskratie gerichtet und so gewissernaßen der Vorläufer des Sozialistengesetes. Als entscheidenden Veweisgrund — wenigstens für ihn entscheidend — für die Aotwendigkeit eines solchen Paragraphen hob der Herr Graf hervor, daß niemals daran zu denken sei, "daß die als bester sitniert bezeichneten Klassen freiwillig auf ihre Aechte verzichten werden, und daß die Sezsellschaft niemals auf den Punkt kommen werde, sich freiwillig, ohne Iwang, zu egalisieren."

Da also keine Aussicht auf einen freiwilligen Verzicht der herrschenden Rlassen auf ihre Privilegien sei, anderseits aber die sozialdemokratische Agitation die Massen immer mehr zur Unzufriedenheit mit ihrer Lage aufreize, so war für den Herrn Minister ein Paragraph wie der oben angezogene unbedingt notwendig, wolle man nicht, daß es dahin komme, "daß die Flinte schießt und der Säbel haut". Dieser Regierungsvorschlag wurde damals im Reichstag einstimmig unter allgemeiner Heiterkeit des Hauses abgelehnt. Zwei Jahre später, bei Bezatung des Sozialistengesetzes, hat ihn der fortschrittliche Abzgeordnete Dr. Hänel sast wörtlich zu seinem Antrage gemacht und ihn mit Unterstützung seiner Partei wieder vor den Reichstag gebracht.

#### Unflösung.

Aachdem also 1876 das Parlament noch versagte, nahm man die Zuflucht wieder zu Tessendorf und den nie versagenden Berlinern Richtern. Wenige Wochen nach dem Fiasko im Reichstag veröffentlichte der preußische "Staatsanzeiger" folgende

#### Bekanntmachung.

"Durch Beschlüsse der Ratskammer des hiesigen Königlichen Stadtgerichts vom 8. und 28. ds. Mts. sind auf meinen Untrag die hiesige Mitgliedschaft des unter dem Namen "Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands" — mit dem Sitze des Vorstandes und des Ausschusses in Hamburg — bestehenden Vereins, sowie der letztere Verein selbst, soweit er sich auf Länder im Geltungsbereiche des preußischen Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 erstreckt, wegen Zuwiderhandelns gegen die §§ 8 und 16 dieses Gesetzes vorläusig geschlossen worden.

Demgemäß ist die fernere Beteiligung an diesen Bereinen, insbesondere anch das Jahlen der Beiträge für den Umsang des preußischen Staatsgebietes bis auf weiteres verboten. Die Uebertretung dieses Berbotes ist im § 16 cit. mit Geldstrafe von 5 bis 50 Calern oder mit Gefängnis von 8 Cagen bis drei Monaten

bedroht.

Berlin, 30. Märg 1876.

Der Staatsanwalt am Rgl. Landgericht Tessendorf."

Das Vaterland war also wieder einmal gerettet. Die in Sotha kaum ein Jahr vorher geschaffene Organisation war

für den "Seltungsbereich des preußischen Vereinsgesetzes" nun doch verboten und damit nach Tessendorfscher Auffassung der sozialdemokratischen Partei abermals der Lebensfaden untersbunden.

Der Vorstand der "Sozialistischen Arbeiterpartei" antwortete auf diesen Streich mit einem Aufruf an die Partei-

genossen, dem wir nachfolgende Stellen entnehmen:

"Parteigenossen! Die Wahlen zum deutschen Reichstag stehen vor der Türe! Dies erklärt genügend die Bedeutung der "vorläufigen Schließung" der Partei, wie es auch ersklären wird, warum wir erwarten, daß jeder einzelne von uns mit verdoppeltem Eifer und Energie in die Wahlagitation eintreten und in allen Rreisen, die ihm zugänglich sind, für die sozialistischen Kandidaten Stimmen sammeln wird.

Parteigenossen! Die vorläufige Schließung sollte uns schwer treffen; beweisen wir, daß die Berren in Berlin die Rechnung ohne den Wirt gemacht und daß lich die Sozialdemokratie Deutschlands durch derartige Magnahmen nicht einschüchtern, nicht von ihrem Ziele und Streben abbringen laßt. Es gibt nur eine würdige Antwort auf diesen neuen Gewaltakt der heute in Dreußen-Deutschland allmächtigen Reaktion, und diese Antwort ist die doppelte Jahl der bei der letten Wahl abgegebenen Stimmen auf unsere Randidaten bei der nächsten Reichstagswahl. Also mit vollen Rräften eingetreten in die Wahlagitation. Der Parteiporstand und die Parteipresse werden voll und gang ihre Schuldigkeit tun und wir geben gewiß nicht fehl, wenn wir fest darauf bauen, daß jeder einzelne Genoffe ebenfalls feine Schuldigkeit tun wird. Teffendorf bat feinen Trumpf ausgespielt, derselbe heißt: Bernichtung der Sozialdemokratie. Wir antworten ihm: "Es lebe die Sozialdemokratiel" und mir wollen sehen, mer recht behält".

Zu gleicher Zeit mit diesem Aufruf veröffentlichte der Parteikassierer die Singänge im setzten halben Monat seit der "vorläufigen Schließung". Dieselben betrugen 1472.70 M. Darunter 863.22 M aus dem "geschlossenen" Preußen.

## Der Kongreß von 1876.

Der allgemeinen Hatz gegen die verfolgte Partei hatte sich auch der liberale Stadtrat Sothas angeschlossen, nach welcher

17

Stadt die Parteileitung zu Ostern 1876 den Parteikongreß berufen hatte. Der Stadtrat verbot die Abhaltung desselben, mußte indes auf den dagegen an das Ministerium eingelegten Rekurs das Verbot zurücknehmen, so daß der Rongreß, nachsem er durch das mittlerweile erfolgte Parteiverbot für Preußen noch einmal eine Verzögerung erfahren hatte, erst in den Tagen vom 19. bis 23. August stattfand.

Auf diesem Rongreß, welcher als allgemeiner Sozialistenkongreß berusen wurde, um so auch den Parteigenossen aus Preußen die Teilnahme zu ermöglichen, waren 98 Delegierte erschienen. In dem auf dem Rongreß erstatteten Bericht über den Stand der sozialistischen Agitation in Deutschland wurden die Einnahmen der Partei vom 8. Juni 1875 bis 10. August 1876 mit 54,432.20 M aufgeführt. Außerdem waren dem Wahlsonds 4330.97 M vom Berleger des "Wähler" überwiesen worden, so daß die Sesamteinnahme 58,763.17 M betrug. Der "Wähler" war ein handgroßes Blättchen, das monatlich einmal erschien und in Preußen für 20 & das Exemplar verkauft wurde, um so den "geschlossenen" Parteigenossen ebenfalls die Selegenheit zu geben, ihren Beitrag an die Partei zu leisten.

Ueber die von der Partei betriebene Ugitation enthält der vom Vorstand erstattete Bericht folgende Ungaben:

"Es wurde eine Anzahl besonders dazu geeigneter Parteigenossen gewonnen, um als ständige Agitatoren mit vollem Sehalt (dasselbe betrug 135 M pro Monat) ihre Dienste der Partei zu widmen. Solcher Agitatoren wurden von Ansang an sechs angestellt und hat die Partei deren augenblicklich acht. Aufgabe dieser Senossen ist es, an einem bestimmten, vom Vorstand auserwählten Orte ihren Wohnsitz zu nehmen und dort, sowie in der Umgegend für die Partei tätig zu sein . . . Reben den vollbesoldeten Agitatoren werden an 14 Parteigenossen größere oder kleinere monatliche Zuschüsse im Vetrage von 25—75 M gezahlt, für welche die betr. Senossen die Partei an ihren Orten zu leiten und außerdem in der Umgegend ab und zu Versammlungen abzuhalten haben.

Außer diesen durch die Parteikasse mehr oder minder entschädigten Parteigenossen stehen der Partei als fast durchweg vollbesoldete und infolgedessen vollständig unabhängige Ugitatoren noch 46 Beamte (Redakteure, Expedienten usw.) zur

Verfügung, von denen 37 auf die verschiedenen Lokalblätter kommen, so daß wir im ganzen 54 vollbesoldete und 14 zum Teil besoldete, der Nede vollständig mächtige Ugitatoren haben."

Der Vericht konstatiert weiter, daß außerdem in der Partei noch 77 Redner bekannt seien, so daß die Partei über 145 wohlgeschulte Redner verfüge, "welche sämtliche die Feuertaufe in Versammlungen schon bestanden und durch ihren Sifer und ihre Sewandtheit den verschiedenen Segnern bei Selegeneheit der bevorstehenden Wahlagitation manche harte Ruß aufzubeißen geben werden".

Ueber den Stand der damals der Partei zur Verfügung stehenden Presse machte der Bericht folgende Angaben:

"Seit Konstituierung der Partei, also während eines Zeitzraums von 14 Monaten, wurden von unseren Senossen nicht weniger als 12 politische und ein belletristisches Organ, die "Neue Welt", neu ins Leben gerufen. Die deutsche Sozialzdemokratie verfügt also jetzt über 23 politische Organe und ein Unterhaltungsblatt mit zusammen fast 100,000 Abonnenten. Von diesen 23 Blättern erscheinen

acht wöchentlich sechsmal acht wöchentlich dreimal vier wöchentlich zweimal drei wöchentlich einmal.

Von diesen Blättern werden 15 in von den Parteigenossen der betreffenden Orte gegründeten Genossenschaftsdruckereien hergestellt."

Den Broschürenvertrieb schätzte der Bericht auf Hunderttausende, der Parteikalender, "Der Arme Ronrad", war in einer Auflage von 40,000 erschienen, welche mit Ausnahme von wenigen Exemplaren, die von der Polizei konfisziert worden, sämtlich verkauft waren.

Ueber das Bestreben der Staatsanwälte und Richter, die Organisation der Partei durch Prozesse und Verfolgungen zu zerkören, äußert sich der Vericht folgendermaßen:

"Wenn wir die in diesem Jahre gegen uns angewandten Berfolgungen noch erwähnen, so geschieht es nur, um zu konstatieren, daß uns gegenüber, besonders was die beiden Staaten Preußen und Vayern anbetrifft, von einem Vereinsrecht nicht mehr die Rede sein kann. Un Stelle des Rechts ist vielsach

die Willkür getreten, eine Wilkür, welche bei allen unseren Segnern volle und ganze Unterstützung findet. Aicht die bestehenden reaktionären Bereinsgesetze in Preußen und Bayern sind es, über welche wir uns beklagen, denn die Sozialdemokraten fügen sich den bestehenden Sesetzen, wenn dieselben auch noch so sehr zu unseren Ungunsten sprechen; unsere Wirksamkeit richtet sich da nur auf Agitation für gesetzliche Beseitigung solch reaktionärer Machwerke. Wogegen wir aber protestieren, das ist die tendenziöse, reaktionäre Manier, mit welcher die bestehenden Sesetze gegen uns angewandt werden, während sie andern politischen Vereinen gegenüber nur in der sozissten Weise Anwendung finden. Wir verlangen gleiches Recht sür alle, sind aber leider in der Lage, konstatieren zu müssen, daß die deutsche Sozialdemokratie in Preußen und Bayern auf dem Sebiete des Vereinslebens geradezu rechtlos dasteht."

Der Kongreß von 1876 hatte speziell die Aufgabe, die Vorbereitungen für die im nächsten Jahre anstehenden Keichstagswahlen zu treffen. Es waren dies die ersten Wahlen seit der Vereinigung. Um ein Vild davon zu geben, in welchen Gegenden damals die Sozialdemokratie hauptsächlich verbreitet war, lassen wir nachstehend das Verzeichnis der Wahlkreise folgen, welche von dem Kongreß als "offizielle" erklärt wurden, in denen die Partei also mit Aussicht auf nennenswerten Erfolg in den Wahlkampf eintreten zu können glaubte. Es sind das nachsolgende 37 Wahlkreise:

Schleswig-Holftein: 5. Ihehoe-Meldorf, 6. Glückstadt-Elmshorn, 7. Riel-Neumünster-Nendsburg, 8. Ultona-Oldes-loe-Wandsbeck, 9. Plön-Segeberg-Zehmarn. Hamburg 1., 2. und 3. Lübeck. Vraunschweig 1. Verlin 4. und 6. Neichen-bach-Neurode. Calbe-Uschersleben. 2. Unhalt-Vernburg. Rgr. Sachsen: 5. Oresden-Ultstadt, 9. Freiberg-Oederan, 13. Leipzig-Land, 14. Vorna-Pegau, 15. Mittweida-Limbach, 16. Chemnit, 17. Slauchau-Merane, 18. Zwickau-Crimmit-schau, 19. Stollberg-Schneeberg, 20. Wolkenstein-Ischopau, 21. Uuerbach-Neichenbach, 23. Plauen-Oelsnit. Reuß ä. C. 2. Sachsen-Meiningen. Varmen-Elberfeld. Rassel-Melsungen. Solingen. Offenbach-Dieburg. Hanau-Selnhausen. Lennep-Mettmann.

Auf dem Rongreß von 1876 wurde auch die Verschmelzung, resp. das Eingehen der beiden bisherigen Hauptorgane der früher getrennten Gruppen, des "Volksstaat" und "Reuen Sozialdemokrat", und die Herausgabe eines neuen Blattes: "Der Vorwärts" beschlossen. Derselbe erschien in **Leipzig** unter der Redaktion von W. Liebknecht und W. Hasenlever. Dieser Veschluß war gewissermaßen der Schlußstein am Einigungswerke.

Aus den Verhandlungen des Rongresse verdient noch hervorgehoben zu werden, daß die damals bereits in hohen Wogen gehende schutziöllnerische Vewegung, sowie die Frage der Verstaatlichung der Eisenbahnen auch die Partei beschäftigte. Der Rongreß setzte zur Veratung dieser Ungelegenheit eine Ronmission ein, bestehend aus den Senossen Vrake, Frick, Fritziche, Grillenberger, Hasselmann, Liebknecht und Most. Diese Rommission unterbreitete dem Rongreß nachfolgende zwei Resommission unterbreitete

lutionen, welche einstimmige Unnahme fanden:

1. Der Rongreß erklärt, daß die Sozialisten Deutschlands dem innerhalb der besitzenden Rlassen ausgebrochenen Rampse zwischen Schutzoll und Freihandel fremd gegenübersstehen; daß die Frage, ob Schutzoll oder nicht, nur eine praktische Frage ist, die in jedem einzelnen Fall entschieden werden muß; daß die Aot der arbeitenden Rlassen in den allgemeinen wirtschaftlichen Juständen wurzelt; daß aber die bestehenden Handelsverträge seitens der Reichsregierung ungünstig für die deutsche Industrie abgeschlossen sind und eine Lenderung erheischen; daß endlich die Parteipresse aufzusordern ist, die Arbeiter davor zu warnen, für die unter dem Berlangen nach Schutzoll eine Staatshilfe erstrebende Bourgeoisie die Rastanien aus dem Feuer zu holen.

2. Der Rongreß erklärt, dem sozialdemokratischen Programm gemäß, dafür, daß die Privat-Sisenbahnen in den Besit des Staates übergehen, da das Privatbahnsystem ein ungerechtsertigtes Monopol schafft, vermöge dessen die Sisenbahnunternehmer das Publikum nach Belieben auszubeuten

vermögen.

Andererseits ist der Rongreß überzeugt, daß die deutsche Reichsregierung, falls das Reich alle Sisenbahnen in Besitz bekäme, vornehmlich die Interessen des Rlassen- und Militärstaates damit zu fördern und die Sinnahmen zu unproduktiven Zwecken zu verwenden bestrebt sein, und daß sie ein neues Uebergewicht in volksfeindlichem Sinne erlangen würde, sowie daß durch Verwirklichung des Reichseisen=bahnprojektes den Vörsenjobbern neue Summen vom Volks=eigentum zugespielt werden würden. Aus diesen Gründen kann sich der Rongreß mit dem Projekt nicht befreunden."

Man liest aus diesen Resolutionen heraus, daß dieselben auf einem Rompromiß mit den zum Schutzoll geneigten Elementen in der Partei beruhten. Aeben den Aheinländern waren besonders die Verliner Delegierten, darunter Fritzsche, Rackow, Hassand und — Most geneigt, unter Hinweis auf die im Ausland zutage tretenden protektionistischen Vestrebungen auch dem deutschen Zolltarif eine mehr schutzöllnerische Färbung zu geben.

## Der zweite und letzte Sozialistenkongreß

nach der Vereinigung der deutschen Sozialdemokraten und vor Erlaß des Sozialistengesetzes trat am 27. Mai 1877 zusammen und tagte ebenfalls in Sotha. Derselbe war von den sozialistischen Reichstagsabgeordneten berufen, deren Zahl mittlerweile durch die am 10. Januar 1877 stattgehabten Reichstagswahlen auf 12 angewachsen war: Auer (Auerbach-Reichenbach), Vebel (Dresden-Allssadt), Vlos (Greiz), Vrake (Glauchau - Merane), Demmler (Leipzig - Land), Frihsche (Verlin 4), Hafenclever (Verlin 6), L. Rapell (Reichenbach-Reurode), Liebknecht (Stollberg-Schneeberg), Most (Chemnit), Motteler (Zwickau-Erimmitschau), Rittinghausen (Solingen). Von Delegierte, welche 251 Orte und 6 ganze Wahlkreise mit zusammen 32,000 Stimmen repräsentierten, waren auf diesem Rongreß, dessen Verhandlungen drei Tage dauerten, vertreten.

Ueber den Stand der sozialistischen Presse zur Zeit des 1877er Kongresse ergibt sich aus dem auf demselben erstatteten Vericht, daß das neugegründete Zentralorgan der Partei über 12,000 Abonnenten zählte. Außerdem verfügte die Partei über 41 politische Zeitungen, 14 Gewerkschaftsorgane, die ebenfalls im sozialistischen Seiste redigiert wurden, und die belletristische Zeitschrift "Die Neue Welt". Von den 41 politischen Organen erschienen

13 wöchentlich sechsmal

13 wöchentlich dreimal

3 wöchentlich zweimal

12 wöchentlich einmal.

Fünfundzwanzig dieser Blätter wurden in Parteidruckereien hergestellt, deren insgesamt 14 existierten. Ein Vergleich mit dem Vorjahre ergab eine Junahme von 18 Blättern innerhalb eines Zeitraums von 9 Monaten, welcher seit dem letzten Ronzgreß verflossen war. Teben der Junahme der Blätter konstatiert der Vericht, daß die Jahl der Abonnenten sich beinahe verdoppelt hatte. Die dem Rongreß vorgelegte Abrechnung erzgab für den Zeitraum vom 11. August 1876 bis 30. April 1877 eine Sinnahme von 54,217.60 M. Dazu kommen noch die bezdeutenden Summen, welche von den Arbeitern in den einzelnen Wahlkreisen während des Wahlkampses ausgebracht wurden. So hatte der Ramps im Wahlkreis Altona allein 30,000 Mgekostet.

### Die Reichstagswahlen 1877.

Die Partei konnte mit dem Ergebnis der Reichstagswahlen sehr zufrieden sein. In 175 Wahlkreisen waren von ihr Randidaten aufgestellt gewesen, und mit Einrechnung der Stichwahlen 559,211 sozialistische Stimmen abgegeben worden. Bei
der Hauptwahl am 10. Januar entsielen auf die Randidaten der
Sozialdemokratie 486,843 Stimmen. Ein Vergleich mit dem
Wahlresultat vom Jahre 1874 ergibt, daß damals auf die Randidaten der beiden sozialistischen Gruppen bei der Haupt- und
Stichwahl zusammen nur 379,512 Stimmen, bei der Hauptwahl
allein aber 351,081 Stimmen abgegeben worden waren. Die
Partei hatte sonach bei der Hauptwahl 1877 135,792 Stimmen
mehr als im Jahre 1874 erhalten. Wenige Monate zuvor
hatten liberale Zeitungsschreiber den "Nückgang der Sozialdemokratie" erfunden, die obigen Wahlziffern beleuchten denselben in sprechendster Weise.

Als besonders beachtenswerte Erscheinung bei den Wahlen von 1877 ist hervorzuheben, daß dabei zum ersten Male die Sozialdemokratie in den großen Städten durchgehends einen überraschend großen Anhang aufzuweisen hatte. Für die Gegner der Partei und besonders für die Fortschrittler, war diese Erscheinung äußerst unangenehm. Während sie nach den

Wahlen vom Jahre 1874 mit vollen Backen in die Welt binausposaunten, daß die Sozialdemokratie nur Unbang finde bei dem Kabrikproletariat und bei der "verkommenen" ländlichen Industriebevölkerung, daß aber die Bevölkerung der großen Städte, welche damals als "hort der Intelligens und Bildung" gefeiert murde, den "Irrlehren der fozialistischen Partei" unzugänglich geblieben sei, mußte jett ein anderes Register gezogen werden. Der gewaltige Stimmenzuwachs der Sozialdemokratie kam fast ausschließlich auf Ronto der großen Städte und des industriell so hoch entwickelten Sachsen. In Berlin, hamburg, Breslau, Altona, Magdeburg, Barmen-Elberfeld, Bremen, Braunschweig, Dresden, Leipzig, Chemnit, Murnberg und Stuttgart sowie in vielen anderen Städten hatte eine gang überraschende Steigerung der sozialistischen Stimmen !tattgefunden. In Berlin, Magdeburg, Breslau und Nürnberg hatte sich die Stimmenzahl geradezu verdoppelt. Berlin und Dresden sandten zum ersten Male sozialistische Abgeordnete in den Reichstag.

Angesichts dieser Erscheinung entdeckten die Segner der Sozialdemokratie mit einem Male, daß die vorher so hoch gepriesenen Städte "die Stätten für vaterlandsloses Sesindel" seien und der vorher so gering geschätzte Vauer stieg plötslich im Preise. Er wurde nun zum letzten Hort und Schirm der "Ordnung", des "Friedens" und des "Sesetzes". "Der Landmann hat mit sester Hand die schwankende Wage ins Sleichzgewicht gebracht und den rollenden Stein, der die bestehende Ordnung zu zertrümmern drohte, ausgehalten." Der antikollektivistische Vauernschädel des Herrn Professor Schäffle war damals schon die letzte Hoffnung der vor dem roten Sespenst zitternden Vourgeoisie geworden. Die Fortschrittler der großen Städte erfanden aber die "Ordnungspartei", um sich mit Hilfe konservativer und nationalliberaler Stimmen gegen die Sozialdemokratie zu behaupten.

Von den 12 Mandaten, welche die Partei erobert hatte, gewann sie sieben im ersten Wahlgang, fünf bei den Stichwahlen, deren sie außerdem noch eine ganze Zahl durchzukämpfen hatte. Bei denselben standen die gegnerischen Parteien geschlossen der Sozialdemokratie gegenüber, und nur dadurch gelang es, einige der Sozialdemokratie sonst sichere Wahlkreise, wie z. B. Elberfeld-Varmen und Altona, der Partei zu entreißen.

Bald nachber mar es auch, daß Eugen Nichter gelegentlich einer Nachwahl in Erfurt die Parole ausgab: "Lieber Lucius als Rapell!" Das heißt: ehe ein Sozialdemokrat gemählt merden darf, geben die Fortschrittler ihre Stimmen lieber einem Ronservativen. Obwohl damals die agrarischen Bestrebungen ichon überall zutage traten und an dem Bunde zwischen der ichutzöllnerisch gesinnten Großbourgeoisie und dem Großgrundbesitz mit Macht gearbeitet murde und so die Laufgräben sum Sturme auf die liberale Wirtschaftsordnung auf der ganzen Linie bereits eröffnet maren, hatten Berr Richter und fein fortschrittlicher Unbang doch nichts weiter zu tun, als den konfernativen Parteien überall die Wege ebnen zu helfen, sobald dadurch der Sozialdemokratie Abbruch getan werden konnte. Berade die fortschrittliche Presse zeichnete sich in jener Zeit durch maßloseste Beschimpfung der Arbeiterbewegung und ibcer Sührer aus, und sie mar es mesentlich, welche durch ihre Berlogenheit und Verhetzerei jene Stimmung porbereitete, mit Silfe derer man nach den Attentaten das Sozialistengeses durchsetzte und damit der neuen Reaktionsperiode den Sieg licherte.

#### Vismarck in Nöten.

Das starke Unwachsen der sozialdemokratischen Stimmen bei den Wahlen 1877 zeigte der Regierung, daß sie mit Arbeitern mehr zu rechnen habe, als ihr, angesichts der reaktionären Pläne, die damals sowohl auf wirtschaftlichem wie politischem Gebiete bereits feststanden, lieb sein konnte. Milliarden-Uera war porüber, und wollte Deutschland als erster Militärstaat weiter an der Spite Europas marschieren, to mußten neue Steuerquellen erschlossen werden, welche in dem notwendigen Umfange nur auf dem Sebiete der indirekten Be= steuerung liegen konnten. Zum Lohne dafür, daß sie diese Steuerquellen flüssig mache, verlangte aber die industrielle Bourgeoisie Ronzessionen auf dem Gebiete der Zollgesetzgebung. Die seit dem Jahre 1873 andauernde Rrisis hatte die deutsche industrielle Vourgeoisie zur Verzweiflung gebracht, sie verlangte stürmisch Schutz gegen die ausländische Ronkurrenz. Diefer Schutz konnte aber nur gewährt werden, wenn die aus dem Großgrundbesit sich rekrutierende konservative Partei fich ebenfalls für schutzöllnerische Maßregeln aussprach. Bis

dahin waren es aber gerade die preußischen Großgrundbesitzer gewesen, welche als die selstesten Stützen der Freihandelspartei galten. Aoch im Jahre 1876, als seitens der Regierung eine Vorlage eingebracht wurde, auf Sisenwaren eine Ausgleichs-abgabe von 75 & pro Zentner zu erheben, kämpsten die Vertreter des Großgrundbesitzes Schulter an Schulter mit den Freihändlern par excellence, Vamberger, Eugen Richter und Vraun. Es war der konservative Abgeordnete von Wedell-Analchow, jetzt einer der eifrigsten Vorkämpser der schutzzöllnerischen Vestrebungen, welcher damals das Wort für den freihändlerischen Großgrundbesitz führte. Wir können uns nicht versagen, einige Stellen aus seiner damaligen Rede anzuführen, um zu zeigen, welche Wandlung in den Anschauungen unserer Junker seit jener Zeit vor sich gegangen ist.

Herr v. Wedell-Malchow polemisierte besonders gegen den Abgeordneten Löwe-Calbe, welcher als Vertreter für Vochum aus einem freihändlerischen Saulus ein schutzsöllnerischer Paulus geworden und zum Dank dafür in den Aufsichtsrat der Verliner Diskonto-Gesellschaft gewählt worden war. Herr Löwe hatte ein erschütterndes Vild von dem Clend entworfen, das unter den Arbeitern der rheinisch-westfälischen Eisen-Industrie infolge der damals schon seit Jahren andauernden Krise

berrichte.

Höhnisch ermiderte darauf der Junker Wedell:

"Jur Zeit, wo die Industrie blühend war, hat sie die Arbeiter aus dem nördlichen und östlichen Deutschland herangezogen, und nun, da die Industrie stockt, sollen wir, die Steuerzahler, die Sisenkonsumenten für die jetzige Aot auskommen, nachdem mit Hilfe dieser Arbeiter eine Zeitlang große Summen von der Sisen-Industrie verdient worden sind. Meine Herren, das scheint mir doch unmöglich, zu verlangen."

Die Phrase vom "Schutz der nationalen Arbeit" war damals schon erfunden, Löwe hatte sie auch gebracht. Wedell antwortet darauf:

"Daneben wird vom Schutz der nationalen Arbeit gesprochen. Aber, meine Herren, gerade den in der Sisenindustrie liegenden Teil der nationalen Arbeit allein zu schützen, liegt kein Grund vor, wenn es auf Kosten der übrigen Sewerbe geschehen soll . . . Die Idee des Schutzes der nationalen Arbeit führt zu einem komplizierten Schutzsollsustem, wie es kaum komplizierter gedacht werden kann." Herr von Wedell erklärte den Sisenzoll als die irrationellste von allen indirekten Steuern und rechnete aus, daß bei einem Zoll von 75 & pro Zentner und bei einem Sisenkonsum von 100 Pfund pro Ropf der Sisenzoll einer Besteuerung von 30 Millionen gleich käme. "Wir streiten uns beim Budget wegen weniger tausend Mark herum und hier wollen wir eine Steuer von 30 Millionen Mark dem Lande auslegen! Dazu kann ich meine Stimme nicht geben."

Man sieht, der Satz, daß das Ausland den Zoll zahle, hatte 1878 für unsere Agrarier noch keine Seltung. An die Mög-lichkeit, Setreidezölle einzuführen, dachte damals eben auch der "verrückteste Agrarier" noch nicht, und deshalb stimmten Herr von Wedell und seine Freunde noch stramm freihändlerisch — "aus Ueberzeugung und im Interesse des deutschen Steuer= zahlers". —

Wie man damals über Zölle auf landwirtschaftliche Produkte selbst in den Neihen der Großgrundbesitzer dachte, zeigt uns die nachfolgende Leußerung eben des Herrn von Wedell in derselben Sitzung:

"Ferner ist uns vorgeworsen, daß auch die Landwirtschaft noch Schutzoll genießt. Das ist richtig — und auch nicht. Es existieren allerdings Jölle auf landwirtschaftliche Produkte, das sind Hopfen, Butter, Käse und Schweine. Diese Jölle sind aber reine Finanzible und ich erkläre Ihnen — ich glaube die deutschen Landwirte hinter mir zu haben — daß wir bereit sind, diese Jölle jeden Angenblick auszugeben."

Um diese Opposition des Großgrundbesitzes gegen die Sinführung des Schutzollsystems zu brechen und dadurch die Möglichkeit zu schaffen, der Großbourgeoisie zu Willen zu sein und zugleich die indirekten Steuern reichlich fließen zu machen, mußte ein Ausgleich zwischen dem Großgrundbesitz und der Großbourgeoisie herbeigeführt werden. Die Basis dieses Ausgleichs aber war die Gewährung von Zöllen auf landwirtschafteliche Produkte.

Rornzoll gegen Eisenzoll, Viehzoll gegen Sarnzölle, das war das Rartell, welches zwischen den Schlot- und Landjunkern durch Vermittlung der Regierung und auf Rosten der Kon- sumenten abgeschlossen wurde.

Eine solche Umwälzung der gesamten Handels- und Wirtschaftspolitik, deren Endziel neben der Füllung der Staatskassen durch indirekte Steuern die Vereicherung der Reichen auf Rosten des armen und arbeitenden Teiles der Vevölkerung war, konnte nicht durchgeführt werden, wenn es nicht vorher gelang, die gesamte Nation einzuschüchtern und vor allem den aktionslustigsten Teil derselben, die Arbeiter, gewaltsam zum Schweigen zu bringen.

Letteres mochte dem Fürsten Bismarck um so notwendiger erscheinen, als gerade damals die Sozialdemokratie bei zwei Unlässen zu zeigen Gelegenheit hatte, in welch riefigem Umfange die Arbeiterschaft der Hauptstadt mit ihr sumpathisierte. 21m 7. März 1878 mar der Saktor und Leiter der Allgemeinen Deutichen Allogiations=Buchdruckerei, Anguft Seinich, gestorben, und am 10. Märg erfolgte dellen Begräbnis auf dem Friedhof der freireligiösen Gemeinde. Heinsch mar nie als Redner in fozialdemokratischen Bersammlungen aufgetreten, aber als Organisator mar er unermüdlich. Rein Abend verging, den er nicht in gewerkschaftlichen oder politischen Vereinen oder Zusammenkünften verbrachte, und mo die Berliner Arbeiter behufs ihrer Organisation Rats bedurften, da mandten sie sich an den Leiter der Alsogiations=Buchdruckerei, der stets und für alles Silfe und Auskunft mußte. Diese Cätigkeit hatte August Beinsch in allen Urbeiterkreisen beliebt gemacht, und als sich die Nachricht verbreitete, daß die schleichende Rrankheit, an der er schon lange litt, den in der Blüte der Mannesighre stehenden Parteigenossen dahingerafft hatte, da war in der gesamten Arbeiterschaft nur ein Entschluß: Beinsch ein Leichenbegangnis gu bereiten, wie Berlin noch kein solches gesehen hatte. 10. März, nachmittags 3 Uhr, sammelten sich denn auch die Berliner Arbeiter aller Semerkschaften ju Causenden und Abertausenden mit roten Nelken oder sonstigen Abzeichen im Rnopfloch - das Polizeipräsidium hatte nicht nur die Entfaltung der Sahnen, sondern sogar die Mitnahme der ver= hüllten Sahnen und Standarten perboten! — por dem Trauerhause an der Wrangelstraße und auf den benachbarten Pläten, und als der Leichenwagen sich in Bewegung setzte, folgte ibm ein unabsehbarer Jug. Die Schätzungen über die Stärke des Trauergefolges gingen natürlich - wie immer bei folchen Unlässen - weit auseinander, darin aber maren Segner wie Unbanger der Sozialdemokratie einig, daß auf dem langen Wege vom Trauerhause bis zum Friedhof Hunderttausende auf den Beinen waren, um den Jug zu begleiten, oder ihn an sich vorüberziehen zu lassen. Wo der Leichenwagen erschien, eut= blößten sich die Häupter, in den Arbeiter-Quartieren des Ostens aber, durch welche der Jug gehen mußte, hingen vieler= orts Trauerfahnen von den Dächern und aus den Fenstern.

Dieser großartigen Demonstration folgte wenige Wochen später, am 28. April, eine nicht minder bedeutende, als der Nedakteur der "Berliner Freien Presse", Paul Dentser, in der Untersuchungshaft starb. Dentser war in Haft behalten worden, trothdem er in hohem Grade schwindsüchtig war und obwohl der Sefängnisarzt seine Freilassung gefordert hatte. Er starb in der Sefangenen-Abteilung der Charitee, wohin man ihn kurz vor seinem Tode aus der Stadtvogtei verbracht hatte.

Beide Leichenbegängnisse erregten weit über Deutschlands Grenzen hinaus Aufsehen, und die Regierungen wie die Bourgeoisse überkam die blasse Angst vor dem immer hörbarer werdenden "Massenschritt der Arbeiterbataillone".\*)

Deshalb reifte der Plan, die Arbeiter unter ein Ausnahme= gesetzu stellen, ihnen das Bereins= und Versammlungsrecht und ihre Presse zu nehmen, immer mehr aus. Die Frage war nur: wie ihn durchführen?

Ein Zufall sollte der Regierung dem mit ihr verbündeten Ring agrarischer und industrieller Millionäre endlich das Mittel zur Vergewaltigung der Arbeiter bringen, nach dem sie sich so sehr gesehnt hatten. Dieser Zufall aber hieß: Hödel.

<sup>\*) &</sup>quot;Wer spricht noch vom Arbeiterbataillon Berlins angesichts dieses Leichenaufgebots? Das sind Regimenter, Divisionen, Brigaden; ja mehr, das sind ganze Armeekorps, ohne jedwede Uebertreibung gesagt, das sind ganze Armeekorps, welche ihrem, sicherlich um die Sache hochverdienten Toten die letzte Ehre erweisen." — So schrieb bei Anlaß von Heinsche Leichenbegängnis die "Magdesburger Zeitung."

## Die Attentats=Hetze.

## Hödel.

Wer am Sonnabend, den 11. Mai, nachmittags, sich Unter den Linden in Verlin befand, der konnte dort eine gelinde Aufzregung unter den zahlreichen Spaziergängern bemerken. Sozeben waren von einem schlecht gekleideten jungen Mann gelegentlich der Vorbeifahrt des Raisers mehrere Schüsse aus einem Revolver abgeseuert worden, und man erblickte darin ein Uttentat auf den Raiser.

Der Mann, welcher die Schüsse abgefeuert hatte, wurde auf der Stelle verhaftet und nach der Stadtvogtei abgeführt. In den Abendblättern war zu lesen, daß der angebliche Attentäter J. Hödel heiße, aus Leipzig gebürtig und — Sozialdemokrat sei.

Diese Mitteilungen und vor allem die Behauptung, daß man es in dem Uttentäter mit einem Sozialdemokraten zu tun habe, waren natürlich auch an den Reichskanzler nach Friedrichsruhe berichtet worden, und wie die Blätter demnächst zu berichten wußten, war darauf von dort an das preußische Ministerium des Innern eine Depesche eingetroffen des Inhalts: "Aus=nahmegesetze gegen die Sozialdemokratie".

Wer war denn nun dieser Hödel, für dessen Tat man die deutsche Sozialdemokratie verantwortlich machen, sie unter ein Ausnahmegesetz stellen wollte?

Liest man die Organe der Regierung oder der ihr dienenden Parteien, dann war Hödel ein fanatischer sozialdemokratischer Ugitator, der sich an den sozialdemokratischen Umsturz-Iden berauscht hatte und, um dieselben möglichst rasch zu verwirk-lichen, zu dem Attentat auf den Kaiser geschritten war.

Von den Sozialdemokraten ist nun zwar nie geleugnet worden, daß Hödel auch in ihren Kreisen verkehrt habe, und speziell war dies in Leipzig in dem dortigen, von den sozialedemokratischen Arbeitern stark frequentierten Arbeiterbischen ungsverein der Fall, und auch in Verlin hat Hödel sich an die Sozialdemokratie heranzudrängen versucht. An beiden Orten wollten aber, wie aktenmäßig feststeht, die Sozialdemokraten mit dem durch und durch verbummelten und heruntergekommenen Vurschen nichts zu tun haben, und deshalb ging Hödel, wie ebenfalls wieder aktenmäßig feststeht, in Leipzig zu Sparig, dem

bekannten und berüchtigten Agitator der Nationalliberalen, und in Berlin zu Stöcker, der gerade damals seine "christlich= soziale Reformarbeit" begonnen hatte und dessen erster Anhang fast ausschließlich aus Personen bestand, denen die Sozialdemokratie ihrer moralischen Desekte wegen den Stuhl vor die Türe gesetzt hatte.

Södel trug, als er verhaftet murde, driftlich-soziale und sozialdemokratische Flugblätter nebst der Mitaliedskarte eines sozialdemokratischen Berliner Urbeitervereins und einer solchen der christlich-sozialen Arbeiterpartei in der Tasche, Es ist Tatsache, daß Södel in den Mitaliedslisten der driftlich= sozialen Arbeiterpartei, deren haupt Stöcker damals bereits war und heute noch ist, als Mitglied eingetragen mar und daß, als das Uttentat und der Name des Uttentäters bekannt wurden, auf Beranlassung Stöckers der Name Hödels geftrichen wurde. Dies alles ist von dem früheren Sekretar der driftlich-fogialen Arbeiterpartei, dem Schneider Gruneberg, fpater veröffentlicht worden, und herr Stocker mußte die Richtigkeit dieser Ungaben zugeben. Letteres hatte diesen "Shrenmann" freilich nicht gehindert, nach dem Uttentat die Cat Hödels als die Frucht der "teuflischen Lehren" der Sozialdemokratie und hödel selbst als deren Tupus und Vertreter bingustellen. Södels Verhältnis gur christlich-sogialen Urbeiterpartei ist mittlerweile durch den bereits erwähnten Grüneberg por aller Welt klargelegt und damit das Gebaren des schuftigen Meineidspfaffen gebührend gebrandmarkt worden.

Die obenerwähnten Mitteilungen Grünebergs, welche in den "Demokratischen Blättern" 1884 veröffentlicht wurden, lauten:

"Acht Tage vor dem ersten Attentat auf den Raiser kam ein ziemlich anständig gekleideter junger Mann mit einem Brief von dem Verleger und Redakteur des "Staats-Sozialist", Gollombeck, zu mir. In dem Schreiben wurde ich aufgefordert, mich des Ueberbringers anzunehmen, da derzselbe für unsere Sache tätig sein solle. Es war mir bekannt, daß Gollombeck solche Empfehlungen nicht gab, ohne vorher mit Stöcker Rücksprache genommen zu haben. So fügte ich mich denn unbedenklich und beschäftigte den jungen Mann, weil ich augenblicklich eine andere Verwendung für ihn nicht hatte, mit der Verbreitung von Flugblättern. Mit wirklichem Eifer unterzog er sich vier bis fünf Tage hindurch der

Arbeit, ließ sich dann aber nicht mehr blicken, erschien jedoch in derselben Woche in der Freitagspersammlung in Mengers Salon in der Frankfurterstraße. Eine pollständige Beränderung seines Meukeren sprang in die Augen, obwohl doch nur wenige Tage verflossen, seit wir uns gulett ge= sehen. So pöllig reduziert sah er aus, daß ihm sogar der Eintritt in unsere Versammlung erschwert wurde. Dann aber murde ibm ein Plat angewiesen, und man ließ ibm Bier kommen, damit er sich stärken solle, mas ihm auch gelang. Alls ich tags darauf die Linden passierte, fand ich Menschenmassen angesammelt und erfuhr, daß soeben auf den Raiser geschossen worden sei. Auf meine Frage nach dem Uttentäter sagte man mir, daß es ein Rlempner aus Sachsen von magerer Statur sei. Sofort kam ich auf den Gedanken, ob es nicht hödel gemesen sein möchte. Eilig sprang ich in eine Droschke und fuhr nach meinem Bureau, wo ich bereits die Rriminalpolizei vorfand, welche sich eingestellt hatte, um mich zum Berhör vor den Landgerichtsrat Joel zu führen. Dort wurde ich mehrere Male verhört und stark angegangen. daß ich Mitteilungen über die anarchistische Partei machen sollte. Obwohl ich gehn Jahre der sozialdemokratischen Partei gedient hatte, permochte ich doch keine andere Auskunft zu geben, als daß ich durch Gollombeck und Stöcker zu diesem Menschen gekommen sei.

"herr Stöcker mar natürlich fehr entruftet über diese Mitgliedschaft, ließ den Namen sofort streichen und mahnte zur Vorsicht bei der Aufnahme. Wie aber hätte ich Vorsicht üben sollen? War doch Kerr Stöcker umgeben von einer Schar schiffbrüchiger Existenzen, Studierender, Doktoren und zweifelhafter Größen aller Urt. Solche Leute erschienen dann bei mir und verlangten im Namen Stöckers Aufnahme in der Partei. So ging es auch mit Nobiling. Aobiling war ebenfalls Mitglied der chriftlich-sozialen Partei, und die christlich-soziale Partei kann nur Sott danken, daß die Mitgliedskarte nicht wie bei Hödel, so auch bei Nobiling gefunden worden ist. 3ch habe diesen Mann nur einmal gesehen, als er mich um Aufnahme bat, indem er mir versicherte, schon vorher mit herrn hofprediger Stöcker Rücksprache genommen zu haben. So trug ich ihn in die Mitgliederliste ein und habe von ihm nicht eher wieder etwas gehört, als an dem Tage des Attentats. Damals vernichtete ich sofort die alte Mitgliederliste und fertigte eine neue unter **Weglassung** des Namens **Nobiling** an. Indes war die Borsicht überflüssig; denn die Polizei nahm in diesem Falle Abstand davon, bei uns zu recherchieren. Was die fragwürdigen Existenzen anlangt, so hat sich die Partei bis heute nicht gebessert. Denn ich glaube behaupten zu dürfen, daß Seneral Booth in seiner Heilsarmee nicht solch Sesindel mit sich führt, wie es sich um die christlich-soziale Fahne des Hospredigers Stöcker drängt."

Was hier Herr Grüneberg von dem Unhang Stöckers sagt, ist vollständig zutreffend, nur hat Herr Grüneberg vergessen, beizufügen, daß er selbst mit eine der fragwürdigsten Existenzen war, die sich jemals an die Rockschöße des Meineids-Pfaffen angeklammert haben.

Weniger bekannt ist das Verhältnis Hödels zu den Leipziger Nationalliberalen, und deshalb mögen hier einige darauf bezügliche Ungaben folgen, welche zugleich auch das Verhältnis Hödels zur sozialdemokratischen Partei klarstellen. Das damals in Leipzig erscheinende Lokalblatt der sozialdemokratischen Partei, "Die Fackel", enthielt in seiner Nummer vom 14. Mai 1878 folgenden Urtikel:

"Hödel kam vor etwa Jahresfrist in die Expedition unseres Blattes, erklärte, er sei arbeitslos und wolle sich durch Abonnentensammeln seinen Lebensunterhalt erwerben. Unser damaliger Expedient Oehme hat ihm auf sein Bitten denn auch die Erlaubnis gegeben, Abonnements entgegenzunehmen. Aach einiger Zeit war Hödel jedoch plötslich verschwunden und er gab an, als er gegen Ende vorigen Jahres abermals in die Expedition unseres Blattes kam, um wieder Abonnenten zu sammeln und Zeitungen auszutragen, er sei in der Zwischenzeit in Oesterreich gewesen.

Hödel, der von uns wegen seines überspannten Wesens von jeher mit Mißtrauen betrachtet ward, ließ sich nun aber verschiedene Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen und wir hatten ihn auch im Verdacht, daß er aus der Expedition Zeitschriften und Vroschüren entwendet habe. Deshalb und wegen seines oft geradezu flegelhaften Auftretens wurde er bereits vor mehreren Monaten (nachdem er früher schon aus dem Redaktionslokale hinausgewiesen worden) aus un-

33

serem Expeditionslokale ausgewiesen. Rurz darauf enthielt das nationalliberale "Leipziger Tageblatt" vom 12. März folgende Briefkastennotiz:

"O. E. u. Genossen: Ihren Vericht über gewisse Zustände innerhalb der hiesigen sozialdemokratischen Parteisversammlung können wir in der Form, welche Sie ihm gegeben haben, nicht aufnehmen, obwohl der Inhalt eine recht heitere Lektüre für das Publikum bieten würde."

Wir nahmen sofort an, es könne niemand anders als Lehmann, so nannte sich Hödel damals, mit der Aotiz gemeint sein, und auf Vorhalten vonseiten eines unserer Senossen gab Hödel auch zu, daß er an das "Tageblatt" einen Vrief geschrieben habe, und setzte hinzu, er wolle dem "Tageblatt" noch mehr Material gegen die sozialistische Partei zur Versügung stellen. Es erschien denn auch schon am 15. Märzim "Leipziger Tageblatt" ein längeres, unsere Partei verunglimpfendes "Tingesandt", das sofort in der Mehrzahl der gegnerischen Vlätter Deutschlands wilkommene Aufnahme fand. Dieses "Singesandt" ist von dem Uttentäter Hödel entworfen, von Sparig aber, dem Vorstandsmitglied des nationalliberalen Reichsvereins für das Königreich Sachsen, in Semeinschaft mit ersterem bearbeitet und drucksertig gemacht worden!

Hödel hatte sich also mit der Nedaktion des nationalliberalen "Leipziger Tageblatts" und mit hervorragenden Führern der nationalliberalen Partei verbündet, um die Sozialdemokratie zu bekämpfen. Es ist daher geradezu lächerlich, wenn gegnerische Blätter und selbst das "Leipziger Tageblatt" jetzt behaupten, Hödel sei enragierter Anhänger der Sozialdemokratie gewesen. Nach einer neuerlichen Mitteilung hat Hödel angegeben, er gehöre der christlich-sozialen Partei an, sei aber Anarchist vom reinsten Wasser.

Hödel hatte sich vor einiger Zeit eine Mitgliedskarte der sozialistischen Arbeiterpartei aushändigen lassen — eine solche Karte erhält aber bekanntlich jeder, der 15. Monats=beitrag bezahlt — als aber bekannt wurde, daß er gegen die Sozialdemokratie agitiere, wurde er am Donnerstag, den 14. März (also noch bevor das von ihm ausgehende versleumderische "Eingesandt" im "Leipziger Tageblatt" ers

schien), in öffentlicher Sozialistenversammlung aus der Partei ausgeschlossen. Zwei Tage vorher war Hödel auch aus dem Arbeiterbildungsverein, welchem er ca. 4 Monate lang angehört hatte, durch den Vorsikenden ausgewiesen worden. In der am 3. April stattgefundenen Monatsversammlung wurde diese Ausschließung von den Vereinsmitgliedern einstimmig genehmigt.

Hödel hatte ferner in einigen Fällen Abonnementsgelder unseres Blattes unterschlagen, so daß wir genötigt waren, am 5. April folgendes zu veröffentlichen:

#### "Un unsere Abonnenten.

Der Klempnergeselle Max Lehmann (derselbe nennt sich zeitweise auch Hödel oder Traber), der in der letzten Zeit mit Albonnentensammeln und Zeitungsaustragen sich beschäftigt hat, hat ohne von uns dazu beauftragt zu sein, Quittungen für Exemplare der "Fackel" auf das zweite Quartal 1878 ausgestellt und Selder einkassiert. Wir besmerken daher, daß der Senannte von der unterfertigten Expedition kein Exemplar der "Fackel" ausgehändigt ershält, und bitten diejenigen, welche im Besitze einer dersattigen Quittung sein sollten, dieselbe gegen Umtausch eines gültigen Exemplars uns zuzustellen, damit wir den Mann zur Verantwortung ziehen können.

Leipzig. Die Expedition der "Fackel"."

Endlich, unterm 9. Mai, ist Hödel vonseiten des sozialistischen Zentralwahlkomitees definitiv aus der sozialistischen Partei ausgeschlossen worden!

Vor etwa 4 Wochen hat Hödel, ohne selbst seinen hier wohnenden Pflegeeltern Mitteilung zu machen, Leipzig wieder verlassen. Vorher aber ist von ihm folgender Absagebrief geschrieben, der in der gestrigen Aummer der "Leipziger Nachrichten" — Publikationsorgan des Leipziger Stadtrats — abgedruckt ist und den wir, da er höchst wahrscheinlich echt ist, wenn er auch von Herrn Sparig korzigiert sein mag, auch hier wiedergeben wollen. Er lautet:

"Als ziemlich zweijähriger Senosse und durch mein Seschäft mit den Hauptführern und sonstigen Beamten persönlich bekannt, sehe ich mich durch die unverschämte

Maßregelung, die mir seitens der Beamten in der gest= rigen sozialdemokratischen Versammlung zuteil geworden. ohne mich auch nur im entferntesten einer tatsächlichen Sehlung des sozialdemokratischen Parteiprogramms schuldig gemacht zu haben, nur durch eine Mutmaßung, die fich perschiedene Beamten in ihrem Oberstüben geträumt haben, gezwungen, der Parteileitung in Samburg guporzukommen und hierdurch öffentlich zu erklären: Unterzeichneter hält es als aufrichtiger Sozialist unter seiner Würde, mit einer Partei zu kokettieren, die den heutigen Besellschaftszustand benutt, um auf Rosten der steuergahlenden Mitalieder ihren Koruphäen und sonstigen .. Beamten" Sehalte und Sporteln zu perschaffen, wodurch es diesen möglich ist, so angenehm zu leben, daß 3. 3. ein folder "herr" in drei Cagen 50 M 3um Rongreß verbrauchen kann. Außerdem bildet sich eine Aristokratie heraus, die unter den Vourgeois ihres Gleichen sucht und das enterbte Volk nie zur Rube kommen läßt. darf ein mirklicher Sozialist nicht dulden, und wenn seine Opposition mit Makregelung beantwortet wird, dann wird gezwungen, seine ehrliche Unsicht in gegnerischen Blättern zur Renntnis zu bringen, wie ich es hiermit tue, um dem Publikum klar zu machen, wie groß die Rorruption in der Partei waltet, damit nicht allen halbwegs gebildeten Arbeitern durch ihre Förderung mittels Presse und schöner Phrasen die Lust gur Arbeit verbittert mird und sie so zum Lumpenproletariat herabsinken. Eine solche Partei ist faktisch nicht mehr wert, als die reaktionärste Heuchlerpartei in Permaneng!

#### Max Lehmann, Rolporteur." \*)

So die authentischen Angaben der "Fackel", die zu widerlegen nie auch nur der Versuch gemacht worden ist. Um indes das Vild Hödels und seines Verhältnisses zur Sozialdemokratie vollständig klarzustellen, mögen hier auch noch die auf ihn be-

<sup>\*)</sup> Zur Erklärung der verschiedenen Namen, welche Hödel führte, diene, daß Hödel der Mädchenname seiner Mutter war. Dieselbe hatte nach Hödels Geburt zweimal geheiratet, und deshalb nannte Hödel sich abwechselnd auch nach den Namen seiner Stiefväter Lehmann oder Traber.

züglichen Stellen eines Extrablattes folgen, das von der Redaktion der "Berliner Freien Presse" am Sonntag nach Hödels Uttentat veröffentlicht wurde. Dieselben lauten:

"Soweit unsere Informationen reichen, wurden bei dem Berbrecher folgende für uns in Betracht kommenden Segen-Stände vorgefunden: Drei Mitgliedskarten des "Bereins gur Wahrung der Interessen der werktätigen Bevölkerung Berlins", eine Rarte des Bereins Nord-Oft-Diftrikt, außerdem Photographien von Bebel, Liebknecht und Moft, ein heft "Die Zukunft", eine Abonnementsquittung der Expedition des "Vorwärts" und einige andere ältere sozial= demokratische Blätter. Nachdem wir durch diese, dem Attentäter abgenommenen Utensilien aufmerksam gemacht worden find, haben wir Näheres über denselben zu ermitteln gesucht. Unsere Recherchen waren insofern von Erfolg gekrönt, als wir nun zu konstatieren vermögen, daß Lehmann mit unserer Partei und unseren Bestrebungen nichts zu tun bat. Doch laffen wir die Catsachen sprechen. 21m 3. d. 211. erschien in unserem Blatte eine Notis des Inhalts, daß die christlich-soziale Partei sich gang eigenartiger Mittel bediene, um Mitglieder zu entern. Es murde erzählt, wie ein Agitator dieser Partei die von unseren Senossen frequentierten Lokale auffuche, dort durch Rlange einer Spieldose die Aufmerksam= keit der Unwesenden auf sich lenke und dann nach einigen ein= leitenden Worten Propaganda für die chriftlich=soziale Partei zu machen suche. Infolge dieser Notig nun erschien por einigen Wochen in unserer Redaktion ein junger, ziemlich hochgewachsener Mann und gab vor, derjenige zu sein, auf den lich die veröffentlichten Catsachen bezögen. Diese über ihn gemachten Beröffentlichungen seien unwahr, er sympathi= fiere wohl mit den Chriftlich=Sozialen, sei aber Unarchist, und nachdem wir eine diesbezügliche, uns tags zupor über= mittelte (ziemlich verwirrt und musteriös geschriebene) Berichtigung nicht in unser Blatt aufgenommen batten, so kame er nun, um uns personlich gur Aufnahme einer Berichtigung zu peranlassen. Die Reden dieses Menschen waren, trot ihres scheinbar sachlichen Inhalts, so verwirrt und exaltiert, daß wir jede weitere Diskussion ablehnten, die Aufnahme jeder Berichtigung nochmals verweigerten und ihm in unmeideutiger Weise die Ture wiesen. Diefer Mensch mar, wie wir nun durch Augenschein agnosziert haben, der verhaftete Sodel, genannt Lehmann.

Schon bei dieser Selegenheit konnten wir bemerken, daß derselbe die Seitentasche seines Ueberrockes — wahrscheinlich um sich vor uns leichter als Parteigenosse gerieren zu können — so voll sozialistischer Broschüren und Zeitungen gestopft hatte, daß er ganz schief und buckelig aussah, und dürften dies auch die bei ihm vorgefundenen Druckschriften sein.

Außerdem wollen wir noch anführen, daß Lehmann bereits vor ungefähr 14 Tagen wegen seines unverständigen Benehmens aus dem Verein Aord-Ost-Distrikt, in welchem er sich hatte aufnehmen lassen, ausgeschlossen werden sollte, und kam dies auch in einer öffentlichen Versammlung des Vereins zur Sprache.

Dies ist, was wir bisher über den Abenteurer zu ermitteln vermochten. Wenn wir unserer persönlichen Meinung noch Ausdruck verleihen sollen, so scheint es uns, als ob man es hier in der Tat mit einem nicht ganz zurechnungsfähigen Menschen zu tun habe, und dürfte dies auch der weitere Verlauf der Untersuchung lehren."

So die Erklärungen der sozialdemokratischen Parteiorgane. Sie geben ein vollständig zutreffendes Bild Hödels. Denselben als Typus irgend einer Parteirichtung hinstellen zu wollen, wäre einfach lächerlich. Die in den vorstehenden Erklärungen aufgeführten Tatsachen zeigen, daß Hödel sowohl in Leipzig als auch in Verlin mit den Sozialdemokraten in Ronflikt gekommen war, und wenn Sparig und Stöcker den geistig und körperlich herabgekommenen Menschen unter ihre Sittige nahmen, um ihn gegen die sozialdemokratische Partei auszuspielen, so beweist dies nur, daß den genannten Roryphäen der nationalliberalen und konservativen Partei kein Mittel zuschlecht und verwerslich war und ist, wenn es ihnen geeignet erscheint, durch seine Ausnutzung die Arbeiterpartei schädigen zu können.

Romischerweise sind in späteren Jahren die Anarchisten auf den Einfall gekommen, hödel als den Ihren zu reklamieren. Da man bei der sehr gemischten Zusammensetzung der anarchistischen Rlubs, wo regelmäßig auf drei Mitglieder zwei Polizeispione oder solche, die es werden wollen, fallen, nie wissen kann, von welcher Seite und zu welchen Zwecken die neuen Anreg-

ungen kommen, so wollen wir es auch dahin gestellt sein lassen, ob der Sinfall, Hödel unter die anarchistischen Heiligen zu verseitzen, von Anarchisten selbst ausging oder von irgend einem Söldling der Krippe am Berliner Molkenmarkt. Tatsache aber ist und bleibt, daß Hödel nichts weiter war als ein Wirrkopf, mit sich selbst und aller Welt zerfallen, zu jedem dummen Streiche aufgelegt, und er hätte nach seiner Tat in ein Irrensbaus, nicht aber auf das Schaffot gehört.

Uebrigens ist die Entdeckung, daß Hödel ein Anarchist sei, schon lange bevor die Anarchisten selbst daran dachten, ihn als solchen zu reklamieren, von einem anderen und zwar von keinem Geringeren als dem kgl. preußischen Meineidspfaffen und Hofzbemagogen Stöcker gemacht worden. Derselbe veröffentlichte

nämlich gleich nach dem Attentat folgende Erklärung:

"Der Frevler, welcher den Mordversuch auf unsern geliebten Raiser verübte, hatte neben einigen Mitgliedskarten sozialdemokratischer Vereine auch eine Mitgliedskarte der christlich=sozialen Arbeiterpartei. In der Tat hat sich der=selbe seit dem 29. April dieser Partei angeschlossen, die Ver=sammlungen derselben besucht und angeblich aus freiem Antriebe, ohne irgend eine Vezahlung (?) \*) unsere Flugblätter verbreitet, darunter auch Ar. 6: "Neber die Liebe zu König und Vaterland". Da er in dem Verhör sich als einen Anarchisten, also für einen radikalen Sozialisten erklärte, \*\*)

\*\*) Der Meineidspfaffe und Seelenberater des Prinzen Wilhelm, jetzigen Kaisers Wilhelm II., mischt auch hier die Karten wieder falsch. Hödel hatte erklärt, er gehöre "der christlich-sozialen Partei an und sei Anarchist vom reinsten Wasser". Von radikalem So-

zialisten hat Hödel kein Wort gesprochen.

<sup>\*)</sup> Bei dem gespannten Verhältnis, auf dem Herr Stöcker mit der Wahrheit steht, ersauben wir uns hier ein Fragezeichen zu machen. Hödel hat mährend der ganzen Zeit, da er in Verlin weiste, nirgends in Arbeit gestanden, also auch nichts verdient. Trohdem konnte er sich die Spieldose anschaffen und auch den Revolver. Da er von Leipzig mit leeren Händen fortgegangen — Sparig hatte ihm nur ein paar Mark gegeben —, so darf man troh der gegenteiligen Vehauptung Stöckers wohl annehmen, daß Hödel für seine erristlichsspiele Propaganda bezahlt wurde. Auch der Inhalt der Grünebergsschen Mitteilungen spricht dagegen, daß Hödel nicht bezahlt worden sein sollte. Grüneberg erzählt ausdrücklich von einer Veschäftigung Hödels, die schwerlich angängig gewesen wäre, wenn man den gänzelich Mittelsosen nicht dafür bezahlt hätte.

in Leipzig, was uns unbekannt war, als sozialdemokratischer Agitator wirkte, so müssen wir vermuten, daß er entweder aus Unkenntnis oder in böswilliger Absicht sich der christlichsozialen Arbeiterpartei genähert hat. Rein verständiger Beurteiler wird die Tendenzen dieser Partei mit der verzuchten Tat irgendwie in Berbindung bringen, da der Seist friedlicher Semeinschaft und innigster Liebe zum Könige alle unsere Bersammlungen beseelt hat. Der erste Satz unseres Programms lautet: "Wir stehen auf dem Voden des christlichen Slaubens und der Liebe zu König und Vaterland."

Berlin, 13. Mai 1878.

Der Vorstand der christlich-sozialen Arbeiterpartei Kofprediger Stöcker."

Un dieser Erklärung ift neben dem Taschenspieler-Stückchen, daß Stöcker aus dem Unhänger der "christlich-sozialen Partei" einen "Unarchisten, also radikalen Sozialisten" werden läßt, por allem von Interesse, daß selbst Stöcker Zweifel an der Urteilsfähigkeit Hödels hatte. Denn bei jemanden mit gesunder Urteilskraft und klarem Unterscheidungsvermögen ist die Bermutung ausgeschlossen, daß er, bei anarchistischer, also, um mit Stöcker zu reden, radikal-sozialdemokratischer Gefinnung. aus Unkenntnis sich der christlich-sozialen Arbeiterpartei anschließt und Jlugblätter "Ueber die Liebe zu Rönig und Baterland" verbreitet. Läßt man sie, wie Herr Stöcker, der Hödel gekannt, trotdem zu, so wirft man damit ein grelles Licht auf die Beistesbeschaffenheit des "Attentäters Seiner Majestät des deutschen Raisers". \*) Uebrigens mar, nachdem Näheres über den Attentäter bekannt murde, alle Welt darüber einig, daß man es in Hödel mit einem Idioten und Halbnarren zu tun habe, und selbst Herr von Bennigsen sprach in seiner Rede vom 23. Mai 1878, worin er die ablehnende Haltung der National= liberalen gegenüber dem ersten Entwurf des Sozialistengesetzes mctivierte, von Hödel als von einem "nichtsnutigen jugendlichen Subjekt".

Das ist sicherlich nicht die Sprache, in der man von einem ernst zu nehmenden politischen Verbrecher spricht, der sich eines

<sup>\*)</sup> So unterzeichnete sich Hödel in seinen aus der Untersuchungshaft geschriebenen Briesen selbst. In der Anklageschrift sigurierte diese Unterschrift dann merkwürdigerweise als indirekter Geständnisbeweis.

Majestätsverbrechens schuldig gemacht hat! Es unterliegt auch gar keinem Zweisel, daß, hätte nicht die ofsiziöse und pseudosliberale Presse dadurch, daß sie von nichts als dem Hödelschen Uttentat schrieb und den herabgekommenen Menschen zu einem herostratischen Helden machte, Aobiling zu seinem Uttentat ansgestachelt, kein Mensch auf den Gedanken gekommen wäre, Hödel zum Tode zu verurteilen. Vor dem Aobilingschen Uttentat, also solange noch ein unabhängiges und von Vorurteil oder böswilliger Absicht nicht getrübtes Urteil saut werden durste, war die Zahl derzenigen sehr groß, welche an den Ernst des Hödelschen Uttentates überhaupt nicht glaubtea. Die allgemeine Ansicht ging vielmehr dahin, daß in dem ganzen Gebaren Hödels nichts als ein qualifizierter grober Unfug zu erblicken sei.

Die Unterstellung, daß Sodel das gefügige Werkzeug einer raffinierten Polizeimache gewesen sei, mag hinfällig sein. Die Berliner Polizei arbeitete damals noch nicht mit Dunamit, und die Spezies Ihring=Mahlow=Naporra hat ihre Berwendung am Molkenmarkt erst später gefunden. Wenn aber eine Aufreizung Hödels zu seiner Tat von fremder Seite ausgeschlossen ist, so steht anderseits auch fest, daß für Hödel kein irgendwie erlichtlicher Unlaß vorlag, eine Handlung zu begehen, von der er wissen mußte, daß sie ihn auf das Schaffot führen werde. Hödel war ein Rrakehlbruder, aber kein Janatiker. Wäre er das lettere gewesen, dann hätte er sich unmöglich an Sparia und Stöcker verkaufen können. Hödel war auch ein durchaus arbeitsscheuer Mensch, der alle möglichen Sinessen anstellte, nur um sich ohne irgend welche anstrengende Arbeit durchs Leben zu schlagen. Deshalb kolportierte er zuerst "Die Jackel", als dies aber nicht genügend abwarf und die Expedition ihm durch öffentliche Warnung das Handwerk mit dem Verkauf der Quittungen legte, ging er gu Sparig, um von diesem für seinen an der sozialistischen Partei geübten Verrat sich bezahlen 311 lassen. Die Unterstützung, die Sparig gemährte, fiel aber auch nur mager aus, und so ging Hödel nach Berlin, wo damals gerade Stöcker sich als der mächtige Magnet für alles Lumpengesindel erwies, das aus anderen Parteien hinausgeworfen oder gerade aus dem Zuchthause entlassen worden war. Die Rechnung auf den Stöcker war ja auch nicht verfehlt. Spieldose, mit welcher sich Hodel einerseits seinen Lebensunterhalt erwerben und anderseits die Aufmerksamkeit auf seine christlich-soziale Propaganda lenken sollte, war zweisellos aus christlich-sozialen Parteigeldern beschafft worden. Immerhin aber mag es Hödel auch während seiner christlich-sozialen Missionstätigkeit nicht selten an dem Aotwendissten gesehlt haben. Die Berliner Arbeiter waren zu jener Zeit so wenig wie heute geneigt, auf den Stöckerschen Leim zu gehen, und die Judenhatz mit ihren reichen Erwerbsquellen befand sich damals erst in ihren ersten leisen Anfängen. Hödel hatte denn auch, als er verhaftet wurde, nicht einen Pfennig in der Sasche.

Unter solchen Umständen verdient die Aussage Hödels, daß er gar nicht daran gedacht habe, zu attentätern, sondern daß es vielmehr seine Absicht gewesen sei, sich angesichts des deutschen Raisers zu erschießen, um so dessen Ausmerksamkeit auf das Elend zu lenken, in dem das Bolk sebt, immerhin Beachtung, obwohl Hödel sicherlich nicht im Traume daran gedacht hat, sich selbst etwas zu leide zu tun. Dazu war er viel zu lebens-lustig. Aber einen Theaterkoup in Segenwart des Raisers aufzusühren, so die Ausmerksamkeit weiter Rreise auf sich zu lenken und nebenher reichliche Unterstützung einzuheimsen, das entsprach so ganz und gar seinem stark ans Romödiantenhafte grenzenden Charakter.

Hödel hat, mas man auch sonst von ihm denken und halten mag, bis zum letzten Augenblick Mut bewiesen. Er hatte aber auch, wie dies aus den von ihm geschriebenen Briefen hervorgeht, genug von berostratischer Sitelkeit an sich, um sich auf seine Cat etwas einzubilden. Er mußte, daß der rasende See sein Opfer haben mußte und daß zunächst er dieses Opfer sein werde. Nach dieser Nichtung hatte also sein Leugnen gar keinen Zweck gehabt, trotdem bestand er bis zum letzten Moment darauf, daß er einen Ungriff auf das Leben des deutschen Raisers nicht beabsichtigt habe. Dieses Leugnen Hödels hätte bei dem sonstigen Berhalten desselben gar keinen Sinn gehabt, es wird nur erklärlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß alle Umstände für die Richtigkeit seiner Behauptung sprechen, mahrend die Bemeise für das Segenteil auf außerst schwachen Tüßen steben. Vor allem kann die mit Hödel aufgeführte Gerichtskomödie nicht als irgendwie etwas beweisend angesehen merden. Hödels Verurteilung mar schon besiegelt, ehe er noch die Unklagebank betrat. Die öffentliche Meinung

mar nach dem Aobilingschen Alttentat in einer solch fieberhaften Erregung, und das Bismarcksche Sustem anderseits so febr daran interessiert, daß das Hödelsche "Attentat" ernst genommen und nicht als das, was es war: die Tat eines ..aeistig wie körverlich gerrütteten Menschen", betrachtet murde, daß der Staatsgerichtshof gar nicht daran denken durfte, ein anderes Urteil, als geschehen, zu fällen. Daß übrigens die Richter wohl wußten, mit wem sie es in dem Ungeklagten zu tun hatten, das beweist, daß der obige Satz von der geistigen und körperlichen Zerrüttung Hödels wörtlich dem vom Staats= gerichtshof gefällten Urteil entnommen ift. Daß gelehrte Richter aber einen Menschen, den sie einerseits als "geistig wie körperlich zerrüttet" erklären, anderseits wieder als völlig zu= rechnungsfähig bezeichnen, wie dies der Gerichtshof tatsächlich in demselben Urteil über Hödel getan, das ist ein Widerspruch, den wir nicht zu lösen, sondern nur zu konstatieren haben.

Wenn die Nichter gegen Hödel voreingenommen maren, so hat sich sein Verteidiger geradezu erbärmlich benommen. Hödel batte gewünscht, mit seiner Verteidigung den Rechtsanwalt Otto Frentag in Leipzig ju betrauen. Dieser erklärte sich auch jur Uebernahme der Berteidigung bereit, verlangte aber die Zusendung der Ukten und einen kurzen Aufschub des Berhandlungstermins, um Zeit jum Aktenstudium ju gewinnen. Beides murde von dem Serichte abgeschlagen, und so mußte Freutag auf die Verteidigung verzichten. Man wollte eben nicht, daß ein unparteiischer Mann, der kein Interesse daran hatte, den Prozeß Hödels zu Lob und Preis der im Sturmschritt heranmarschierenden Reaktion ausschlachten zu lassen, Einsicht in die Akten bekam. Sodel und sein Prozeß mußten ernst genommen werden, das lag in Bismarcks Plan, und des= halb durfte Rechtsanwalt Freytag die Berteidigung nicht in die Sand bekommen. Und aus denselben Gründen weigerte man fich nach Bodels Sinrichtung, dem Geluche Birchows ju entsprechen: ihm den Ropf des Singerichteten gur anatomischen Untersuchung zu überlaffen.

Der Gerichtshof hatte ja die Zurechnungsfähigkeit Hödels ausgesprochen, weil — für das Gegenteil sich kein Unhaltspunkt ergab. Sewiß eine zwingende Beweisführung! Die Untersuchung Virchows hätte aber vielleicht diese Unhaltspunkte ergeben, und deshalb durfte sie nicht stattsinden.

Das Henkerbeil mußte in Funktion treten, so verlangten es die Vismarckschen Pläne, in Hödel sollte symbolisch der Sozial=

demokratie der Ropf abgeschlagen werden.

Der Offizial-Berteidiger Hödels leitete seine Nede damit ein, daß er sich entschuldigte, daß ihn das Los getroffen habe, die Berteidigung des Majestätsverbrechers übernehmen zu müssen.

Es war eine schmähliche Farce, diese ganze Gerichtsverhand-

lung gegen Hödel, nichts weiter!

Dieser selbst benahm sich mährend derselben, wie sich nur ein Hansnarr oder Halbidiot benehmen kann.

"Das stereotype blödsinnige Lächeln, das unmotivierte Auflachen bei den ernstesten Fragen, die schnoddrigen, grenzenlos albernen und banalen Redensarten und Antworten, das ganze bajazzohafte Benehmen, welches klar zeigte, wie wenig sich der Verbrecher des Ernstes der ganzen Sache, und daß es dabei um seinen Ropf gehe, bewußt war; der stumpfe, immer blödsinnig vor sich hinlächelnde Gleichmut, mit dem er das Todesurteil entgegennahm — all' das ist nur bei einem Menschen möglich, bei dem das Denkvermögen vollständig aufgehoben ist."

So urteilte ein Berliner Blatt über Hödel. Selbst die im tiefsten Schlamme der Reaktion steckenden Blätter hatten damals nicht den Mut, Hödel als einen ernsthaften, seiner Handelung sich klar bewußten politischen Berbrecher zu behandeln. Und das will wahrlich etwas heißen! Hödel als Politiker ernstzunehmen und seine Handlung als den Ausfluß einer von Tyrannenhaß übersprudelnden Ueberzeugung darzustellen, das blieb den "Anarchisten" à la Most und Konsorten vorbehalten, die ja insofern allerdings einen Berührungspunkt mit Hödel haben, als die Berdächtigung und Berleumdung der sozials demokratischen Partei und ihrer Führung auch ihnen als Hauptaufgabe erscheint.

Auf dem Schaffot benahm sich Hödel wie auf der Anklagebank: das blöde Lächeln verschwand auch in diesem ernsten Augenblick nicht von seinen Lippen, er deutete auf die Höhlung im Block und frug dann, ob er hier sein Sesicht hineinlegen solle.

Rurz vor seinem Tode, nachdem ihm die Vollstreckung des Todesurteils schon bekannt gegeben war, entschloß sich Hödel noch zur Einreichung eines Snadengesuches. Dasselbe lautete:

"Euere Raiserliche Majestät von Deutschland, König von Preußen usw. bittet ganz untertänigst der Klempnergeselle Höbel, angeklagt wegen Hochverrats und durch das Königliche Kammergericht zum Code verurteilt, gestützt auf die Senerosität Seiner Majestät, um Regierung des Urteils, indem er um Inade bittet zur Erhaltung seines Lebens."

Das Sesuch wurde vom Rammergericht nicht für geeignet gehalten, einen Aufschub der Strafvollstreckung zu befürworten.

Hödel hatte nach seiner Verurteilung noch einen Brief an seine Mutter geschrieben, der dieser aber nicht ausgeliefert, sondern ihr nur vorgelesen wurde. Warum dieses geschah, ist nie aufgeklärt worden. Der Oberstaatsanwalt v. Luck, welcher in dem Hochverratsprozeßt gegen Hödel fungierte, hat in einer kleinen, nur für juristische Rreise bestimmten Vroschüre auch diesen Vrief sowie die letzten Wünsche Hödels und von demselben verfaßte Autobiographie zum Abdruck gebracht.

Die Tatsache, daß Hödel absolut außerstande war, auch nur 20 Zeilen druckfähig zu schreiben, und der immerhin auffällige Umstand, daß man der Mutter den letzten Brief ihres toten Sohnes, trotz dessen ausdrücklichen Wunsches, nicht auslieferte, während man ihn dann wenige Wochen später im Drucke versöffentlichte, führt notwendig zu dem Verdacht, daß der Brief, wenn er unkorrigiert veröffentlicht worden wäre, aller Welt gezeigt hätte, daß man einen geistig schwerkranken Menschen aus politischen Motiven, die mit dem angeblich zu bestrafenden Verdrechen in gar keinem Jusammenhange standen, auf das Schaffot geschickt habe. Aber auch so zeigen die veröffentslichten Schriftstücke noch zur Genüge, wie verworren es in dem Vehirn dieses "Attentäters" aussah. Wir lassen nachstehend die Schriftstücke, wie sie in der v. Luckschen Schrift zum Abedruck kommen, folgen.

"Berlin, den 15. August 1878. Herzgeliebte Eltern! Am heutigen ist mir meine Beförderung vom Leben zum Sode auf morgen früh 6 Uhr angezeigt und wird die Exekution in Moabit stattfinden. Meine angeborene Weichherzigkeit habe ich vollkommen abgestreift, um nicht die letzten Lebensstunden mich in Traurigkeit versetzt zu sehen, immer heiter und fidele — meiner Liebe zu Such seid Ihr stets, auch in schwachen Momenten versichert gewesen, also noch heute, was ich gewiß weiß, ja bis zum letzten Atemzug; ich möchte

jedoch nicht, Euch in Traurigkeit zu versetzen, was ich zwar schon oft getan, doch das habt Ihr mir vergeben, ich fahre also mit sächsischer Gemütlichkeit ab.

> Waldeinsamkeit, wie mich erfreut so morgen wie heute Waldeinsamkeit die mich erfreut

Promenade Rosenthal, Schwanenteich.

3ch bin sehr erfreut zu missen, daß 3hr Euch trösten könnt; das Vergessen wird auch seine Macht an Euch bemähren, das bin ich sicher, das Gras mächst schnell, ich wünsche, geliebte Eltern, daß das Rad der Zeit rollt über Alles. Hoch lebe die Communel Den von Euch abgesandten Brief, den Einzigen, den ich erhalten, lege ich hier bei; auch einige Bündel Ropfhagre als Locke und Fingernägelabschnitte, die grausig lang gewachsen maren, 3hr konnt Euch überzeugen, zum Andenken. Gine lange Conversation per Brief habe ich in meinen beschlagnahmten Briefen \*) geführt, repetieren will ich nicht mehr; es nützt Euch auch nichts. 3ch wünsche Euch schließlich alle Unnehmlichkeiten im Alter. glückliches Zusammenleben, die bisher angehaltene Befundheit, auch späterhin und: Macht hier (auf Erden) das Leben gut und schön, kein Jenseits (Himmel) gibt's, kein Wieder= (Unterschrift.) leb'n!

#### Vivat la Franc!

#### Max Hödels lette Wünsche sind folgende:

1. Die Spieldose, samt den Photographien von mir, vom Photograph Dietrich, die Photographie, die bei meiner

<sup>\*)</sup> In diesen Briefen, von denen Hödel wissen mußte, daß sie durch die Hände des Untersuchungsrichters gehen, spricht er — wie sich aus der Anklageschrift ergibt, — obwohl er in seinen Aussagen die zum letzten Augenblick die Absicht, den Kaiser zu töten, bestritt, von dem Attentat als von ihm in vollem Ernste beabsichtigt. So schrieb er u. a.: "Es täte ihm leid, nicht getroffen zu haben." Doch "noch ist Polen nicht verloren". Es habe "Deutschland an einem Tell gefehlt", es müsse "tabula rasa" gemacht werden, "Krieg dis aus Messe" und ähnliche Redensarten mehr. Diese Briefstellen, die von Hödel ersichtlich nur niedergeschrieben wurden, um in seiner Weise den Untersuchungsrichter zu hänseln, hat sich dieser nicht entblödet, ernst zu nehmen, und auch die Richter stellten sich, als legten sie bei ihrem Urteil denselben Gewicht bei.

Verhaftung gefunden, meine Mutter und mich darstellend, diese Obiekte bitte ich meinen Eltern zuzustellen.

2. Die, nicht der Reichsregierung "gefährlichen" Briefe, welche ich an meine Eltern usw. geschrieben, denselben dieselbige einzuhändigen, samt dem heute geschriebenen und beigegebenen.

3. Ist unausgefüllt geblieben.

Stadtvogtei Berlin, den 15. August 1878. Autobiographie des Rlempnergesellen Emil Beinrich Max Lehmann, geb. Sodel, gen. Traber, geboren am 27. Mai 1857 in der Johannisgasse zu Leipzig von der Jungfrau Charlotte Umalie Emilie Sodel, Cochter des verstorbenen Schuhmachermeister Södel in Möckern, Sambatto Soch (?), ift geboren am 4. Mai 1820 in Möckern; mein Vater ift mir unbekannt geblieben. Um 14. Juni desselben Jahres erhielt ich in der Thomaskirche zu Leipzig die "beilige" Caufe. Geburtsfeier. Den zweiten Geburtstag erlebte ich in Möckern, im Souse meiner Großmutter, den dritten bis sechsten in Schkeudit in der Pflege meines Onkels, der zugleich Rurator, den siebenten bis elften bei meiner Mutter, die unterdessen den Schuhmachermeister Johann Carl Eduard Traber geheiratet, meinen jetigen Stiefvater; den zwölften Geburtstag auf einer Fluchtreise im Gefängnis 3u Magdeburg, an welchem Cage ich auch in Freiheit gesetzt und per Suß mittels Marschroute meinen Weg über Röthen nach der elterlichen Wohnung antreten mußte. Um 27. Mai 1870 konnte ich mich im Hause meiner Eltern in Leipzig amüsieren, ein Jahr später, also gur Seier des 13. Geburtstages, befand ich mich in der Erziehungsanstalt ju Zeit; den 14. mußte ich ebenfalls in Beschränkung meiner individuellen Freiheit daselbst erleben; den 15. und 16. hatte ich in der Lehre als Rlempner bei Särtling in Zeit ju verbringen, den 17. bei dem Gartner Baum ebenda: 1875 hatte ich die Freude, bei meinen Eltern verweilen gu können, 1876 dtto.. 1877 als am 20. Seburtstag, sah ich mich im Rreise oppositioneller Böhmen gegen Oesterreich in einem kleinen Städt= chen nabe bei Böhmen-Leipa, ihnen Sozialismus lehrend; das Ende, den 21. Geburtstag in Retten und Banden in der Stadtvogtei zu Berlin, inhaftiert wegen Sochverrat und versuchten Mords. 216 Sela. Der Mohr kann geben."

Dies die letten Schriftstücke Hödels, welche zweifellos "amtlich korrigiert" worden sind, denn aus welchem sonstigen Unlaß hat man die Originale der Mutter Hödels vorenthalten, um wenige Wochen später dieselben durch den Druck zu veröffentlichen? Zu letterem Zwecke hätten ja auch einsache Ubschriften genügt. Aber auch korrigiert zeigt der Brief noch den Halbidiotismus des Verfassers.

Bei der Hinrichtung Hödels wurde konstatiert, daß derselbe durch und durch suphilitisch war, und daß die Seschwüre ihm bereits am Nacken und Hals aufgebrochen waren. Es ist nun eine wissenschaftlich feststehende Tatsache, daß diese Krankheit sehr häufig sich auch auf das Sehirn erstreckt, die sogenannte "Sehirn-Syphilis", und daß die Krankheit in diesem Falle "hochgradige Depressionszustände des Semütes, abwechselnd mit Erregungserscheinungen bis zu vollständiger Seistes-abwesenheit" im Sesolge hat. Die Sehirn-Syphilis ruft in den meisten Fällen an den Sehirnhäuten nachweisbare Veränderungen hervor. Warum man Virchows Sesuch um Auslieferung des Schädels des Hingerichteten abwies, dürfte darnach klar sein.

Es ist hundert gegen eins zu wetten, daß Virchow hätte konstatieren müssen, daß man einen geistig vollständig kranken und
bis zu hohem Grade unzurechnungsfähigen Menschen auf das
Schaffot geschickt hat. Dieser Beweis durste aber nicht erbracht werden, weil man Hödels angebliches Verbrechen zur
Erreichung politischer Zwecke brauchte.

Wie sehr dies der Fall und wie sehr man sich über Hödel und die Natur seines Verbrechens klar war, dafür mag zum Beweis hier ein Urtikel aus der damals in Verlin erscheinenden "Vürgerzeitung" folgen, welches Blatt ausgesprochen sozialistenseindlich war und in keiner Weise mit Sozialdemokraten in Verührung stand. Der Urtikel, der von einem Manne herrührte, welcher Hödel nach dem "Uttentat" zu beobachten Gelegenheit hatte, lautet:

"Es muß die objektive Erwägung Platz greifen, ob es sich um die Tat eines zurechnungsfähigen Menschen oder um eine hirnverbrannte Sinnlosigkeit handelt, für welche es eine Erklärung nicht gibt und welche wohl die Psychiatrie ernstlich beschäftigen kann, für die Ausbeutung vom politischen Standpunkte aus jedoch kein Material bietet.

Indes ein Attentat auf den Raiser ist ein zu bedeutsames Ereignis, um die Person des Attentäters kurz zu den Verzückten wersen zu können. Und wenn das selbst der Fall sein müßte, so müßte doch noch zu inquirieren sein, inwieweit etwa in dem Wahnsinn Methode und ob im Hintergrunde desselben Fanatismus irgend welcher Art zu suchen sei, der als das Merkmal kranker Zustände eine politische Verwertzung notwendig machen könnte.

Wir betonen die Notwendigkeit, solche Fragen aufzumerfen, um zu zeigen, daß mir dieselben uns vorgelegt haben, ehe mir über das Attentat Sodel ein Urteil fällen. müssen nun aber nach dieser Richtung bin tatfächlich konfta= tieren, daß nach den uns zugegangenen aus direktefter Quelle geschöpften Informationen selbst der Untersuchungsrichter - pon seinem Berufsstandpunkte aus vielleicht nicht ohne Bedauern - aus der Bernehmung des Attentäters die Ueberzeugung gewonnen hat, es mit einem geistig verwahr= loften und durch verlotterten Lebensmandel physisch heruntergekommenen Menschen zu tun zu haben, der, überhaupt jeder Sefinnung bar, auch ein festes politisches Glaubens= bekenntnis nicht haben könnte, selbst wenn seine geistige Qualifikation ihm die Unterscheidung politischer Susteme und Pringipien möglich machte. Wenn anderseits erwiesen ift, daß sich der Attentäter um politische Strömungen kummerte und auch Bereinen mit politischem Zweck nabe getreten ist, so ist doch nach dem übereinstimmenden Eindruck derjenigen, welche porher mit dem Attentäter zu tun hatten, wie auch derer, welche jett amtlich mit der Person und dem Borleben desselben sich befassen muffen, ziemlich zweifellos, daß bei der moralischen und geiftigen Berkommenheit des Sodel fein Serandrängen an wirtschaftspolitische Parteien nur den 3weck hatte, sich, ohne arbeiten zu muffen, durchs Leben schlagen zu können. Es ist doch gang charakteristisch, daß ebenso, wie bei dem Hödel Beziehungen gur radikalften sozialdemokratischen Richtung mit Sicherheit festgestellt worden sind, man auch Schriftstücke bei ihm fand, aus welchen hervorging, daß er sich auch mit der sogenannten driftlich=fozialen Richtung befaßt habe, welche bekanntlich das monarchische Pringip mit besonderer Vorliebe pflegt.

49

Daß es fich um ein politisches Attentat bei dem Hödelschen Schusse nicht gehandelt bat, geht auch daraus hervor, daß der Alttentäter, anstatt sich mit seiner Cat zu brüsten, bezw. das Tehlichlagen derfelben zu bedauern, allerlei Berlogenheiten an den Mann bringt, aus deren Sichtung, soweit dieselbe bis jetzt möglich ist, bervorzugeben scheint, daß der Attentäter die Person des Raisers nicht eigentlich direkt jum Zielpunkt feines Revolvers gemacht hat, sondern wohl nur zeitlich das Vorbeifahren des kaiserlichen Wagens abgewartet und dann ohne Plan und Ziel einige Schüsse abgab, um Desparado wie er ist, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und dem Staate die Obsorge für seine Existens zu überlassen, die selbst zu gerstören, er nicht den Mut gehabt zu haben scheint. Die Unterluchung wird in der dafür üblichen Technik ihren Sang geben, es heißt aber derselben durchaus nicht porgreifen. wenn man auf Grund der Personlichkeit des Attentäters die Behauptung aufstellt, daß es lich lediglich um ein an Wahnwit streifendes Berbrechen eines wirren Ropfes bandelt, der, selbst wenn er Rompligen hätte, weder im Dienste einer politischen Partei stand, noch den Tupus einer solchen bildet."

Dieser Artikel, der von sachkundigster, entweder dem Untersuchungsrichter oder dem Sefängnisarzt nahestehender Seite herrührt, bestätigt alles, was wir über Hödel und sein Attentat sagten. Er wurde geschrieben etwa acht Tage nach dem Hödelattentat, wo sich die erste Erregung bereits gelegt und einer sachgemäßen Prüfung Platz gemacht hatte. Aehnlich wie in diesem Artikel, wenn auch nicht überall mit derselben Sachkenntnis begründet, sautete das Urteil der meisten unabhängigen Preßorgane, und der Versuch Vismarcks, Hödels Attentat zur Durchdrückung eines Ausnahmegesetzes gegen die Sozialdemokratie zu benützen, war schon gescheitert, noch bevor die betreffende Vorlage an den Reichstag gelangte.

Zwar hatte die Reichsgesetzgebungsmaschine riesig rasch gearbeitet. Um 11. Mai, nachmittags 4 Uhr, hatte Hödel seine Schüsse in die Luft gepufft, und schon am 20. Mai erschien der sogenannte Hödel-Entwurf, der, aus Friedrichsruhe datiert, die Unterschrift des Reichskanzlers trug. Der Entwurf war

überschrieben:

# Sesetz zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen und hatte folgenden Wortlaut:

§ 1. Druckschriften und Vereine, welche die Ziele der Sozialdemokratie verfolgen, können von dem Bundesrat verboten werden. Das Verbot ist öffentlich bekannt zu
machen und dem Reichstag sofort oder, wenn derselbe
nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammenteitt
mitzuteilen. Das Verbot ist außer Kraft zu sehen,
wenn der Reichstag dies verlangt.

§ 2. Die Verbreitung von Druckschriften auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Orten kann von der Polizeibehörde vorläufig verboten werden, wenn die Druckschriften Ziele der im § 1 be-

zeichneten Urt verfolgen.

Das Verbot erlischt, wenn nicht innerhalb 4 Wochen die Druckschrift von dem Vundesrat auf Grund des § 1 perhoten wird.

- § 3. Sine Versammlung kann von der Polizeibehörde verboten oder nach ihrem Beginn von einem Vertreter der Polizeibehörde aufgelöst werden, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß die Versammlung Zielen der in § 1 bezeichneten Urt dienen soll.
- § 4. Wer einem nach § 1 oder 2 erlassenen Berbote quwider eine Druckschrift verbreitet, wird mit Sefängnis bestraft.

Die Beschlagnahme der Druckschrift kann ohne richterliche Anordnung erfolgen (§§ 23 ff. des Gesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874).

§ 5. Die Beteiligung an einem nach § 1 verbotenen Bereine oder an einer nach § 3 verbotenen Bersammlung wird mit Sefängnis bestraft.

Sleiche Strafe trifft denjenigen, welcher sich nicht sofort entfernt, sobald die Auflösung einer Versammlung auf Grund des § 3 erfolgt ist.

Segen die Vorsteher des Vereins, sowie gegen die Unternehmer und Leiter der Versammlung und gegen denjenigen, welcher zu einer verbotenen Versammlung das Lokal hergibt, ist auf Sefängnis nicht unter drei Monaten zu erkennen.

§ 6. Dieses Gesetz tritt sofort in Rraft. Dasselbe gilt für den Zeitraum von 3 Jahren.

Dies ist der erste Sozialistengesetz-Entwurf. Ursprünglich hatte das Gesetz 7 Paragraphen, doch der § 6, welcher lautete: "Wer öffentlich durch Rede oder Schrift es unternimmt, in Verfolgung der im § 1 bezeichneten Ziele die bestehende, sitt=liche oder rechtliche Ordnung zu untergraben, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft", siel schon im Vundeszat. Gegen die ganze Vorlage stimmten im Vundesrat Hessen und die freien Städte Hamburg und Vremen.

Die dem Entwurfe beigegebenen, sehr kurzen Motive brachten bereits dieselben Redewendungen, welche aus den seitsem jedes Jahr erscheinenden Rechenschaftsberichten über die Verhängung des kleinen Belagerungszustandes allgemein bekannt geworden sind. Angeführt mag hier nur der Passus werden, womit die Dauer des Sesetzes auf nur drei Jahre gerechtsertigt wird. Derselbe lautet:

"Wenn endlich im § 6 die Beschränkung der Gültigkeit des Sessehes auf einen Zeitraum von 3 Jahren vorgesehen ist, so beruht dies auf der Absicht, die Freiheit der Presse und des Bereinswesens auch der Sozialdemokratie gegenüber nicht länger zu beschränken, als zur Sicherung des Staates und des öffentlichen Friedens unumgänglich notwendig ist, und auf der Hossinung, daß es nach Absauf von drei Jahren eines solchen Schutzes nicht mehr bedürfen werde."

Um das Zentrum für die Vorlage zu gewinnen, mußte zunächst der Minister Dr. Falk, der Vater der Maigesetze, gehen.
Um 23. Mai trat der Reichstag schon in die erste Veratung
des Entwurfes ein. Nach zweitägiger Debatte, an welcher die
hervorragendsten Redner aller Parteien — mit Ausnahme der
Sozialdemokratie — sich beteiligten, wurde die Vorlage in
namentlicher Abstimmung bei 309 anwesenden Mitgliedern mit
243 gegen 60 Stimmen abgelehnt. Sechs Abgeordnete hatten
sich der Abstimmung enthalten. Das Zentrum stimmte geschlossen gegen, von den Nationalliberalen nur die drei Professoren Veseler, Sneist und Treitschke für die Vorlage.

Aus den Debatten mag hier nur eine Aeuferung des Herrn von Bennigsen angeführt sein. Derselbe erklärte am 23. Mai:

"Meine Herren, wir wollten, meine Freunde und ich, den Bersuch machen, auch auf diesem Sebiete die bürgerlichen Freiheiten mit fester Ordnung und energischer Verwaltung zu vereinigen auf dem

Voden des für Alle gleichen Aechts. Wir weisen den Sedanken zurück, daß man, solange nicht Alles versucht ist und vergeblich versucht ist, zu Ausnahmemaßregeln greift, Maßregeln, welche Hunderttausende deutscher Mitbürger treffen würden."

Vier Monate später verteidigte derselbe Führer der Nationalliberalen die Nobiling-Vorlage, und alle schönen Redensarten vom Mai waren vergessen.

Im Namen der sozialdemokratischen Abgeordneten gab Liebknecht folgende Erklärung ab:

"Der Versuch, die Tat eines Wahnwitzigen, noch ehe die gerichtliche Untersuchung geschlossen ist, zur Aussührung eines lange vorbereiteten Reaktionsstreiches zu benutzen und die "moralische Urheberschaft" des noch unerwiesenen Mordattentats auf den deutschen Raiser einer Partei aufzuwälzen, welche den Mord in jeder Form verurteilt und die wirtschaftliche und politische Entwicklung als von dem Willen einzelner Personen ganz unabhängig auffaßt, richtet sich selbst so vollständig in den Augen jedes vorurteilslosen Menschen, daß wir, die Vertreter der sozialdemokratischen Wähler Deutschlands, uns zu der Erklärung gedrungen fühlen:

Wir erachten es mit unserer Würde nicht vereinbar, an der Debatte des dem Keichstag heute vorliegenden Ausnahmegesetzes teilzunehmen, und werden uns durch keinerlei Provokationen, von welcher Seite sie kommen mögen, in diesem Entschluß erschüttern lassen. Wohl aber werden wir uns an der Abstimmung beteiligen, weil wir es für unsere Pflicht halten, zur Verhütung eines beispiellosen Attentates auf die Volksfreiheit das Unserige beizutragen, indem wir unsere Stimmen in die Wagschale werfen.

Falle die Entscheidung des Reichstages aus, wie sie wolle, die deutsche Sozialdemokratie, an Rampf und Berfolgung gewöhnt, blickt weiteren Rämpfen mit jener zuversichtlichen Ruhe entgegen, die das Bewußtsein einer guten und unbesliegbaren Sache verleiht."

#### Nobiling.

Das Attentat auf die Volksfreiheit schien also abgewendet, der Plan Bismarcks, die blinden Schüsse Hödels für seine reaktionären Zwecke auszuschlachten, war zunächst vereitelt.

Alle Welt atmete auf, und selbst in den Neihen der Nationalliberalen war man durch die Entlassung Falks und die immer dreister hervortretenden Ansprüche der Agrarier und Schutzzöllner kopfscheu geworden. Bismarcks Stern war sichtlich im Erbleichen.

Da knallte **Robilings** Schrotflinte, und die ganze Situation peränderte sich mit einem Schlage!

Wenn dafür, an dem Ernst von Hödels Attentat zu zweiseln, heute noch tausend Gründe sprechen, so war dagegen an der ernstlichen Absicht Aobilings wohl jeder Zweisel ausgeschlossen. Der aus dem Fenster des Hauses Ar. 18 Unter den Linden abgeseuerte Schuß war ernst gemeint und er hat sein Ziel auch richtig getroffen.

So offenkundig aber die Tat vorliegt, in so tiefes Dunkel sind bis heute noch die Motive derselben gehüllt. Aobiling hat, nachdem er den Schuß auf den Raiser abgeseuert, einen zweiten Schuß sich selbst in den Ropf gejagt, außerdem aber wurde er von den, nach dem Attentat in sein Jimmer dringenden Personen, auf welche er ebenfalls noch einen Schuß abgab, schwer am Ropf verwundet, so daß eine wirkliche Vernehmung von Anfang an ausgeschlossen war. Die offiziellen Protokolle über die mit ihm geführten Vernehmungen sind nie veröffentlicht worden; was an die Oeffentlichkeit kam, waren entweder, wie die von dem "Verliner Tageblatt" veröffentlichten "Aktenstücke", gemeine Fälschungen oder elende Reporter-Phantasien.

Die Aufregung, als die Verwundung des Kaisers bekannt wurde, war eine ungeheure. Die erste Aachricht bezeichnete Aobiling als einen Hilfsarbeiter im landwirtschaftlichen Ministerium und seine Tat als den Aussluß des Aergers über vermeintlich ihm widerfahrene Zurücksetzung.\*) In den sozialdemokratischen Kreisen Berlins war Robiling absolut unbeskannt. Niemand wußte sich einen Grund für die Tat anzugeben, alle Welt war überrascht. Da mit einem Male versöffentlichten die Blätter eine Depesche des Wolfsschen

<sup>\*)</sup> Als bezeichnend für die Volksstimmung, bevor ihr durch die Vismarcksche Presse eine bestimmte Nichtung gegeben war, mag erwähnt werden, daß in den ersten Stunden nach dem Attentat auch behauptet und geglaubt wurde, der Attentäter habe einen Verwandten auf dem drei Tage zuvor verunglückten Kriegsschiff "Großer Rurfürst" gehabt.

Bureaus, wonach Aobiling in der ersten mit ihm angestellten Vernehmung zugegeben haben sollte: Sozialdemokrat zu sein und Mitschuldige zu haben.

Diese Angaben maren, wie sich später berausstellte, von 21 bis 3 erfunden. Der allgemeinen Entruftung aber mar jett ein Siel gegeben, der Sündenbock gefunden, dem man alle Schuld aufladen konnte. Was damals an Lügen, Berleumdungen und Berdrehungen geleistet wurde, um der Sozialdemokratie etwas am Zeuge flicken zu können, grenzt ans Unglaubliche. Obwohl niemand auch nur irgend einen Beweis dafür zu erbringen permochte, daß Nobiling irgendwie mit Unbängern der sozialdemokratischen Partei in näherer Berbindung gestanden und obwohl anderseits festgestellt murde, daß Aobiling da, wo er sich über seine politische Zugehörigkeit ausgesprochen, sich zu national= liberglen Grundfäten bekannt hatte, fo murde doch die Behaupt= ung, daß Nobiling Sozialdemokrat und für seine Cat die sozial= demokratische Partei perantwortlich sei, immer und immer mieder ausgespielt. Die der Sozialdemokratie feindliche Presse. die Regierungsorgane an der Spite, logen und fällichten in einer Beise, wie man es in Deutschland früher nie gekannt, und die mit dem Berliner Molkenmarkt in Verbindung stehenden Reporter brachten Tag für Tag die abgefeimtesten Beschuldigungen und Behauptungen. Die Sozialdemokratie mard mit einem Schlage für pogelfrei erklärt, und es regnete formlich Haussuchungen und Verhaftungen auf deren Unhänger. als Sozialdemokrat bekannt mar, murde damals mit einer Haussuchung bedacht, ballenweise schleppte die Polizei in ganz Deutschland zusammen, mas sie an Druckschriften und Rorrespondenzen bei Sozialdemokraten habhaft werden konnte.

Aber trot dieser hochnotpeinlichen Untersuchung, und trotzdem es gelungen war, durch die sustematischen Verhetzungen eine Stimmung zu erzeugen, die auch den leisesten Schatten sür einen vollgültigen Veweis genommen hätte, wenn derselbe sich gegen die Sozialdemokratie gerichtet haben würde, so ließ sich doch auch nicht dieser Schatten von Veweis dafür erbringen, daß Aobiling zur Sozialdemokratie irgend welche Veziehungen gehabt oder gar, daß Anhänger der letzteren mit dem Attentat etwas zu tun hatten. Alles, was der sieberhafte Polizeissleiß festzustellen vermochte, war, daß Aobiling in Oresden in einem Arbeiterverein über ein unpolitisches Shema einen Vortrag gehalten hatte, daß er in einer sozialdemokratischen Versammlung den Ausführungen des sozialdemokratischen Redners entgegengetreten war und daß er sich ausdrücklich dahin gesäußert hatte, in politischer Beziehung der nationalliberalen Partei am nächsten zu stehen.

Die Tat Aobilings war das Resultat individueller Entschließung, was ihn zu derselben bestimmt hat, wer weiß es? Möglich, ja sogar wahrscheinlich ist, daß der skandalöse Unfug, der mit Hödel und seinem Uttentat von einem Teile der Presse getrieben wurde, Aobiling auf den Sedanken gebracht hat, sein versehltes Leben durch einen Knalleffekt zum Abschluß zu bringen.

Ueber die ganz unqualifizierbare Art, in der das Hödel-"Attentat" und der "Attentäter" von dem größten Teil der Berliner Presse ausgeschlachtet wurden, äußerte sich damals ein "Eingesandt" in der "Bossischen Zeitung" in folgender Weise:

"Der bose Beist des Herostratus umgaukelte seinen (Hödels), von angeborener Arbeitsschen getragenen Lebens= überdruß. Es ist ein tragisches Verhängnis, daß sich einem folden Elenden gerade ein pon der gangen Welt perehrtes Haupt als das perlockendste Ziel darstellen muß, eben weil es so ehrwürdig, bewundert und geliebt erscheint. Und hat diefer permorfene Mensch nicht am Ende seine Mitmenschen gang richtig beurteilt, hat er nicht sein Ziel, von aller Welt angestaunt zu werden, völlig erreicht? . . . Den Frevler läßt man seinem ausdrücklich kundgegebenen Wunsche gemäß in allen möglichen Stellungen photographieren und gibt ohne irgend einen ersichtlichen Zweck diese Bilder in den Runfthandell Da prangt er nun wie ein Wohltäter seines Bolkes oder ein Beros seiner Partei in einem Dutend verschiedener Stellungen an den Schaufenstern, und es fehlt gu seiner Befriedigung nur noch, daß er die Saufen seben könnte, die sein Bild bewundern. Alle illustrierten Zeitungen bringen sein Porträt im Brustbilde, wie auch in dem Momente, wo er sich verewigt, und beschäftigt sich auf das eingehendste mit seiner "interessanten" Person. Ein übelberatenes Familienblatt widmet ibm eine gum Strafenperkauf bestimmte Extra- Nummer mit Bildern in Sarbendruck. auf deren erfter Seite fein Porträt in einem Pracht-Holgschnitt dargestellt wird, wie man ihn den Porträts gewöhnlicher Unsterblichen nie zuteil werden läßt. Aun, ich kaun mir nicht helfen, das heißt eine Prämie auf diese Kategorie von Verbrechen setzen und zur Nacheiserung förmlich her= auszusordern."

So die "Vossische Zeitung".

Jeder, der iene Zeit mit durchlebt bat, wird die Richtigkeit dieser Ausführungen, soweit sie sich auf den mit Sodel betriebenen Unfug beziehen, zugeben müssen. Aur nach einer Seite decken sie den infamen Unfug nicht gang auf, der mit Sodel und seinem "Attentat" getrieben murde, nämlich die politische Ausschlachtung desselben. Hödels blödsinnige Sandlung mare im Strudel des großstädtischen Lebens in wenig Tagen vergessen gewesen, wenn nicht Bismarck und das von ibm abhängige politische Drahtziehertum ein Interesse daran gehabt hätten, an das "Attentat" eine haupt- und Staatsaktion zu knüpfen und so Hödel und seine Cat in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion ju stellen. Was Wunder, wenn alles dieses einen Menschen wie Nobiling, der im Rampfe ums Dasein bereits Schiffbruch gelitten, und in dem der Bedanke, Hand an sein eigenes Leben zu legen, nach allem, mas später bekannt murde, bereits vollständig ausgereift mar, ju dem Entschlusse brachte, mit einem Rnalleffekt pon der Bubne abzutreten, damit obendrein das eigentliche Motiv seines Lebensüberdrusses zu verschleiern und ein Ratsel für Mit- und Nachwelt zu bleiben?

Aobiling hat einmal einem in Dresden lebenden Sozialdemokraten gegenüber, den er in Böhmerts Borlesungen, welche beide besuchten, kennen gelernt hatte, geäußert, er wundere sich, daß unter den vielen Soldaten, welche in der Raserne zum Selbstmord greifen, nicht einer auf den Sedanken komme, seinen Peiniger mit in den Tod zu nehmen.

Diese Aeußerung ist für die Sedankenrichtung des Attentäters, und zwar Attentäters ohne Sänsefüßchen, sehr bezeichnend. Als er sich später hatte überzeugen müssen, daß seine hochstrebenden Pläne, wozu ihn, nebenbei bemerkt, seine Fähigkeiten in keiner Weise berechtigten, sich niemals erfüllen würden und ihm nur die Aussicht auf ein elendes, unter den ärmlichsten Verhältnissen zu führendes Leben blieb, da mochte der Entschluß, aus dem Leben zu gehen, in ihm gereift sein. Der

unglaubliche Schwindel aber, der mit Hödel und seiner Tat getrieben wurde, wies Aobiling den Weg, sich die ersehnte Unsterblichkeit zu sichern. Es darf deshalb ruhig ausgesprochen
werden: Diejenigen, welche aus politischen Motiven und um
ihre reaktionären Pläne durchzusetzen, die blinden Schüsse Hödels zu einem Attentat mit politischem Hintergrund aufbauschten, tragen die moralische Verantwortlichkeit für die
Tat Robilings.

Erwähnt mag hier noch sein, daß während der Krankheit Abilings öfters das Serücht auftauchte, Abiling sei irr= sinnig. So schrieb die "Post" unterm 23. Juni 1878:

"Das Befinden des Meuchelmörders Aobiling hat sich in den letzten Tagen wesentlich gebessert. Aobiling richtet sich bereits im Bette auf, ist mit Appetit und gibt teilweise Antworten auf an ihn gerichtete Fragen. Auf die Frage eines ihn behandelnden Arztes, ob es besser mit ihm ginge und er sich wohler fühle, antwortete er am Sonnabend: "Stwas!" Bei allen Antworten, die Aobiling aber gibt, umspielt ein eigentümliches Lächeln seine Lippen, das auf Seistesstörung schließen läßt. Man glaubt, daß das Austreten des Gehirns aus der Wunde die geistigen Kräfte Robilings geschwächt habe."

Eine ähnliche Notiz machte auch gegen Ende August die Runde durch die Presse, es hieß in derselben, daß "aus dem Rranken nichts heranszubekommen sei, seine Leußerungen lassen auf Seistesstörung schließen und seine Leberführung nach einer Irrenanstalt stehe bevor."

Wie weit diese Angaben richtig sind, läßt sich ohne Sinsicht in die Akten schwer konstatieren, die große Wahrscheinlichkeit haben sie allerdings für sich. Wenn aber Aobiling geistig krank war, so ist er es sicher nicht erst geworden infolge des Austritts von Sehirn aus der Wunde, wie die "Post" glauben machen wollte, sondern dann war er es wahrscheinlich schon zur Zeit, als er seine Tat beging. Es steht fest, daß in der Familie Nobilings der Irssinn erblich ist, außerdem litt auch Aobiling an derselben geschlechtlichen Krankheit wie Hödel.

Am 10. September 1878 ist Aobiling angeblich an einer Lungenlähmung gestorben. Von keiner Seite wurde der Tod dieses Menschen damals wohl mehr bedauert, als von den Sozialdemokraten. Man hatte das Uttentat mit den Bestreb-

ungen und den Agitationen der Sozialdemokratie so oft in Zusammenhang gebracht, das ganze Seschrei nach Ausnahmegesetzen stützte sich ausschließlich auf diese Voraussetzung, es mußte der Sozialdemokratie deshalb alles daran liegen, daß Aobiling vor den Schranken des Gerichts erschien und so den Anklägern der verfolgten und geächteten Partei die Selegenheit gegeben war, ihre Anklagen zu beweisen oder dieselben als unbegründet zurücknehmen zu müssen.

Der Tod Aobilings hat die Segner der Sozialdemokratie aus dieser unangenehmen Situation befreit. Jetzt konnte ruhig weiter geschwindelt und gelogen werden. Und wenn auch die Behauptung, daß Aobiling Mitglied der sozialdemokratischen Partei gewesen und daß er innerhalb derselben Romplizen gehabt, sich nicht mehr aufrecht halten ließ, weil dafür jeder Beweis fehlte, so half man sich damit, daß man der Sozialdemokratie wenigstens die intellektnelle Urheberschaft zuschob, indem man behauptete, ihre Lehren müssen notwendig zum Königsmord führen. Wäre Aobiling soweit wieder hergestellt worden, daß er vor einem Sericht vernehmungsfähig gewesen wäre, dann würde sich rasch die Hinfälligkeit auch dieser Behauptung herausgestellt haben und den Verteidigern des Ausnahmegesetzes wäre damit auch der letzte Scheingrund aus den Händen gewunden gewesen.

Man darf also hier wohl das Schillersche Wort anwenden: "Dieser Mortimer (Aobiling) starb Such sehr gelegen".

Um Codestage Aobilings schrieb der "Berliner Börsen-Courier", eines jener Blätter, welches durch Erfindung und Berbreitung der sensationellsten Aotizen nicht zum wenigsten dazu beigetragen hatte, einen Teil des Bolkes in jenen Fiebertaumel hineinzutreiben, der notwendig war, wenn Bismarck seine volksfeindlichen Absichten erreichen sollte, folgendes:

"Rein Mittel der Pflege und keines der ärztlichen Runst ist unversucht geblieben, um Aobiling zunächst das Leben und dann den Verstand zu erhalten — Leben und Verstand bis zu dem Augenblick, wo man klar hätte sehen können über die Motive, die ihm die Flinte in die Hand gedrückt haben in jener unglückseligen Aachmittagsstunde des 2. Juni 1878. Alber ärztliche Pflege und ärztliche Runst waren umsonst daß der Verstand umnachtet bleiben mußte, wußte man seit einiger Zeit, daß sein Leben nicht mehr zu erhalten wäre, wußte man seit einigen Tagen. Nichts ift ermittelt worden und über nichts hat man Auskunft erlangen können — ein tiefes Geheimnis, dunkel wie das Grab, in das der Berbrecher in diesen Cagen gescharrt werden wird, umbüllt das Nobilingsche Attentat, beute wie por vierzehn Wochen. Nichts läßt von denjenigen Ermittelungen, die bisber gemacht werden konnten, darauf ichließen, daß Aobiling Mitwiller, Mitschuldige feiner furchtbaren Cat auf diefer Erde jurückläßt, daß nicht mit ihm der einzige, der Unteil hatte an dem unseligen Berbrechen, aus der Welt icheidet. Jene Ermittelungen hatten nichts anderes ergeben als das eine: daß ein Menich, toll por Sitelkeit, bestrebt, eine Sat au tun, die ihn unfterblich machen foll, gewillt, die Welt aus ihren Jugen ju heben durch ein Berbrechen, in der 3dee, die= felbe Welt, die er in Berwirrung und Befturgung fest, gu beglücken (?) -, daß dieser eine Mensch die Cat allein, ohne Mitwissen anderer, ohne Mitschuldige, ohne Romplottanten geplant und ausgeführt bat."

Also "nichts ist ermittelt worden, über nichts hat man Auskunft erlangen können", das mußte man zugestehen, als Aobiling tot war, am 10. September. Am 30. Juli vorher aber hatten bereits die Reichstagswahlen stattgefunden und durch den Umfall der Nationalliberalen war man einer Majorität für Ausnahmegesetze sicher. Mit welchen Mitteln man es aber fertig gebracht hat, das Bolk zu bestimmen, Abgeordnete zu wählen, welche der Regierung das zu gewähren bereit waren, was der Neichstag im Mai mit erdrückender Majorität verweigert hatte, dasür mag als Beweis jene vielgenannte und von uns bereits erwähnte offizielle Depesche angesührt werden, welche in der Nacht nach dem Attentat in die Welt gesandt wurde, und durch welche die schamloseste Setze, die jemals gegen eine Partei inszeniert worden ist, gewissermaßen eingeleitet wurde. Diese Depesche lautete:

"Berlin, 2 Uhr nachts. Bei der späteren gerichtlichen Bernehmung haf der Attentäter Aobiling bekannt, daß er sozialistischen Tendenzen huldige, daß er anch wiederholt hier sozialistischen Bersammlungen beigewohnt und daß er schon seit acht
Tagen die Absicht gehabt habe, Seine Majestät den Kaiser zu erschießen, weil er es für das Staatswohl ersprießlich gehalten habe,
das Staatsoberhaupt zu beseitigen."

Diese Depesche, welche das Signal zum Sturm auf die Sozialdemokratie gab, wurde, wie bereits erwähnt, ausdrücklich als amtlich bezeichnet und verbreitet. Und nun vergleiche man ihren Inhalt mit den Angaben des "Börsen-Courier", die, nebenbei bemerkt, in ähnlicher Weise auch von allen übrigen Blättern gebracht wurden und sich ersichtlich auf amtliche Mitteilungen stützten. "Aichts", heißt es da, "ist ermittelt worden und über nichts hat man Auskunft erhalten können, ein tieses Geheimnis, dunkel wie das Grab, umhüllt das Nobilingsche Attentat".

Also 14 Wochen nach dem Attentat, nachdem man himmel und Hölle in Bewegung gesett, in= und außerhalb Deutsch= lands alle Kebel in Unwendung gebracht, um etwaige Rom= plizen zu entderken oder dem Motive der Cat auf die Spur zu kommen, mußte man zugestehen, daß nichts ermittelt worden sei und daß man über nichts Auskunft erhalten habe. Wenige Stunden nach dem Attentat aber telegraphierte man amtlich in die Welt, daß der Uttentäter sozialistischen Tendenzen huldigte und daß er wiederholt sozialistischen Versammlungen bei= gewohnt habe. Eine dieser Angaben ist so erlogen wie die andere, am verlogensten aber die Behauptung, daß Nobiling diese Angaben bei einer gerichtlichen Vernehmung gemacht habe. Als diese Vernehmung stattfinden sollte, mar Nobiling infolge seiner schweren Verwundungen gar nicht vernehmungs= fähig, und als er sich später körperlich etwas erholt hatte, war lein geistiger Zustand, wie bereits angeführt, ein derartiger, daß von klarem Bewuftsein gar keine Rede fein konnte. Die amtliche Develche war also ein infames Machwerk, erfunden, um die Hete gegen die Sozialdemokratie aufs neue und mit größerem Erfolg in Szene feten ju können.

Der Vollständigkeit halber mag hier noch eine Mitteilung Platz finden, welche die "Sermania" nach dem Tode Aobilings brachte. Als man nach dem Schusse in Robilings Wohnung drang, fand man dort außer einer Anzahl wohlgeordneter Aummern der "Germania" kein einziges Zeitungsblatt. Dieser Umstand und die Tatsache, daß einige Zeit vor dem 2. Juni bei dem Hofgärtner Schmidt, Friedrichstraße 177, ein Blumenbukett bestellt worden war und der Besteller eine Karte abgab, auf welcher die Worte standen: Dr. Robiling, Mitarbeiter der "Germania", führte dazu, daß der damalige Redakteur des

katholischen Blattes zum Untersuchungsrichter geladen und befragt wurde, ob Aobiling wirklich Mitarbeiter der "Germania" gewesen sei. Dr. Majunke mußte diese Frage auf das Bestimmteste verneinen. Aobiling hatte nie zu den Mitarbeitern der "Germania" gehört, nie zu einem ihrer Redakteure Beziehungen gehabt. Bon Interesse ist nun eine Aleußerung, welche damals der Untersuchungsrichter gegenüber Dr. Majunke tat. Derselbe meinte: "Das Bild, welches die Zeitungen über Aobiling ausmalen, ist ganz und gar unzutressend; er ist nichts weniger als "intelligent", er ist noch dümmer als Hödel".

Die "Germania" knüpfte an diese Mitteilung folgende Bemerkuna:

"Sollte also der Attentäter in kein Romplott verwickelt gewesen sein — es sprechen mehrere Gründe dafür (??) und dagegen —, so bleibt nur die Annahme übrig, daß er, der Halb-Idiot und zugleich enragierte Waffenfreund, in einem dunklen Orange von Sroßmannssucht und halb unbewußter Nachahmungssucht auf das erste vereitelte Attentat ein zweites wirksameres folgen lassen wollte."

Also auch hier wieder das Urteil Unbeteiligter, daß man es in Nobiling mit einem Halbnarren zu tun habe, und daß seine Cat nur der Ausfluß eines krankhaften Nachahmungstriebes gewesen sei, der wesentlich angeregt wurde durch die infame Ausbeutung des Hödel-Attentates zu politischen Iweken und zur Vefriedigung der Neuigkeitssucht des Publikums.

Iwei Jahre nach den Attentaten geriet durch einen Jufall der nachfolgende Brief des den Attentäter behandelnden Arztes, Sanitätsrat Dr. Lewin in Verlin, an einen Rollegen in die Hände des damals noch in Verlin lebenden jetzigen Abgeordneten Singer. Die Echtheit des Briefes ist nie angezweiselt worden und das Original existiert heute noch. Der Brief selbst lautet:

Hochgeehrter Herr Rollegel

Obwohl im Sesundheitszustand des Aobiling keine Veränderung eingetreten ist, da er sich wohl fühlt, auch alle Tunktionen regelmäßig von statten gehen (heut hat er mit Behagen gebadet), dauert die erhöhte Pulsfrequenz, die auf 90 Schläge steigt, schon mehrere Tage fort. Die Temperatur dagegen ist normal. Die untere Ropfwunde eitert ziemlich

stark. Er klagt über Ropfschmerz und appliziert immer noch die Eisblase.

Er will geistig sich mehr beschäftigen; und da seine Gebächtniskraft zunimmt, so notiert er viele Sinzelheiten aus seiner Vergangenheit teils auf die Tasel, teils auf Papier.

Der Untersuchungsrichter hatte ihn letithin gefragt, ob er denn gar keinen Respekt vor dem Greisenalter Sr. Majestät hätte. Damals antwortete er "nein" und schreibt nun darüber nachträglich folgendes:

"Was den Respekt vor dem Alter des Raisers betrifft, so will ich hier bemerken, daß mir gerade sein ziemlich hohes Alter deswegen keinen Respekt einflößt, weil ich mir bei meinem genauen täglichen Zeitungslesen eine Menge Bemerkungen, teils von dem Raiser selbst, teils über den Raiser gemerkt hatte, welche mich wesentlich in der Ansicht bestärken, welche Schiller von mehreren französischen Rönigen aus dem Hause des Hugo Capet hatte, nämlich in der, daß der Rönig selbst eigentlich gar keine Macht hatte, sich von andern leiten lasse, aber dennoch eine furchtbare Waffe in der Hand derjenigen sei, welche seine Person besäßen. Dies sagt Schiller namentlich von Rarl IX., unter dessen Regierung die Pariser Blutbochzeit stattsand."

#### 3hr ergebenster Rollege

Lewin.

P. S. Von mir gefragt, wie diese letzteren Vemerkungen denn mit seinem Attentate in Verbindung ständen, sagte er:
— er habe den sich seiner Ausicht nach zum Schaden des Volkes leiten lassenden Kaiser erschießen wollen, weil er glaubte, der Kronprinz würde selbständiger und unbeein=flußter regieren.

Was geht aus diesem Brief zur Evidenz hervor? Erstens sind die Attentatsgelüste des Dr. Aobiling nicht durch das Lesen sozialistischer Schriften und Zeitungen entstanden, sondern sie sind aus der Lektüre sozialistenseindlicher Zeitungen gewonnen, die sich bekanntlich mit einer an Idolatrie grenzenden Verehrung mit dem verstorbenen Kaiser Wilhelm beschäftigten. Verstärkt wurde die Wirkung dieser Lektüre aber durch das Studium des nationalsten und in vieler Hinsicht in hohem Grade spießbürgerlich gesinnten Dichters Schiller.

Wollte man nach der Art verfahren, wie die Segner uns die Attentäter Hödel und Aobiling an die Aochschöße zu hängen versuchten, so könnte aus dem Briefe des Arztes Lewin der Schluß gezogen werden: das Attentat Aobilings ist das Produkt liberaler Fürstendienerei und Schillerscher Lehren über den Tyrannenmord.

Natürlich wird es den Sozialdemokraten nie einfallen, solchen Blödsinn zu behaupten, wohl aber ist der Brief Lewins ein klassisches Zeugnis dafür, daß alles infame und vollbewußte Verleumdung war, was von der Schuld der Sozialdemokratie an dem Nobilingschen Uttentat gefabelt wurde.

#### Der Wahlkampf von 1878.

Am 2. Juni feuerte Robiling seinen verhängnisvollen Schußab, und schon am 11. Juni beschloß der Bundesrat die Auflösung des Reichstags. Den äußeren Anlaß für die Auflösung holte man von der Tatsache her, daß der Reichstag das Hödelgeset abgelehnt hatte, der innere und wahre Grund aber war, daß man die liberalen Elemente, welche damals in der nationalliberalen Partei noch einigen Einfluß hatten, um diesen Einfluß bringen, diese Partei, soweit sie sich im Wahlkampf noch behaupten sollte, zur reinen Jasage-Maschine herabdrücken, das Zentrum womöglich sprengen, die der Regierung mit Haut und Haar ergebenen konservativen Gruppen aber stärken wollte. Daß man nebenbei auch die Absicht hatte, die Sozialbemokratie aus dem Parlament zu verdrängen und die Partei zu vernichten, ist selbstverständlich.

Wollte die Regierung, wie sie zur Beschönigung der Auflösung vorgab, bloß ein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokraten angenommen haben, so war ihr dies nach dem Alttentat vom 2. Juni auch bei dem dermaligen Reichstag sicher. Die Nationalliberalen sießen sowohl durch ihre Presse als auch durch ihre Jührer erklären, daß sie bereit seien, den "Fehler" vom Mai gutzumachen und der Regierung diesenigen Ausnahmemaßregeln zu bewilligen, welche für notwendig erkannt seien, um die "Umsturzpartei mit Erfolg" zu bekämpsen. Aber die Regierung, d. h. der Reichskanzler, hatte für dieses liberale Sejammer jetzt kein Ohr mehr. Er brauchte, um seine Pläne durchzusetzen, einen Reichstag, der in seinen Händen ein blindes Werkzeug war, und deshalb erfolgte die Auflösung und wurde

ein Wahlkampf inszeniert, wie in so aufregend Deutschland bis dabin noch nie gesehen hatte.

Daß dieser Rampf für die Sozialdemokraten sich außerordentlich schwierig gestaltete, liegt auf der Sand. Das Geichrei nach Bildung einer einzigen "Ordnungspartei", der alle nichtsozialdemkratischen Clemente anzugehören hätten und deren erstes Ziel es sein sollte, die Wahl eines Sozialdemokraten unter allen Umständen zu verhindern, mar allgemeines Schlagwort geworden, und bezeichnenderweise ging es in erster Linie von der damaligen Fortschriftspartei aus. Diese Partei. welche bis zum Erstarken der Sozialdemokratie die äußerste Opposition bildete, sich aber damals, wie noch heute, darin gefallen hatte, den Dels zu maschen, ohne ihn naß zu machen, sah lich durch die immer mehr sich entwickelnde sozialdemokratische Arbeiterpartei in ihrem bisherigen Besitsstande bedroht. In ihrer Herzensangst suchte sie deshalb das Bijndnis mit der Reaktion, um den Arbeitern keine Rongessionen machen gu müssen. Un der Spite des fortschrittlichen Wahlaufrufs fand lich der Sat: "Fort mit der Sozialdemokratie aus dem Reichstag!"

Obwohl es für alle Einsichtigen klar war, daß die Auflösung nur aus dem Grund erfolgt war, um für die wirtschaftliche und politische Reaktion Platz zu machen, und die fortschrittliche Presse selbst es ganz offen aussprach, daß dies der Zielpunkt der ganzen Attentatsbewegung sei, so war doch der Haß dieser sibre politiseralen Bourgeois gegen die Arbeiter stärker als ihre politische Einsicht, und um dem gehaßten linksstehenden Segner den Todesstoß versetzen zu können, gaben sie ihre Grundsätze preis und boten sie der Reaktion ihre Dienste an. Der Haß gegen die Sozialdemokratie trieb den Fortschritt zum Selbstmord. Herr Eugen Richter, auf den der Sozialismus von jeher wie das rote Tuch auf den Ochsen gewirkt hat, glaubte den sozialischen Segner töten zu können, grub statt dessen aber das Grab, in das seine eigene Partei wenige Jahre später so elend siel.

Daß die Nationalliberalen und Konservativen im Hetzen auf die Sozialdemokratie es den Fortschrittlern gleichzutun, ja wo-möglich sie noch zu überbieten suchten, braucht nur erwähnt zu werden, bedarf aber keines Rommentars. Was an Lügen, Verdrehungen und Verleumdungen damals geleistet wurde, ist

65

δ

unglaublich, und selbst der Wahlkampf von 1887, in dem die Rartellparteien doch wahrlich auch etwas an Beschimpfung der Segner und Berdrehung der Tatsachen leisteten, läßt sich auch nicht entsernt messen mit dem Treiben, das 1878 von den sogenannten Ordnungsparteien gegen die Unhänger der sozialsbemokratischen Urbeiterpartei in Szene gesetzt wurde.

Das Unglaublichste wurde damals besonders geleistet in dem Herausreißen und Verdrehen von Zitaten aus sozialdemokratischen Reden, Zeitungsartikeln oder Broschüren. Das Muster dazu hatte der protestantische Pfasse Schuster in seinem Vuche: "Die Sozialdemokratie" gegeben, in welchem er eine Reihe angeblich richtiger Zitate und Leußerungen von Sozialdemokraten zusammenstellte, die tatsächlich von dem pfäfsischen Valschmünzer in der schamlosesten Weise verdreht, teilweise sogar ganz gefälscht oder durch Weglassung der Vorder-, Zwisschen- oder Schlußfäße zu einem ganz anderen, meist allerdings geradezu ungeheuerlichen Sinne gebracht wurden.

Daß neben dieser Hat, welche von den Angehörigen aller bürgerlichen Parteien gegen die Sozialdemokratie betrieben wurde, auch die Polizei und die Gerichte nicht faul waren, kann man sich vorstellen. Un Versammlungen seitens der Sozialdemokraten war in vielen Bezirken gar nicht zu denken. Wo die Polizei nicht direkt verbieten konnte, steckte sie sich hinter die Wirte, um die Säle abzutreiben; wo ihr aber dies nicht gelang, löste sie die Versammlungen bei der ersten halbwegs energischen Leußerung des Redners auf.

# Die Aera der Majestätsbeleidigungs-Prozesse.

In jener Zeit tauchte zum ersten Male auch jenes Denunziantentum auf, welches seitdem in Deutschland eine Ausbildung erfahren hat, wie man es in keinem anderen Lande je gekannt hat oder heute kennt. Eine der beliebtesten Praktiken dieser Denunzianten und Provokateure war, sich in Arbeiterversammlungen zu begeben, dort nach dem Referenten sich zum Worte zu melden und dann, wenn sie es erhielten, die Anwesenden zu einem Hoch auf den deutschen Kaiser aufzusordern. Wer sitzen blieb oder während des Hochs seinen Kopf bedeckt hielt, konnte sicher sein, wegen Majestätsbeleidigung belangt zu werden. Dasselbe Manöver wurde in Wirtschaften, in denen

Arbeiter verkehrten, häufig wiederholt. Plötslich erhob sich irgend ein Sast, brachte ein Hoch auf den Raiser aus, und wehe denen, die sitzen blieben oder ihre Ropsbedeckung nicht zogenl Wer aber in jener Zeit wegen Majestätsbeleidigung angeklagt wurde, der konnte neunundneunzig gegen eins wetten, daß er verurteilt wurde. Und auf welche Strasen erkannten damals die Richter wegen dieses Vergehens! Das Strasseseihuch setzt in § 95 auf Majestätsbeleidigung die Strase von zwei Monaten bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Festungshaft. Vis zu den Attentaten waren die Vergehen gegen diesen Paragraphen nicht nur selten, auch die Richter erkannten meist nur auf geringe Strasen. Sechs Monate Gefängnis wurden nur in den schwersten Fällen verhängt, sehr häufig begnügten sich die Richter mit dem Minimum des Strasmaßes. Das wurde nun mit einem Schlage anders.

Der preußische Justisminister batte ein Zirkular an die Serichte und Staatsanwälte erlassen, worin denselben schärfstes Vorgeben gegen die Maiestätsbeleidiger empfohlen murde, und die Nichter, als gehorsame Diener des Justigministers, ließen lich das nicht zweimal sagen. Besonders von den preußischen und speziell den Berliner Gerichten murden damals geradegu schändliche Urteile gefällt. So erkannte die siebente Deputation an einem Cage, 8. Juni 1878, gegen sieben Personen, welche der Majestätsbeleidigung angeklagt waren, auf 22 Jahre und 6 Monate Sefängnis! Begen zwei der Ungeklagten mar auf das bochste Strafmaß, 5 Jahre Gefängnis, erkannt worden. Beide waren Straßenbummler der niedersten Sorte, welche in ihren Spelunken sich allerdings unflätiger Ausdrücke bedient hatten. Segen einen gemissen Schneider Bock verhängte der Berichtshof 2 Jahre 6 Monate Sefängnis, weil derselbe in angetrunkenem Zustande beim Nachhausegehen die Worte por sich hinbrummte: "Wilhelm ist tot, er lebt nicht mehr".

Sine Frau in Brandenburg a. d. H. wurde zu anderthalb Jahren Sefängnis verurteilt, weil sie bei der ersten Nachricht vom Attentat sich äußerte: "Aun, der Raiser ist wenigstens nicht arm, er kann sich pflegen lassen".

Auf solche und ähnliche "Vergehen" hin wurden überall Prozesse angestrengt, und die Richter erkannten auf Hunderte von Jahren Sefängnis. Damit aber noch nicht genug, ordneten die Behörden, denen das Sefängniswesen unterstellt war, auch

noch eine besonders strenge Behandlung der wegen Majestätsbeleidigung Verurteilten an. So wurden 3. B. in Plötzensee alle diese "Verbrecher" in dem Isolierflügel untergebracht und in strengster Sinzelhaft gehalten.

Wie weit die Denunziationswut selbst in bürgerlichen Rreisen um sich gegriffen hatte, zeigte der Fall des als Rünstler hoch berühmten Ukademiedirektors Piloty in München, der sich nicht entblödete, den ihm bekannten 70jährigen Urzt Dr. Trettenbach, der sich im Privatgespräch zu einer beleidigenden Leußerung über den Rönig von Bayern hatte hinreißen lassen, zu denunzieren.

Die Denunziationswut wurde schließlich so arg, daß die anständigeren Behörden sich selbst genötigt sahen, Schritte dagegen zu tun und in öffentlichen Bekanntmachungen zu erklären, daß sie auf anonyme Denunziationen nicht reagieren werden. Als ein Beispiel solcher Bekanntmachungen mag hier die des Bürgermeisters von Remscheid wiedergegeben werden, die zugleich zeigt, um was es sich bei den Denunziationen meist handelte. Die Bekanntmachung lautete:

"In den letzten Tagen habe ich wiederholt anonyme Zuschriften empfangen, in denen hiesige Bürger der sozialdemokratischen Umtriebe, der Beleidigung höchststehender Personen, ja sogar der Majestätsbeleidigung beschuldigt werden. Sleichgültig, welchen Quellen diese Juschriften entstammen, ob sie lauteren oder unlauteren Ursprungs sind, ein für allemale erkläre ich, daß ich für anonyme Unzeigen aller Urt unzugänglich din und derartige Juschriften lediglich dem Papierkorbe überweise."

Die Breslauer liberalen Zeitungen brachten zur selben Zeit folgende Warnung:

"Wir können nicht oft und eindringlich genug vor unüberlegten Aeußerungen warnen. Nicht allein daß bier und auswärts eine große Unzahl öffentlich ausgesprochener Majestätsbeleidigungen zur Kenntnis der Behörden gelangt ist, und selbstverständlich (1) den Angeklagten meist mehrjährige Sefängnisstrase zuteil wird, mehren sich diesenigen Fälle, in denen nur einzelnen Personen gegenüber Majestätsbeleidigungen ausgesprochen sein sollen, und diese, teils unter Kennung ihres Kamens, teils sogar anonym, der Polizeider Staatsanwalt Anzeige erstatteten. — So ging bei der Polizeidehörde anonym eine Denunziation ein, wonach ein hiesiger hochachtbarer und bejahrter Partikulier — dessen Sesinnung unseres Wissens konservativ ist — in einem Kaufmannsladen sich einer Denunziation schuldig gemacht hätte. Die erhobene Beweisaufnahme

soll die Denungiation nicht bestätigt haben, dagegen ermittelte die Polizei durch einen der vernommenen Zeugen, daß eine arme Wittstrau in jenem Laden in verletzender Weise vom Raiser gesprochen hat; mahrscheinlich wird letztere zur Anklage gebracht werden."

Der amerikanische Sesandte in Verlin, herr Vayard Caylor, sandte an den Staatssekretär in Washington einen Vericht, worin er die Deutschamerikaner, welche zu Vesuch oder des Seschäftes wegen nach Deutschland kommen sollten, ermahnte, sich jeden politischen Sesprächs zu enthalten, da daraus auch für den Vürger der amerikanischen Union die größten Schwierigkeiten entstehen könnten. Die amerikanische Presse riet infolgedessen den Deutschen Amerikas, vorläusig überbaupt keine Reise in ihre Heimat zu machen.

# Die Alechtung der sozialistischen Arbeiter.

Die Zeit der tiefften Schmach und Schande, in der Deutschland das Segenteil von einem Nechtsstaat mard, hatte eben ichon begonnen, bevor der Reichstag dem infamen Ausnahmegeset seine Justimmung gab, und auch ein febr großer Teil der liberalen Presse hatte für alle polizeilichen Uebergriffe und Bergewaltigungen ein entschuldigendes Wort. Besonders in der Verhetung der Unternehmer leisteten Blätter, wie das "Berliner Tageblatt", die "National-Zeitung", "Magdeburger Zeitung", "Weser-Zeitung" und ihre Schmesterorgane Unglaubliches. Diese Blätter maren es, welche zuerst einen Aufruf veröffentlichten, in dem "alle Arbeitgeber" aufgefordert murden, alle als Sozialdemokraten bekannten Urbeiter ans der Urbeit ju entlaffen und fie unter keinen Umftanden wieder einzustellen. Weiter murde den Arbeitgebern geraten, von den in Arbeit verbleibenden Arbeitern eine schriftliche Erklärung zu verlangen, daß sie nicht zur sozialdemokratischen Partei geboren, ju sogialdemokratischen 3mecken keine Beisteuern leisten und keinem sozialdemokratischen Randidaten ibre Stimme geben.

Natürlich fand sich eine große Ungahl von Arbeitgebern, welche diese Aufforderung der Terrorisierung der Arbeiter nachkamen, und bald konnten die genannten Blätter täglich lange Listen veröffentlichen von Firmen, welche erklärten, in Jukunft keinen Sozialdemokraten mehr zu beschäftigen. Bezeichnenderweise waren es besonders Firmen, deren Inhaber

während der Gründer- und Schwindel-Periode sich an den schmutzigsten Seschäften beteiligt hatten, welche bei dieser Proskribierung der Sozialdemokraten im Bordergrund standen. Das Deutsche Reich, welches die ehrlichen Arbeiter um ihrer Sesinnung willen verfolgte, war eben zum Hort der Schwindler und Vetrüger geworden.

Aatürlich beteiligte sich auch die Regierung an dem BerJuche, die Sozialdemokratie dadurch auszurotten, daß man ihre Bekenner wirtschaftlich zu ruinieren trachtete. Der damalige preußische Handelsminister Maybach erließ an die Handelsund Sewerbekammern ein Aundschreiben, worin er auf die von der Sozialdemokratie drohenden Sefahren ausmerksam machte und die Sewerbetreibenden aufforderte, die sozialdemokratischen Agitatoren zu bekämpsen. Als Mittel zur "Bekämpsung" war in dem Aundschreiben ausdrücklich die Entlassung der bekannten Sozialdemokraten aus der Arbeit angegeben.

Aus jener Zeit stammen auch die Verträge, in denen sich die Fabrikanten und Unternehmer bei Uebernahme von Staatsarbeiten verpflichten, keinen Sozialdemokraten in Arbeit zu nehmen und jede sozialdemokratische Vewegung in ihren Vertrieben mit sofortiger Entlassung zu bestrafen. Die Aushungerung der sozialdemokratischen Arbeiter sollte auf der ganzen Linie durchgeführt werden.

Segenüber diesem infamen Treiben, die politische Segnerschaft dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß man den Segner wirtschaftlich ruiniert, war die Sozialdemokratie zur Aotwehr gezwungen, und so veröffentlichte die "Verliner Freie Presse" folgenden Katschlag:

#### "Un die Arbeiter!

Von den verschiedensten Seiten gehen uns aus den Arbeiterkreisen Anfragen zu, was die Arbeiter tun sollen, wenn vonseiten der Arbeitgeber verlangt wird, daß die Arbeiter sich schriftlich verpflichten, keine sozialistische Zeitung mehr zu lesen, keinem sozialistischen Verein anzugehören und für sozialistische Zwecke keine Gelder zu geben. Wir können darauf den Arbeitern, von denen solches verlangt wird, unter der Drohung, sie sonst aus Lohn und Vrot zu jagen und so mitsamt ihren Familien dem Elende preiszu-

geben, nur den Nat geben, getrost alles zu unterschreiben, was verlangt wird.

Unsere Herren Arbeitgeber, welche sich, aufgehetzt von einer schamlosen Presse, dazu hergeben, den brutalsten Se-wissenszwang auszuüben, müssen es sich schon gefallen lassen, wenn sie angelogen werden. Wir haben von jeher darauf gehalten, daß jede unserer Handlungen im vollsten Lichte der Oeffentlichkeit erschienen ist, wir wollen es auch weiter so halten. Wenn man uns aber durch die Hungerfolter zur Seheimhaltung und zum Seucheln zwingt, gut, dann mögen die Folgen über unsere Segner kommen."

Dieser Katschlag machte die Kunde durch die gesamte sozialdemokratische Presse und fand deren ungeteilte Zustimmung. Der "Vorwärts" schrieb:

"Wir stimmen diesen Anschauungen unseres Berliner Parteiorgans vollständig zu. Wählen kann ja doch jeder, wie er will, und heimlich die verbotenen Früchte, die dann am süßesten schmecken, zu genießen, kann dem Arbeiter auch niemand wehren. Die Arbeitgeber wollen Heuchler haben, sie sollen sie haben."

Diese Aeußerungen der beiden größten sozialdemokratischen Blätter wurden später dahin verdreht, daß die sozialdemokratischen Parteiführer den Arbeitern den Kat gegeben hätten, ihre Arbeitgeber zu belügen und zu beschwindeln, wo und wie sie könnten. Das Verlogene dieser Behauptung ergibt sich aus den vorstehend wortgetreu mitgeteilten Aeußerungen der sozialdemokratischen Blätter.

#### Auf Grund des gemeinen Rechts.

Liest man heute die Reden und Zeitungsartikel, welche sich für die Notwendigkeit der Beibehaltung des Sozialistengesetzes aussprechen, so sollte man meinen, vor Erlaß desselben seien die Behörden vollständig hilflos der sozialdemokratischen Ugitation gegenübergestanden und das sogenannte "gemeine Recht" habe den Behörden gar kein Mittel an die Hand gegeben, den "Ausschreitungen und dem verbrecherischen Treiben" der sozialdemokratischen Ugitatoren entgegenzuwirken. Um das Lächerliche dieser Behauptung nachzuweisen, mögen hier die Maßregelungen, Versolgungen und Bestrafungen aufgezählt

sein, über welche der "Vorwärts" in drei hintereinander folgenden Aummern im Monat Juni 1878 berichten konnte. Das Blatt hatte eine eigene Aubrik: "Bom Rriegsschauplat;" eingerichtet, und was für Opfer auf diesem Felde des politischen Rampses gebracht wurden, das mögen die Leser aus dem Nachsfolgenden entnehmen:

"Frankfurt a. M. Um 17. Juni Versammlung aufgelöft wegen angeblich strafbarer Leußerungen eines Redners. — In Sonnebera am 14. Juni gehaussucht und 80 Schriften (Neue Welt 2c.) beschlagnahmt. - In hamburg bei 21. und O. Rapell gehaussucht. — In Merane Volksversammlung am 18. Juni verboten. — Langen in heffen. Arbeiterfest am 23. Juni untersagt. — Verlin. Zwei Studenten wegen Berdachts der Jugehörigkeit zu einer geheimen Berbindung\*) perhaftet. — In Stuttgart Wahlflugblatt beschlag= nahmt. - Berlin. Der Redakteur der "Berliner Freien Presse" am 19. Juni verhaftet\*\*). - In Dortmund die Sozial= demokraten Tölke zu 6, Ruhl zu 4 und Ostermann zu zwei Monaten verurteilt wegen Prefvergebens. - In Verlin wegen angeblicher Majestätsbeleidigung infolge Denunziation mehrere Personen verhaftet. - Leipzig. Der Redakteur des "Borwarts" wegen Prefvergehens zu 8 Monaten Sefangnis verurteilt. - Slauchau. Der Borfitende der dortigen Genossenschafts=Buchdruckerei und der Redakteur des Blattes verhaftet. — In Schneeberg Saussuchung bei dem Genossen Dittrich, Polizei 6 Mann stark, darunter zwei Gendarmen mit Blinten. - In Berlin am 21. Juni Massenhaussuchungen. - In Breslau Versammlung zum 20., in Sera Volksfest zum 30. Juni verboten. — Den Drehorgelspielern das Spielen der Marseillaise verboten. - In Sinfterwalde und in Hamburg Massenhaussuchungen. — Drei Berliner Rriminalkommiffare machen eine Schnüffelreise durch Deutschland. - Die Raffeekrangen Berliner Franen, die Sogialdemokraten ju Manner haben, merden wegen "geheimer Berbindung" unter Unklage gestellt.

\*) Der "Mohrenklub", ein gang unschuldiger Verein, gegen den die erhobene Untersuchung später fallen gelassen werden mußte.

<sup>\*\*)</sup> Später gegen 5000 Mk. Kaution auf freien Juft gestellt, flüchtete Schapira, der Alles in Allem zu 3½ Jahren Sefängnis verurteilt wurde.

Der Jahntechniker Supercinsky in Berlin wird wegen einer por 2 Jahren angeblich gefallenen Majestätsbeleidigung in Saft genommen.\*) - In Barmen Wählerversammlung aufgelöft, weil mehrere jungere Manner in derfelben anmesend maren. — Redakteur Milke in Berlin 6 Monate Gefängnis megen Prefivergebens. - Redakteur Schäfer in Grankfurt a. M. megen desfelben Bergebens ebenfalls fechs Monate Gefängnis. - Der Redakteur Sarder in Salle a. d. S. am 4. Juni perhaftet. \*\*) - Der Sozialdemokrat Palm in Siegburg megen Majestätsbeleidigung in zweiter Instang zu drei Jahren verurteilt. In der ersten Instang hatte der Richter auf zwei Monate erkannt. Zwischen der ersten und zweiten Verhandlung lag das Nobiling-Uttentat. — Richard Wolf in Varmen als Opfer einer schmachvollen Denunziation seines Hauswirtes wegen Majestätsbeleidigung 311 18 Monaten Gefängnis verurteilt". \*\*\*)

Diese kleine Blumenlese, die auf Vollständigkeit durchaus keinen Unspruch machen kann, mag zeigen, was an dem Gerede Wahres ist, daß die bestehenden Strasbestimmungen keine Handhaben gegen die "Auswüchse der sozialistischen Agitation" boten.

Wie man es verstand, auch das Vereins= und Versamm= lungsrecht illusorisch zu machen, dafür mögen hier einige der "Gründe" angeführt sein, deren man sich bei Versammlungs= auflösungen in Verlin bediente. Auflösungen erfolgten:

- 1. weil der Mittelgang im Saale nicht frei war (ein in Berlin sehr beliebter Grund);
- 2. weil ein Tenster offen war und der überwachende Beamte dadurch zur Ueberzeugung gelangte, es tage eine Bersammlung unter freiem Himmel;
- 3. weil Menschen hinter einer verschlossenen Glastüre standen und in den Saal hineinsahen (der Beamte löste "im Namen

<sup>\*)</sup> Sine schuftige Denunsiation, die sich später als Lüge herausstellte.

<sup>\*\*)</sup> Von dem dort erscheinenden Arbeiterblatt wurde mit jeder Aummer, die erschien, der Redakteur verhaftet, so daß schließlich genau so viele Redakteure saßen, als Aummern erschienen waren. Es war dies ein Mittel, ein Blatt ohne Ausnahmegeset zu unterdrücken

<sup>\*\*\*)</sup> Wolf, der schon krank in das Gefängnis kam, starb dort.

des Gesețes" auf, da jene Menschen möglicherweise eine Scheibe eindrücken konnten);

- 4. weil ein Unwesender während des Vortrags das Wort "Lächerlich" gerufen hatte;
- 5. weil einzelne Unwesende bei einer Leußerung des Redners gelacht hatten;
  - 6. weil sich ein hund in die Versammlung verlaufen hatte.

Eine derartige Handhabung des Auflösungsrechtes war in Verlin möglich, wo die überwachenden Beamten immerhin noch etwas Rücksicht auf die öffentliche Kritik nehmen mußten. In den ländlichen Bezirken, wo diese Rücksicht nicht geboten war, herrschte die reinste Paschawirtschaft. In Sachsen, wo man in der Bekämpfung der Sozialdemokratie von jeher eine besondere Vorliebe für die schäbigsten Mittel bekundete, übten die überwachenden Beamten besonders die Praxis, nicht zu dulden, daß der Redner auf die Uttentate zu sprechen kam. Man glaubte wohl dadurch zu verhindern, daß Aufklärung über das schmachvolle Trugspiel, das mit den Uttentaten getrieben wurde, in die Massen gelange. Freilich eine sehr versehlte Rechnung, wie gerade der Ausfall der Wahlen in Sachsen bewies.

# Das Wahlresultat.

Trots aller dieser infamen Unterdrückungsmaßregeln aber und trotdem hunderte der besten Genossen die Gefängnisse bevölkerten oder in Rücksicht auf die in anderem Falle in Aussicht stehende Maßregelung sich von der offenen Ugitation qurückhalten mußten, nahm die Partei den Wahlkampf doch mit aller Energie auf. Wenn die Segner geglaubt hatten, durch ihre schmachvollen Lügen und Berleumdungen, die sie über die fozialdemokratische Partei ausstreuten, die Arbeiter derselben abwendig zu machen, so wurden sie in dieser Hinsicht bitter getäuscht. Die Arbeiter durchschauten das schändliche Spiel, das mit ihnen getrieben werden sollte, und anstatt sich von der Sozialdemokratie abzuwenden, schlossen sie sich nur um so inniger an sie an. Aus Orten, von denen man vorher gar keine Ahnung hatte, daß dort Sozialdemokraten wohnen, trafen jett Belder für den Wahlfonds ein, und mit vollem Recht konnte damals der Ausschuß der Partei schreiben: "Die Partei ist sich ihrer Stärke und Einigkeit noch nie so bewußt geworden als jett, mo mir fagen können: Zeinde ringsum!"

Besonders großartig zeigte sich damals auch die Opferfreudigkeit der Arbeiter in den großen Städten. Die Quittungen über Beiträge zu dem Wahlfonds in den Berliner und Hamburger Parteiorganen füllten Aummer für Aummer ganze Spalten, und in den anderen Städten und auch auf den Industriedörfern zeigte sich derselbe Opfermut.

Am 30. Juli fanden die Reichstagswahlen statt. Mit ungeheurer Spannung hatte man dem Ausgange entgegengesehen, und als bekannt wurde, daß die Sozialdemokraten im ersten Wahlgang von ihren zwölf Sitzen, welche sie nach den Wahlen von 1877 inne hatte, nur zwei, Slauchau-Merane und Stollberg-Schneeberg, behauptet hatten, da war der Jubel groß. War doch das Schlagwort: "Sinaus mit der Sozialdemokratie aus dem Reichstag!" der gemeinsame Schlachtruf aller Parteien gewesen und glaubten doch besonders die Liberalen — die Sortschrittler mit inbegriffen — durch maßloses Seschimpf auf die Sozialdemokraten die für sie im Schwinden begriffene Gunst der Regierung wieder zurückerobern zu können.

Der Jubel über die vermeintliche Vernichtung der Sozialdemokratie war jedoch nur von kurzer Dauer. Jemehr die
Wahlresultate bekannt wurden, desto mehr stellte sich heraus,
daß die für die Sozialdemokraten abgegebenen Stimmen gegenüber den Wahlen von 1877 nur einen unerheblichen Rückgang,
in den großen Städten aber sogar eine bedeutende Zunahme
auswiesen. Außerdem standen 17 sozialdemokratische Randidaten zur Stichwahl. Während es in den ländlichen Bezirken,
infolge der unglaublichen Beeinflussung und Terrorisierung der
Wähler hie und da gelungen war, die Zahl der sozialdemokratischen Stimmen zu verringern, waren dieselben in allen größeren
Städten, mit Ausnahme Nürnbergs, bedeutend gewachsen, in
mehreren Städten, darunter Berlin, hatten sie sich fast verdoppelt.

Die Stichwahlen verliefen für die Sozialdemokraten sehr günstig. Das Ergebnis der Hauptwahl war für die Liberalen verhältnismäßig sehr ungünstig ausgefallen, eine ganze Reihe von Sitzen, welche bis dahin liberal vertreten waren, hatten jetzt konservative Abgeordnete gewählt. Dies machte die Liberalen doch hier und da kopfscheu, und sie ließen es deshalb bei den Stichwahlen, wo Ronservative gegen Sozialdemokraten standen, häusig an der notwendigen Unterstützung ihrer Rartell-

genossen fehlen. Dasselbe geschah aber auch umgekehrt vonseiten der Konservativen gegenüber den Liberalen, denen man
den Verlust ihrer dominierenden Stellung von Herzen gönnte.
Und so ging die Sozialdemokratie in sieben Stichwahlen als Siegerin hervor. Sewählt waren: Vebel (Dresden), Vracke (Slauchau), Fritsche (Verlin), Hasselmann (Varmen-Elberfeld), Rayser (Oederan-Freiberg), Liebknecht (Stollberg-Schneeberg), Reinders (Vreslau), Vahlteich (Mittweida-Limbach), Wiemer (Unnaberg-Ischopau). Mit der Austreibung der Sozialdemokraten aus dem Reichstag war es also nichts geworden. Dieser "Schandssech" in den "Annalen" unserer glorreichen Seschichte", "die Eiterbeule am deutschen Volkskörper", wie sich die "Kölnische Zeitung" so appetitlich auszudrücken beliebte, behielt nach wie vor seine Vertretung im Reichstag.

Ungesichts der himmelschreienden Vergewaltigungen und Vedrohungen, mit denen man die Arbeiter in das Lager der Ordnungsparteien zu treiben gesucht, siel die Wahl der neun Sozialdemokraten sogar viel schwerer ins Sewicht als die von zwölf Abgeordneten der Arbeiterpartei bei den Wahlen von 1877. Vesonders begeisternd wirkte auf die Partei der Ausfall der Wahlen in Verlin und Vreslau. Die letztere Stadt schickte in Reinders zum ersten Male einen Sozialdemokraten in den Reichstag, und in Verlin war Fritzsche im 4. Wahlkreis im erbitterten Wahlkampf mit 22,000 Stimmen gewählt worden, der höchsten Zahl, die überhaupt im ganzen Reiche ein Abgeordneter auf sich vereinigte.

Und welcher Mittel hatte man sich gerade in Verlin zur Unterdrückung der Sozialdemokratie bedient! Die konservative "Post", damals wie heute ein Blatt, das zu den grimmigsten und gehässigten Segnern der Sozialdemokratie zählt, also gewiße ein unverdächtiger Zeuge, schrieb damals:

"Airgends ist die Wahlbeeinflussung so stark ausgeübt worden, wie in Berlin, wo bekanntlich die Sozialdemokraten, welche zu bekämpfen, und zwar mit geistigen Mitteln zu bekämpfen die Fortschrittspartei vorgibt, in jeder denkbaren Weise durch die Behörden verhindert wurden, ihre Ligistation wenigstens in der Oeffentlichkeit zu betreiben. Wähsend die fortschrittlichen Reiseprediger von Lokal zu Lokal zogen, um dieselbe agitatorische Rede zu wiederholen, war es den Sozialdemokraten unmöglich, ein Lokal zu finden. Wähsender

rend die Fortschrittspartei lügenstrotzende Flugblätter verbreitete, wurden die nicht viel schlimmeren der Sozialdemoskratie konfisziert, ja manchesmal sogar die Berbreiter derselben verhaftet. Die Fortschrittspartei hat sich diese Hispe mit Wohlbehagen gefallen lassen, und wir haben in allen ihren Leußerungen auch nicht ein Wort darüber gefunden, daß sie das Einschreiten der Behörde mißbilligte, oder sich irgendwie bloß eingestanden hätte, wie sie dieser Intervention die Möglichkeit ihrer Leberhebungen gegen die gemäßigten Parteien verdankt."

Was hier die "Dost" schrieb, ist, soweit es das Berhalten der Fortschrittspartei anbelangt, von 21 bis 3 richtig. Falsch ift nur, wenn das konservative Blatt fagt, dieses Treiben der Behörden zu ungunsten der Sozialdemokratie habenur in Berlin stattgefunden. Ueberall im Reiche murde von den Behörden derselbe Terrorismus geübt, und so lächerlich es natürlich ist. unter der herrschaft des Ausnahmegesetzes von einer Wahl= freiheit zu reden, so muß doch betont werden, daß das 1878 geleistete bei den Wahlen unter dem Oktobergesetz kaum überboten worden ift. Es konnten sich die Zustände eben nicht mehr viel verschlechtern. Die deutschen Behörden haben in bezug auf Wahlmache und Terrorismus gegenüber den Oppositions= parteien, vielleicht mit wenigen Ausnahmen in Süddeutschland und den Sansastädten, eben von jeher schon nach den Regepten der napoleonischen Präfekten gewirtschaftet, und besonders 1878 murde in dieser Beziehung geradezu Unglaubliches geleistet.

Raum waren die Stichwahlen beendet, so wurde der Reichstag berufen und der Entwurf des Ausnahmegesetzes unter dem Titel: "Sesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" unterm 18. August veröffentlicht.

# Das Ausnahmegesetz.

# Das Sozialistengesetz vor dem Neichstag.

Der Entwurf des "Gesettes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" gahlte ursprünglich 20 Pargaraphen und enthielt bereits von Unfang an alle iene drakonischen Bestimmungen, die noch beute das Sozialistengesetz zieren. Was später im Reichstag an Aenderungen daran vorgenommen wurde, hat am Wefen des Sesets tatlächlich nichts gehellert. Laskers Bemühungen. Stelle des Wortes Untergrabung das Wort Umftur; ju feten, welche schließlich auch von Erfolg begleitet maren, konnten von Unfang an nur das mitleidige Lächeln aller jener hervorrufen. welche sich über das Wesen folder, von der Diskretion der Polizeibehörden abhängiger Ausnahmegesetze klar maren. Sbenso gleichgiltig mar die zweite Aenderung, von der Lasker und der mit ihm gehende linke Flügel der Nationalliberalen frater ihre Zustimmung zum Gesetze abbangig machten, nämlich die Bestimmung, daß an Stelle des Bundesrates, welcher im Entwurf als lette Rekursinstang gegen die auf Grund des Gesetses erfolgten Berbote 2c, porgesehen mar, eine eigene, aus Nichtern und Bundesratsmitgliedern gufammengesette Beborde, die sogenannte Reichskommission, eingesetzt murde.

Die einzige mirkliche Milderung, welche der Entwurf erfuhr, bezog sich auf die Bestimmungen des § 16 des Entwurfs, an dessen Stelle die §§ 22, 23 und 24 des derzeit geltenden Gesetzes getreten sind. Nach dem Entwurfe konnte gegen Dersonen, welche es sich zum Geschäft machen, die im § 1 bezeichneten Bestrebungen gu fordern, oder welche auf Grund des Gesetes rechtskräftig verurteilt maren, auf Beschränkung des Aufenthalts erkannt merden. Unter der gleichen Voraussetzung sollte Buchdruckern, Buchhändlern, Leihbibliothekaren und Inhabern von Lesekabineten, sowie Schank- und Sastwirten und Personen, welche Rleinhandel mit Branntwein oder Spirituosen treiben, der Betrieb ihres Gemerbes untersagt merden dürfen. Buchdruckereien welche geschäftsmäßig gur Forderung der im § 1 bezeichneten Bestrebungen benutt merden, sollten

geschlossen werden können.

Diese Bestimmungen, welche die Existenz einer ganzen Neihe von Sewerbetreibenden rein von dem Belieben der Polizeibehörden abhängig gemacht hätten, waren selbst den Nationalsliberalen zu weitgehend, und sie machten ihre Zustimmung zu dem Sesetze davon abhängig, daß eine Untersagung des Sewerbebetriebes oder eine Aufenthaltsbeschränkung nur auf Grund einer richterlichen Berurteilung, in welchem die Zulassung der Aufenthaltsbeschränkung oder die Untersagung des Sewerbebetriebes ausdrücklich ausgesprochen sein muß, stattsinden dürse. Die Aufenthaltsbeschränkung darf sich außerdem nicht auf den Wohnort des Verurteilten beziehen, vorausgesetzt, daß derselbe ihn bereits seit 6 Monaten inne hat.

Es ist dies die einzige wirkliche Milderung des Entwurfes, und sie stammt, wie bereits erwähnt, merkwürdigerweise von den Nationalliberalen her.

Als der Entwurf bekannt wurde, erregte derselbe seiner drakonischen Bestimmungen wegen sowohl im In- als auch im Auslande allgemeines Aufsehen. In weiten Kreisen wollte man nicht daran glauben, daß derselbe ohne wesentliche Abmilderungen Seset werden könne. Selbst die Nationalliberalen zierten sich und einige ihrer Organe fanden den Entwurf "unannehmbar". Wäre diese liberale Opposition, die hauptsächlich vom linken Flügel der Nationalliberalen, den späteren Sezessionisten, ausging, nur in etwas nachhaltig gewesen, so hätte das Seset, wenigstens in seiner jetzigen Sestalt, nicht zu Stande kommen können.

In dem neugewählten Reichstag zählten die konservativen Parteien 117 Mitglieder. Diesen unbedingten Unhängern der Regierungsvorlage standen gegenüber:

| Das Zentrum 1   | mit seinen  | Unhängseln    | 126 Abgeordne | ete |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| Fortschrittler  |             |               | 26 ,,         |     |
| Sozialdemokrate | 2n          |               | 9 ,,          |     |
| Elfässer (Auton | omisten uni | d Protestler) | 8 ,,          |     |
| Demokraten      |             |               | 3 ,,          |     |
| Dänen           |             |               | 1 ,,          |     |

Zusammen: 173 Abgeordneie.

Die Actionalliberalen mit den liberalen Wilden von links und rechts der Partei sählten 107 Mitglieder. Die Gesamtzahl der Abgeordneten betrug 397, die absolute Majorität also 199. Wenn von den Actionalliberalen also nur 26 dem Geset die Zustimmung versagt hätten, so war dasselbe zu Kall gebracht. Von den Herren Lasker, Stauffenberg, Bamberger, Rickert und deren Unbang, der stärker mar als 26 Mitalieder, bing es also ab, ob der Entwurf Gesets merden konnte oder nicht. Wir konstatieren dies ausdrücklich auch bei dieser Gelegenheit wieder. um den Arbeitern zu zeigen, wie weitherzig der Liberglismus der oben genannten Serren unter Umftanden zu fein permag. Wenn später gerade diese Herren sich damit zu salvieren verluchten, daß sie erklärten, die Ausführung des Gesetzes sei meit über den Rahmen hingusgegangen, der bei der Unnahme des Sesetses von der Regierung gezogen worden, so entschuldigt fie das natürlich in keiner Beise. Sie hatten sich über die Tragmeite des Sesetses durchaus keinem Irrtum hingegeben, wie eine Leußerung Laskers zeigte, der von dem Regierungsentmurf sacte, derselbe sei eine "juristische und politische Monstrosität" und "natürlich absolut unannehmbar".

Wenige Wochen später verhalfen derselbe Lasker und feine politischen Gesinnungsgenossen dem Gesetzentwurf durch ihre Stimmen gur Unnahme. Politische Teigheit, Ungft por den Rürassierstiefeln des Reichskanzlers war es, was die Liberalen ins Mauseloch getrieben. Die Herren haben nicht einmal die Entschuldigung für sich, daß der haß gegen die sozialdemokratische Arbeiterbewegung sie bei ihrer Abstimmung geleitet habe. Bom Standpunkt dieser liberalen Manchestermanner mar die staatssozialistische Bewegung, die damals sich breit zu machen anfing, und gegen welche herr Bamberger in feiner Rede vom September gelegentlich der ersten Lesung des Sozialistengesetzes in giftigster Weise polemisierte, mindestens ebenso verwerflich und in ihren möglichen praktischen Erfolgen gunächst soggr gefährlicher als die sozialdemokratische Bewegung. War es doch klar — und die Herren Bamberger und Senossen gaben sich in diesem Punkt auch gar keiner Causchung bin -, daß, wenn es gelang, die Sozialdemokratie zu unterdrücken, man von Seiten der konservativen Reaktion mit allen Mitteln daran zu arbeiten gedachte, aus den Trümmern der sozialdemokratischen Partei eine politisch reaktionare staatssozialistische Arbeiterpartei ju gründen, mit deren Silfe man den Liberalismus für alle Zeiten lahmzulegen hoffte. Die Bestrebungen Stöckers, Adolph Wagners und die gegen die "römischen Eigentumsund Rechtsbegriffe" geifernden Urtikel des "Staatssozialist"

ließen keinen Zweisel, daß es der Aegierung des Herrn Bismarck gar nicht darum zu tun war, den Sozialismus, der Herrn Bamberger so viel Ropfschmerzen machte, zu unterdrücken, sondern daß ihre Absicht nur dahin ging, die sozialistische Arbeiterbewegung ihres demokratischen Charakters zu entkleiden und sie, zum Zwecke der Sinschückterung der liberalen Bourgeoisie, in ihre Dienste zu nehmen.

Das Manöver, das man anfangs der sechziger Jahre mit der schlesischen Weberdeputation aufgeführt; das man später zu wiederholen versucht, als **Lothar Jucher Karl Marx** einlud, Mitarbeiter am preußischen "Staatsanzeiger" zu werden, mit der ausdrücklichen Zusicherung, daß er sich in bezug auf die Schreibweise keinen Iwang anzutun brauche, und daß er für seine Artikel verlangen könne, was er wolle; und das in der Zeit auch vorübergehend von Erfolg begleitet war, da Herr von Schweißer Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins war, und seinen Sekretär anwies: wenn er während seiner — Herrn von Schweißers — Haft Kats bedürse, möge er sich nur an das Polizeipräsidium am Molkenmarkt wenden — dies Manöver sollte eben mittels des Sozialistengesetzes wieder einmal, und zwar in großem Stile, wiederholt werden.

Die Herren Bamberger, Lasker 2c. wußten das, trothdem stimmten sie für das Sesetz, obwohl sie zudem absolut keine Garantie hatten, daß die Regierung die außerordentlichen Befugnisse wirklich nur loyal — natürlich im Sinne der Herren Liberalen loyal, d. h. nur gegen die Sozialdemokraten — an-

wenden werde.

Wenn die Hoffnung der Regierung, daß es ihr gelingen werde, die Arbeiterbewegung mit Hilfe des Schreckens, der durch das Seset in die Reihen der Arbeiter getragen werden sollte, sich nicht erfüllt hat; wenn trotallerdemagogischen Rünste, welche von der Regierung selbst und besonders von ihren Anhängern à la Stöcker, Professor Wagner ze. in Anwendung gebracht wurden, es nicht gelang, die Arbeiterbewegung ihres demokratischen Charakters zu entkleiden und sie gegen den Liberalismus auszuspielen, so haben die Herren Liberalen wahrlich nichts getan, um dieses Resultat herbeizusühren. In ihrer jammervollen Feigheit stimmten sie für die Achterklärung der Arbeiter, und wenn diese sich nicht dafür rächten und dem Heerruf Stöckers gegen "Liberalismus und Judentum" keine

81 6

Folge leisteten, so bewiesen sie damit, daß sie sowohl als Politiker wie als Menschen weit über die Führer des deutschen Liberalismus hinausragten.

Am 9. September war der Reichstag zusammengetreten und schon am 16. September begannen die Veratungen über das Sozialistengesetz. Auf die hochinteressanten Verhandlungen, welche wohl mit zu dem Vedeutendsten gehören, was der deutsche Reichstag seit seinem Vestehen geleistet hat, können wir hier nicht eingehen. Die stenographischen Verichte sind seinerzeit im Verlage der Hamburger Senossenschafts-Vuchdruckerei erschienen.

In zwölf Sitzungen, wovon zwei auf die erste, drei auf die dritte und sieben auf die zweite Lesung kamen, brachte der Reichstag das infamste Seset, das je aus einer parlamenstarischen Körperschaft hervorgegangen ist, zu Stande. Um 19. Oktober nachmittags fand die Schlußabstimmung statt. Von vier verschiedenen Seiten, von den Abgeordneten v. Franckenstein, v. Bennigsen, Dr. Lucius und v. Seydewitz, war der Untrag auf namentliche Abstimmung gestellt worden. Von den 397 Mitgliedern waren 370 anwesend. Davon stimmten 221 mit Ja und 149 mit Rein.

Nach Verkündung dieses Resultats, das vom Hause schweisend hingenommen wurde, proklamierte der Reichskanzler den Schluß dieser denkwürdigen und für den deutschen Parlamentarismus einen ewigen Schandfleck bildenden Session, in welcher, während ihrer vierzigtägigen Dauer, außer dem Sozialistengesetz nur einige nebensächliche Wahlprüfungen zur Erledigung gekommen waren.

Der Reichskanzler nahm, bevor er den Schluß des Reichstags aussprach, die Selegenheit wahr, dem "Sefühl der Befriebigung" Ausdruck zu geben, daß es gelungen sei, die Meinungsverschiedenheiten, welche zu Anfang der Session das Schicksal der Vorlage bedrohten, auf dem Wege gütlicher Verständigung zu beseitigen. Jugleich kündigte der Kanzler an, daß, wenn "die jetzigen Mittel nicht ausreichen sollten", die Regierungen auf dem "Wege der Resorm unserer allgemeinen Sesetzebung" versuchen werden, das "Erwünschteste" nachzuholen. Dieser Wink ist auch heute noch von Interesse, weil er zeigt, in welcher Richtung die Regierungen zu gehen gewillt sind, wenn der so vielsach schon besprochene Versuch, an Stelle des Sozialisten-

gesetzes Ersatz auf dem Voden des gemeinen Nechts zu schaffen, verwirklicht werden sollte.

Den Regierungen, d. h. dem deutschen Reichskanzler, war das Ausnahmegesetz vom ersten Augenblick an nicht weitgehend genug, und ist es ihm auch bis heute nicht gelungen, dasselbe noch zu verschärfen, wozu ja im Winter 1887/88 ein so bezeichenender Anlauf genommen wurde, so ist doch nicht daran zu denken, daß das Sozialistengesetz unter der Herrschaft des Ranzlers und mit dessen Justimmung jemals beseitigt werden wird. Das System Vismarck kann ohne Ausnahmegesetze nicht bestehen. Wenn der italienische Staatsmann Cavour meinte: "Mit dem Velagerungszustand kann jeder Esel regieren", so können wir sagen: Ausnahmegesetz und Belagerungszustand — das ist eben das System Vismarck.

#### In der Zwischenzeit.

Nachdem man die Ueberzeugung gewonnen, daß das Aus= nahmegesetz Rechtskraft erlangen werde, legte man sich in den Reihen der sozialdemokratischen Partei natürlich die Frage vor, was nach Inkrafttreten desselben zu geschehen habe.

Den Versicherungen, welche Angehörige des Laskerschen Flügels der Nationalliberalen den sozialdemokratischen Absgeordneten gegeben: sie hätten seitens des Ministers Eulenburg die bündigsten Jusicherungen, daß das Sesetz nur loyal ansgewendet und den "berechtigten Arbeiterbestrebungen" nichts in den Weg gelegt werde, maß man in den sozialdemokratischen Rreisen natürlich nicht den geringsten Wert bei. Wenn die Lasker und Stauffenberg sich vom Minister Eulenburg täuschen sießen, so blieb die Sozialdemokratie vor dieser Täuschung bewahrt. In mehreren Konferenzen, die in Hamburg, Verlin und Leipzig stattfanden, war man sich klar darüber, daß die Schläge hageldicht fallen werden, ebenso klar und entschlossen war man aber auch, diese Schläge zu parieren. Die Frage war nur: Wie?

Aatürlich tauchte auch damals der, seitdem so oft nahe gelegte Plan auf, eine Seheimorganisation zu bilden; derselbe wurde indes, wie auch später stets, allgemein zurückgewiesen. Aach eingehenden Erörterungen kam man dahin überein, daß es das Beste sei, die Urt und Weise der Ausführung des Seseines abzuwarten und darnach zu handeln. Den Senossen wurde der Rat gegeben, sich unter keinen Umständen zu unbesonnenen Handlungen hinreißen zu lassen, dagegen aber mit aller Energie auf ihrem gesetzlichen Rechte zu bestehen.

Man hatte in Erfahrung gebracht, daß eine sehr hochstehende Person die Leußerung getan: "Man müsse die Sozialdemokraten solange schikanieren und drangsalieren, bis sie los=

Schlagen, um sie dann gründlich ausrotten zu können".

Dieser infame Plan, dessen Vorhandensein noch dadurch bestätigt wurde, daß man in Verlin und Hamburg-Altona die Soldaten im Straßenkampf 2c. übte, mußte vor allem vereitelt werden, und so veröffentlichte der "Vorwärts" wochenlang Aummer für Aummer an seiner Spike die Warnung:

#### "Parteigenossen! Laft Ench nicht provozieren! Man will schiefen! Die Reaktion braucht Krawalle, um das Spiel zu gewinnen."

Die Debatten im Reichstag und die sichere Aussicht auf Unterdrückung dieser Urt Literatur erregten das Interesse an den sozialdemokratischen Preferzeugnissen und besonders an den Parteibroschüren ungemein. Die Seschäftsräume der Allogiationsbuchdruckerei in Berlin murden in den letten Wochen por Proklamierung des Gesetzes nicht mehr leer pon Räufern sozialistischer Broschüren 2c., und in anderen Städten war es ebenso. Zu Causenden und Hunderttausenden gingen diese Schriften damals ins Volk. Die Brackesche Broschure: "Nieder mit den Sozialdemokratenl" hat allein in der Zeit von ihrem Erscheinen bis zum Erlaß des Ausnahmegesetzes in vielen Auflagen einen Absatz von mehr als hunderttausend Exem= plaren gefunden. Als das Gesetz in Rraft trat, war das Schriftenlager in Berlin tatfächlich fast ausverkauft, von den meisten Cassalleschen Broschüren war kein Exemplar mehr vor= handen. Wie stark dabei das Schriftenlager gewesen, zeigte dessen Verzeichnis, das nicht weniger wie 208 Aummern aufmies.

Un periodisch erscheinenden Preforganen verfügte die Partei nach einem im Juni 1878 veröffentlichten Verzeichnis über 50 politische Zeitungen. Uuserdem erschienen noch 15 Sewerkschaftsblätter, deren Redaktionen der Partei mehr oder weniger nahe standen. Von allen diesen Vlättern existiert heute unseres Wissens nur noch ein Sewerkschaftsorgan, das infolge seiner Frontschwenkung durch das Sozialistengeset, nie

behelligt murde.

Entsprechend der ausgegebenen Losung: "Abwartent", machte die Parteipresse den Bersuch, sich auf die neuen Verhältnisse einzurichten. Bezeichnend hierfür ist eine Erklärung, welche der "Vorwärts" in seiner Ar. 125 vom Montag, den 21. Oktober 1878 brachte. Dieselbe lautete:

#### "An die Leser des "Borwärts"!

Die vorliegende Aummer erscheint noch unter der Sültigkeit des ordentlichen Sesetzes, des gemeinen Rechts. Die nächste hingegen, welche Freitag den 25. Oktober herausgegeben wird, fällt schon unter die Herrschaft des Ausnahme-

gesetzes.

Da nicht unsere Unschauung und unser Geschmack, zu Ichreiben und zu redigieren, allein maßgebend ift, sondern der Wunsch unserer gablreichen und treuen Leser, daß ihnen der "Bormarts" erhalten bleibe, so werden wir uns auf den Boden des Ausnahmegesetzes stellen und die "sozialdemokra= tischen, sozialistischen oder kommunistischen auf den Umstur? der bestehenden Staats= oder Gesellschaftseinrichtung gerich= teten Bestrebungen, die in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage treten" (§ 6 des Ausnahmegesetzes), resp. derartig durch die Polizei gedeutet werden können, forgsamst permeiden. Es ist das für uns eine schwere, saure Leistung: dagegen aber verlangen wir von unseren Lefern ein freundliches Entgegenkommen und ein ferneres Wohlwollen. Bon den Beborden aber fordern mir, daß fie ohne Boreingenommenheit dem Wortlaut und dem Geist des Gesetzes (§ 6) gemäß jede einzelne von nun an erscheinende Nummer des "Vorwärts" prufen und auf Grund dieser Prufung erkennen, und nicht, wie der Minister des Innern von Preußen, Graf Eulenburg, andeutete, nach der allgemeinen Tendenz, die der "Vorwärts" besessen hat und noch besitzt.

Das Ausnahmegesetz wird so schon Verderben genug über unser Vaterland bringen, so daß die Vehörden nicht beflissen zu sein brauchen, dies Verderben noch durch eine illoyale und

falsche Auslegung des Gesetzes zu vermehren.

Der Ursprung des Ausnahmegesetzes ist nicht in den Attentaten zu suchen — dieselben waren nur die äußere, und zwar bei den Haaren herangezogene Veranlassung; der wirkliche Ursprung ist der ungeheure Aotstand, in welchem sich das "Deutsche Reich" in politischer und besonders in wirtschaft=

licher Beziehung befindet.

Man mußte dem Volke etwas bieten—und weil man keine positiven Verbesserungen einführen will oder kann, deshalb sollte auf dem negativen Wege des Ausnahmegesetzes die Aot wenigstens vom öffentlichen Markte des Lebens zurückzedrängt werden. Man macht diejenigen mundtot, welche auf die Aotlage des Volkes und des Vaterlandes aufmerksam machten und das einzige vernünftige Mittel zur Heilung, die Volksbilfe, vorschlugen.

Daß ein solches Verfahren durchaus verkehrt ist, daß man den Arzt vertreibt anstatt die Krankheit, braucht nicht erst betont zu werden — doch die Tat ist geschehen, sehen wir den

Folgen derselben ruhig ins Auge. — —

Wir werden unseren Lesern noch immer die Hülle und Bülle des Suten und Wissenswerten bieten, wir werden keiner anderen Partei dienen, trotzdem wir die unsere nicht voll und ganz vertreten können — das Ausnahmegesetz aber trägt schon in sich den Reim eines frühen Todes, es wird nur von kurzer Dauer sein.

Deshalb mit frischem Mute, Vorsicht und Kraft zwischen all den Fußangeln des Gesetzes hindurch — immer

"Vorwärts!"

Die Redaktion."

Die Aummer des "Borwärts", in der sich diese Erklärung befand, datierte, wie bereits erwähnt, vom 21. Oktober, an welchem Tage das Ausnahmegeset; in Kraft trat. Unter diesem Datum nämlich verkündete der "Reichsanzeiger" das

# Sesetz gegen die gemeingefährlichen Vestrebungen der Sozialdemokratie.

§ 1. Bereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats-

oder Sesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten.

Dasselbe gilt ron Bereinen, in welchen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Sintracht der Bevölker-ungsklassen gefährdenden Beise zu Tage treten.

Den Bereinen stehen gleich Berbindungen jeder Urt.

§ 2. Auf eingetragene Genossenschaften findet im Falle des § 1 Abs. 2 der § 55 des Gesetzes vom 4. Juli 1868, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschafts-Senossenschaften (B.-S.-Bl. S. 415 ff.) Anwendung.

Auf eingeschriebene Silfskassen findet im gleichen Falle der § 29 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876

(R.=G.=Bl. 5. 125 ff.) Unwendung.

§ 3. Selbständige Rassenreine (nicht eingeschriebene), weiche nach ihren Statuten die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder bezwecken, sind im Falle des § 1 Absatz 2 zunächst nicht zu verbieten, sondern unter eine außerordentsiche staatliche Kontrolle zu stellen.

Sind mehrere selbständige Vereine der vorgedachten Art zu einem Verbande vereinigt, so kann, wenn in einem derselben die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Vestrebungen zu Tage treten, die Ausscheidung dieses Vereins aus dem Verbande und die Kontrolle über denselben angeordnet werden.

In gleicher Weise ift, wenn die bezeichneten Bestrebungen in einem Zweigvereine zu Cage treten, die Kontrolle auf diesen zu beschränken.

§ 4. Die mit der Rontrolle betraute Behörde ist befugt:

1. allen Sitzungen und Versammlungen des Vereins beizuwohnen;

2. Generalversammlungen einzuberufen und gu leiten;

- 3. die Bucher, Schriften und Raffenbestände einzusehen, sowie Auskunft über die Verhältnisse des Bereins zu erfordern;
- 4. die Ausführung von Beschlüffen, welche gur Forderung der im § 1 Abl. 2 gerichteten Bestrebungen geeignet sind, ju untersagen;
- 5. mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Vorstandes oder anderer seitender Organe des Vereins geeignete Personen zu betrauen:

6. die Raffen in Verwahrung und Berwaltung zu nehmen.

§ 5. Wird durch die Generalversammlung, durch den Vorstand oder durch ein anderes leitendes Organ des Vereins den von der Kontrollbehörde innerhalb ihrer Vefugnisse erlassenen Anordnungen zuwidergehandelt oder treten in dem Verein die in § 1 Absatz 2 beziehneten Vestrebungen auch nach Sinleitung der Kontrolle zutage, so kann der Verein verboten werden.

§ 6. Zuständig für das Berbot und die Anordnung der Kontrolle ist die Landespolizeibehörde. Das Berbot ausländischer Bereine steht

dem Reichskanzler zu.

Das Berbot ist in allen Fällen durch den Neichsanzeiger, das von der Landespolizeibehörde erlassene Berbot überdies durch das für amtliche Bekanntmachungen der Behörde bestimmte Blatt des Ortes oder des Bezirkes bekannt zu machen.

Das Verbot ist für das ganze Bundesgebiet wirksam und umfaßt alle Verzweigungen des Vereins, sowie jeden angeblich neuen Verein,

welcher sachlich als der alte sich darstellt.

§ 7. Auf Grund des Verbots sind die Vereinskasse, sowie alle für die Zwecke des Vereins bestimmte Segenstände durch die Behörde in

Beschlag ju nehmen.

Nachdem das Verbot endgilltig geworden, hat die von der Landespolizeibehörde zu bezeichnende Verwaltungsbehörde die Ubwicklung der Geschäfte des Vereins (Liquidation) geeigneten Personen zu übertragen und zu überwachen, auch die Namen der Liquidatoren bekannt zu machen.

Un die Stelle des in den Gesetzen oder Statuten vorgesehenen Beschlusses der Generalversammlung tritt der Beschluß der Verwaltungs-

behörde.

Das liquidierte Vereinsvermögen ist, unbeschadet der Rechtsansprüche Dritter und der Vereinsmitglieder, nach Maßgabe der Vereinsstatuten, beziehungsweise der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden.

Der Zeitpunkt, in welchem das Berbot endgültig wird, ist als der Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung des Bereins (der Rase)

anzusehen.

Segen die Anordnungen der Behörde findet nur die Beschwerde

an die Aufsichtsbehörden statt.

§ 8. Das von der Landespolizeibehörde erlassene Verbot, sowie die Anordnung der Kontrolle ist dem Vereinsvorstande, sofern ein solcher im Inlande vorhanden ist, durch schriftliche, mit Gründen verzehene Versügung bekannt zu machen. Segen dieselbe steht dem Vereinsvorstande die Veschwerde (§ 26) zu.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche bei der Beborde angu-

bringen, welche dieselbe erlassen hat.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 9. Bersammlungen, in denen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zutage treten, sind aufzulösen.

Bersammlungen, von denen durch Catsachen die Unnahme gerechtfertigt ist, daß sie jur Forderung der im ersten Ubsatz bezeichneten

Bestrebungen bestimmt sind, sind ju verbieten.

Den Versammlungen werden öffentliche Sestlichkeiten und Aufzüge gleichgestellt.

§ 10. Zuständig für das Berbot und die Auflösung ist die Polizcibebörde.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

§ 11. Druckschriften, in welchen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage treten, sind zu verbieten. Bei periodischen

Druckschriften kann das Verbot sich auch auf das fernere Erscheinen erstrecken, sobald auf Grund dieses Sesetzes das Verbot einer einzelnen Aummer erfolgt.

§ 12. Zuständig für das Verbot ist die Landespolizeibehörde, bei periodischen im Insand erscheinenden Druckschriften die Landespolizeibehörde des Bezirks, in welchem die Druckschrift erscheint. Das Verbot der ferneren Verbreitung einer im Aussand erscheinenden periodischen Druckschrift steht dem Reichskanzler zu.

Das Berbot ist in der im § 6 Absatz 2 vorgeschriebenen Weise beskannt zu machen und ist für das ganze Bundesgebiet wirksam.

§ 13. Das von der Landespolizeibehörde erlassene Verbot einer Druckschrift ist dem Verleger oder Herausgeber, das Verbot einer nicht periodisch erscheinenden Druckschrift auch dem auf derselben benannten Verfasser, sofern diese Personen im Inland vorhanden sind, durch schriftliche, mit Gründen versehene Verfügung bekannt zu machen.

Gegen die Verfügung steht dem Verleger oder dem Herausgeber sowie dem Verfasser die Beschwerde (§ 26) gu.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zustellung der Verfügung bei der Behörde anzubringen, welche dieselbe erlassen hat. Die Beschwerde bat keine aufschiebende Wirkung.

§ 14. Auf Grund des Berbotes sind die von demselben betroffenen Druckschriften da, wo sie sich zum Zwecke der Verbreitung vorsinden, in Beschlag zu nehmen. Die Beschlagnahme kann sich auf die zur Vervielfältigung dienenden Platten und Formen erstrecken; bei Druckschriften im engeren Sinne hat auf Antrag des Beteiligten statt Beschlagnahme des Satzes das Ablegen des letzteren zu geschehen. Die in Beschlag genommenen Druckschriften, Platten und Formen sind, nachdem das Verbot endgültig geworden, unbrauchdar zu machen.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

- § 15. Die Polizeibehörde ist befugt, Druckschriften der im § 11 bezeichneten Urt, sowie die zu ihrer Vervielfältigung dienenden Platten und Formen schon vor Erlaß eines Verbotes vorläufig in Veschlag zu nehmen. Die in Veschlag genommene Druckschrift ist innerhalb vierundzwanzig Stunden der Landespolizeibehörde einzureichen. Letztere hat entweder die Wiederaushebung der Veschlagnahme sofort anzuordnen oder innerhalb einer Woche das Verbot zu erlassen. Erfolgt das Verbot nicht innerhalb dieser Frist, so erlischt die Veschlagnahme und müssen die einzelnen Stücke, Platten und Formen freigegeben werden.
- § 16. Das Sinsammeln von Beiträgen zur Förderung von sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen, sowie die öffentliche Aufforderung zur Leistung solcher

Beiträge sind polizeilich zu verbieten. Das Berbot ist öffentlich be-kannt zu machen.

Die Beschwerde findet nur an die Aussichtsbehörden statt.

§ 17. Wer an einem verbotenen Verein (§ 6) als Mitglied sich beteiligt oder eine Tätigkeit im Interesse eines solchen Vereins ausübt, wird mit Geldstrafe bis zu fünshundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Sine gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher an einer verbotenen Versammlung (§ 9) sich beteiligt, oder welcher nach polizeisicher Aussösung einer Versammlung (§ 9) sich nicht sofort entsernt.

Segen diejenigen, welche sich an dem Vereine oder an der Versammlung als Vorsteher, Leiter, Ordner, Agenten, Kedner oder Kasseierer beteiligen, oder welche zu der Versammlung auffordern, ist auf Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre zu erkennen.

- § 18. Wer für einen verbotenen Verein oder für eine verbotene Versammlung Räumlichkeiten hergibt, wird mit Sefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre bestraft.
- § 19. Wer eine verbotene Druckschrift (§§ 11,12) oder wer eine von der vorläufigen Beschlagnahme betroffene Druckschrift (§ 15) verbreitet, fortsetzt oder wieder abdruckt, wird mit Seldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Sefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
- § 20. Wer einem nach § 16 erlassenen Verbote zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfbundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Ausserdem ist das zufolge der verbotenen Sammlung oder Aufforderung Empfangene oder der Wert desselben der Armenkasse des Ortes der Sammlung für verfallen zu erklären.
- § 21. Wer ohne Kenntnis, jedoch nach erfolgter Bekanntmachung des Verbotes durch den "Neichsanzeiger" (§§ 6, 12) eine der in den §§ 17, 18, 19 verbotenen Handlungen begeht, ist mit Geldstrase dis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft zu bestrasen.

Sleiche Strafe trifft den, welcher nach erfolgter Bekanntmachung des Verbots einem nach § 16 erlassenn Verbote zuwiderhandelt. Die Schlußbestimmung des § 20 findet Unwendung.

§ 22. Segen Personen, welche sich die Ugitation für die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Bestrebungen zum Seschäft machen, kann im Falle einer Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen die §§ 17 bis 20 neben der Freiheitsstrafe auf die Zulässigkeit der Einschränkung ihres Ausenthaltes erkannt werden.

Auf Grund dieses Erkenntnisses kann dem Berurteilten der Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Ortschaften durch die Landespolizeibehörde versagt werden, jedoch in seinem Wohnsitze nur dann, wenn er denselben nicht bereits seit sechs Monaten inne hat. Aussländer können von der Landespolizeibehörde aus dem Bundesgebiet

ausgewiesen werden. Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre bestraft.

- § 23. Unter den im § 22 Absat 1 bezeichneten Voraussetzungen kann gegen Gastwirte, Schankwirte, mit Branntwein oder Spiritus Rleinhandel treibende Personen, Buchdrucker, Buchhändler, Leihbibliothekare und Inhaber von Lesekabinetten neben der Freiheitsstrafe auf Untersagung ihres Gewerbebetriebes erkannt werden.
- § 24. Personen, welche es sich zum Seschäft machen, die im § 1 Ubsat 2 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, oder welche auf Grund einer Bestimmung dieses Sesetzes rechtskräftig zu einer Strase verurteilt worden sind, kann von der Landespolizeibehörde die Besugnis zur gewerbsmäßigen oder nicht gewerbsmäßigen öffentlichen Berbreitung von Druckschriften, sowie die Besugnis zum Handel mit Druckschriften im Umherziehen entzogen werden.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

- § 25. Wer einem auf Grund des § 23 ergangenen Urteil oder einer auf Grund des § 24 erlassenn Berfügung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
- § 26. Zur Entscheidung der in Fällen der § 8, 13 erhobenen Bcschwerden wird eine Rommission gebildet. Der Bundesrat mählt vier Mitglieder aus seiner Mitte und fünf aus der Jahl der Mitglieder der höchsten Gerichte des Reiches oder der einzelnen Bundesstaaten.

Die Wahl dieser fünf Mitglieder erfolgt für die Zeit der Dauer dieses Sesetes und für die Dauer ihres Verbleibens im richterlichen Amte.

Der Raiser ernennt den Vorsitzenden und aus der Jahl der Mitglieder der Rommission dessen Stelloertreter.

§ 27. Die Rommission entscheidet in der Besetung von fünf Mitgliedern, von denen mindestens drei zu den richterlichen Mitgliedern gehören müssen. Bor der Entscheidung über die Beschwerde ist den Beteiligten Selegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Begründung ihrer Anträge zu geben. Die Rommission ist besugt, Beweis in vollem Umfange, insbesondere durch eidliche Bernehmung von Zeugen und Sachverständigen, zu erheben oder mittels Ersuchen einer Behörde des Reichs oder eines Bundesstaates erheben zu lassen. Hinsichtlich der Werpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, sowie hinsichtlich der im Falle des Ungehorsams zu verhängenden Strafen kommen die Bestimmungen der am Sitze der Rommission, beziehungsweise der ersuchten Behörden geltenden bürger-lichen Prozeszeste zur Anwendung. Die Entscheidungen ersolgen nach freiem Ermessen und sind endgültig.

Im übrigen wird der Geschäftsgang bei der Rommission durch ein von derselben zu entwerfendes Negulativ geordnet, welches der Bestätigung durch den Bundesrat unterliegt.

§ 28. Für Bezirke oder Ortschaften, welche durch die im § 1 Absat 2 bezeichneten Bestrebungen mit Sefahr für die öffentliche Sicherheit bedroht sind, können von den Zentralbehörden der Bundesstaaten
die folgenden Anordnungen, soweit sie nicht bereits landesgesetslich zulässig sind, mit Senehmigung des Bundesrats für die Dauer von
längstens einem Jahr getroffen werden:

1. daß Versammlungen nur mit vorgängiger Senehmigung der Polizeibehörde stattfinden dürfen; auf Versammlungen zum Zweck einer ausgeschriebenen Wahl zum Reichstag oder zur Landesvertretung erstreckt sich diese Beschränkung nicht;

2. daß die Berbreitung von Druckschriften auf öffentlichen Wegen, Straßen, Pläten oder an anderen öffentlichen Orten nicht ftatt-

finden darf:

3. daß Personen, von denen eine Sefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist, der Aufenthalt in den Bezirken oder Ortschaften untersagt werden kann;

4. daß der Besitz, das Cragen, die Einführung und der Berkauf von Waffen verboten, beschränkt oder an bestimmte Voraus-

setzungen geknüpft wird.

Ueber jede auf Grund der vorstehenden Bestimmungen getroffene Anordnung muß dem Reichstag sofort, beziehungsweise bei seinem nächsten Zusammentreten Rechenschaft gegeben werden.

Die getroffenen Anordnungen sind durch den "Neichsanzeiger" und auf die für sandespolizeisiche Verfügungen vorgeschriebene Weise be-

kannt zu machen.

Wer diesen Anordnungen oder der auf Grund derselben erlassenen Berfügungen mit Kenntnis oder nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

- § 29. Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung Landespolizeibehörde, Polizeibehörde zu versteben sind, wird von der Zentralbehörde des Bundesstaates bekannt gemacht.
- § 30. Dies Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft und gilt bis jum 31. März 1881.

## Die ersten Verbote.

Am Freitag den 25. Oktober erschien die Aummer 126 des "Borwärts", und obwohl deren Inhalt ziemlich harmlos war — sie enthielt das Sozialistengesetz und das Berzeichnis der namentlichen Abstimmung über das Gesetz, sowie einige ganz

gleichgültige Aotizen — wurde sie sofort verboten und mit ihr zugleich das weitere Erscheinen des Blattes. Inzwischen war aber die Aummer 127 des "Vorwärts" noch hergestellt worden und diese letzte Aummer des Zentralorgans der Partei enthielt bereits die erste Liste der auf Grund des Gesetzes vom Polizeipräsidium zu Berlin als erste Aate verbotenen Broschüren. Bezeichnenderweise befand sich an der Spitze der 33 Aummern zählenden Berbote die Gedichtsammlung von Leopold Jacoby: "Es werde Licht".

Neben diefer Lifte von verbotenen Brofcburen, Gedichten ac. konnte der "Vorwärts" auch bereits die erfolgte Unterdrückung der "Berliner Freie Presse" mitteilen. Wie beim "Borwarts", so erfolgte auch bei der "Berliner Freie Presse" das Berbot sofort bei der ersten Nummer, welche nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erschien. Wenige Tage später murde auch das in Hamburg erscheinende "Hamburg-Altonaer Volksblatt" unterdrückt. Der "Vorwärts", die "Berliner Freie Presse" und das "Hamburg-Altonaer Bolksblatt" maren die drei bedeutenosten politischen Zeitungen der Partei und hatten zusammen einen Abonnentenstand von zirka 45,000. Mit diesen Blättern, die alle drei Genossenschaften gehörten, murde ein Bermögen von mehreren hunderttausend Mark vernichtet und einige hundert Personen momentan brotlos gemacht. Die Senossenschaften waren gezwungen, zu liquidieren, wobei in Berlin die Unteile der Genossenschafter gang verloren gingen, Leipzig die Unteile auszahlte, soweit dies verlangt wurde, und nur Samburg, wo die Liquidation erst später stattfand, glatt regulieren konnte.

Weitere Verbote sowohl der politischen als auch der Sewerkschaftsblätter sowie der sozialdemokratischen Vroschürenliteratur folgten jetzt Schlag auf Schlag. Rein Tag verging, ohne daß der "Reichsanzeiger" ganze Spalten von Verboten veröffentlichte. Nach Verlauf von 3—4 Wochen existierte von den sozialdemokratischen Vlättern, welche ihre Titel, die sie vor dem Erlaß des Gesetzes führten, beibehalten hatten, kein einziges mehr. Aur zwei Vlätter, das eine in Offenbach a. Al., das andere in Nürnberg, welche den Titel vor Proklamierung des Gesetzes bereits geändert hatten, machten eine Ausnahme, während an anderen Orten auch die Vlätter verboten wurden, welche dieselbe Manipulation vorgenommen hatten. Der Versuch, an Stelle der verbotenen Blätter neue, sogenannte farblose Blätter herauszugeben, gelang für den Unfang nur an wenigen Orten.

In Berlin mar zunächst der Bersuch gemacht worden mit einem Blatte, das den Titel führte "Berliner Tagespost". Die erste Aummer dieses Blattes murde aber bereits als "Fortfetjung" der "Berliner Freie Preffe" konfisziert und fpater gegen den Redakteur und den Berleger derfelben ein Prozes angestrengt. Die Richter nahmen auch Fortsetzung eines verbotenen Blattes im Sinne des § 19 des Sozialistengesetzes an und verurteilten die Angeklagten zu je 500 M Strafe. Wenige Tage später kündigte der Borstand der "Allgemeinen Deutschen Affoziationsbuchdruckerei", in deren Berlag auch die "Berliner Freie Presse" erschienen mar, das Erscheinen eines neuen Tageblattes "Berliner Nachrichten" an. Die erste Nummer dieses Blattes, dessen Erscheinen an den Unschlagfäulen durch Plakate angezeigt worden, murde als "Fortsetzung" von der Polizei schon morgens früh halb 5 Uhr weggeholt. Dieses Vorgeben ließ keinen Zweifel mehr zu, daß die Polizei ein Blatt, das von Sozialdemokraten für Sozialdemokraten herausgegeben würde, zunächst nicht dulden werde. Da mittlerweile auch die sozialistische Revue "Die Zukunft" verboten worden war, so entschloß sich der Vorstand der Senossenschaft zur Auflösung des Geschäftes.

Alle diese Vorgänge hatten sich innerhalb weniger Tage abgespielt. Mit derselben Promptheit wie in Berlin war die Polizei an fast allen Orten Deutschlands, wo es sozialdemokratische Unternehmungen gab, vorgegangen. Man merkte es den Herren von der heiligen Hermandad förmlich an, wie sehr sie sich ihres "hohen Verufes", das Deutsche Reich und die gesamte bürgerliche Gesellschaft zu retten, bewust waren.

# Schlimme Tage.

Es hieße nun der Wahrheit nicht die Shre geben, wollten wir leugnen, daß weite Rreise der verfolgten Partei anfangs dem Gesețe ziemlich ratlos gegenüberstanden. Das Gesühl abso-lnter Rechtlosigkeit, das sich der Anhänger der Partei zu-nächst bemächtigte, drückte natürlich jede Initiative nieder. Dazu kam, daß ein Teil der Senossen, welche bis dahin als Führer der Partei eine Rolle gespielt, der Situation nicht ge-

wachsen waren. Un die Fersen der bekannteren Führer hatten sich überall Polizeiagenten geheftet, und es war ihnen infolgebessessen unmöglich, einen Schritt zu tun, der nicht der polizeislichen Rontrolle unterlag. Der eine und andere unter den Führern glaubte auch, die Partei vermöge dem Unsturm nicht zu widerstehen und es müsse eine ruhigere Zeit abgewartet werden, die diten Fäden wieder aufgenommen werden könnten.

Nicht alle, welche bis dahin der Partei treffliche Dienste geleistet hatten, vermochten dies eben auch unter den neuen Berhältnissen. Der Parteivorstand in Hamburg hatte unterm 19.
Oktober die Ausschiedung der sozialistischen Parteiorganisation
bei der Behörde angezeigt. Leider brachten es Personenverhältnisse mit sich, daß diese Anzeige der Ausschiedung des Parteivorstandes und der Parteiorganisation viel ernster gemeint
war, als die Behörden sie bei späteren Seheimbundsprozessen
nehmen wollten.

Der Parteivorstand in Hamburg verlor die Fühlung mit dem Gros der Partei in ungemein kurzer Zeit: Die Genossen an den verschiedenen Orten, welche die Erklärung des Vorstandes vom 19. Oktober für ein Deckungsmanöver genommen hatten, mußten sich nur allzubald überzeugen, daß es dem Vorstand bitterer Ernst mit seiner Erklärung gewesen war. Mancher Unfriede in der Partei wäre vermieden worden, und das einseitige Vorgehen der Londoner Genossen, das später zu den Mostiaden und den damit verknüpften vielsachen unliebsamen Vorkommnissen sührte, wäre wahrscheinlich unterblieben, wenn in der ersten Zeit der Wirksamkeit des Gesetzes eine energische Person in Hamburg am Platze gewesen wäre, welche nach wie vor mit Aat, Ausklärung und Velehrung den Senossen an die Hand gegangen wäre.

August Seib, der die dazu erforderlichen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten besaß und sich des unbedingtesten Verstrauens aller erfreute, war durch seinen körperlichen Justand verhindert, so einzutreten, wie von ihm allgemein erhofft wurde und erwartet werden durfte, wenn der Tod ihm nicht am Herzen genagt hätte. Die Niederträchtigkeiten und Semeinsheiten, welche die Segner unserer Partei nach den Alttentaten gegen alles und jedes losließen, was irgendwie mit der Sozialsdemokratie zusammenbing, verletzten den zartsühlenden Seib

aufs tiefste; die fortgesetzten Aufregungen aber verschlimmerten ein bereits früher porhandenes Sergleiden derart, daß der wenige Monate porher noch blübende und kräftige Mann lichtlich zusammenbrach und am 1. August 1879 aus dem Leben ichied. August Seib ift wohl der erfte, dellen Leben dem Sogia= liftengeset sum Opfer fiel. Denn ohne die Aufregungen und Sorgen, welche die schamlose Ausschlachtung der Attentate und später das Sozialistengesetz mit sich brachten, würde Seib noch manches Jahr im Rreise seiner Familie und seiner Freunde verlebt haben. Der Besten einer, die je mit Wort, Schrift und Cat für die Befreiung des Proletariats gekämpft haben, bat August Seib durch sein Andenken noch über seinen Tod bingus gemirkt. Raum hundert Schritte von seinem Grab entfernt, gaben am Begräbnistage Geibs alte Freunde desfelben fich das Wort darauf, im Sinne und Geiste des Verstorbenen unermudlich weiter zu arbeiten. Und was damals gelobt wurde, es ist getreulich gehalten worden. Die Erfolge, welche feit jener Zeit die sozialdemokratische Bewegung gerade in hamburg aufzumeisen bat, beweisen es.

# Der kleine Belagerungszustand über Berlin.

Doch wieder gurück nach Berlin. Die Stimmung unter den Genossen war dort, wie überall, eine gedrückte. Trotzem wollte man den Versuch machen, sich an den damals gerade anstehenden Stadtverordnetenwahlen zu beteiligen. Randidaten wurden aufgestellt und ein Jlugblatt verbreitet. Der Erfolg mar indes in keiner Weise nennenswert. Da brachte Mitte November ein Berliner Blatt - irren wir nicht, so mar es die "National-Zeitung" - die Notis, daß im Bundesrat vonseiten Preußens der Antrag eingebracht worden sei, über Berlin und seine Umgebung auf Grund des § 28 des Sozialistengesetzes den kleinen Belagerungszustand zu verhängen. Nachricht erregte ungeheures Aufsehen, und die gesamte Presse brachte am nächsten Morgen Urtikel, in denen die Ungelegenheit besprochen und ausgeführt wurde, daß auch nicht eine der Voraussetzungen gutreffe, unter denen nach den klaren Bestimmungen des Gesetes und den bestimmten Erklärungen im Reichstag der kleine Belagerungszustand proklamiert merden durfe. Einige Blätter behandelten die Ungelegenheit als eine Zeitungsente, die keine weitere Beachtung perdiene. In

den sozialdemokratischen Kreisen hatte die Mitteilung natürlich große Aufregung hervorgerusen, doch fand sie auch hier nur wenig Slauben.

Da plötzlich, am 28. November abends, brachte der "Reichsanzeiger" die Proklamierung des "Rleinen", und schon am
nächsten Tage wurde 67 der bekanntesten Parteigenossen die Ausweisungsordre zugestellt. Diese Formulare waren auf dem Wege der Vervielfältigung hergestellt, so daß die Polizei nur den Namen des Auszuweisenden und das Datum einzutragen brauchte, an welchem der Ausgewiesene das Belagerungsgebiet verlassen haben mußte. Alles war auf das Beste vorgesehen.

Seit jener Zeit ist der kleine Belagerungszustand über eine Reihe anderer Städte verhängt worden, und heute rechnet die "öffentliche Meinung" mit ihm als mit einer wohlbesestigten Institution, ohne die das mächtige Deutsche Reich nicht bestehen kann. Damals übte diese Proklamierung aber eine geradezu niederschmetternde Wirkung aus. Selbst die konservativen Berliner Blätter fanden keine Worte, diese Maßregel zu rechtsertigen, sie suchten sie nur zu entschuldigen mit dem Hinmeis auf das "teure Haupt", das es in Verlin zu schützen gelte. Aur ein einziges Blatt der Reichshauptstadt verstieg sich zu der rohen Gemeinheit, über die Maßregel und deren Opfer "Witze" zu machen — die "Wespen" des Herrn Julius Stettenheim!

Sämtliche Ausgewiesenen, mit einer einzigen Ausnahme, waren Familienväter. Das Manöver, dem man bis heute getreu geblieben ist: die Ausweisung hauptsächlich gegen Familien-väter in Anwendung zu bringen, da diese eine solche Maßregel viel schmerzlicher empfinden müssen wie ein Unverheirateter, kam schon beim ersten Falle in Anwendung.\*) Da es der Partei, aus den geschilderten Ursachen, damals an allen Mitteln gebrach, so war die Aot und das Elend unter den Ausgewiesenen ungemein groß. Dabei war nur wenigen eine dreitägige Aufenthaltsfrist sestgesetzt, die meisten mußten innerhalb 48 Stunden, einige sogar innerhalb 24 Stunden die Stadt verslassen. Sesuche um Ausschub lehnte der damalige Polizeipräsis

97

<sup>\*)</sup> Um die Phrase vom "Schutze des teuren Hauptes" zu illustrieren, sei doch darauf hingewiesen, daß Attentate fast immer nur von Unverheirateten ausgeführt zu werden pflegen.

dent von Madai in so roher Form ab, daß die Abgewiesenen sich darüber in bitterster Weise beschwerten.

Unter den Ausgewiesenen befanden sich natürlich Alle, welche sich als sogenannte Agitatoren irgendwo in Versammlungen oder sonstwie bemerkbar gemacht hatten. Selbstverständlich war das gesamte Redaktions= und Expeditionspersonal der "Versliner Freie Presse" und die Leiter der Allgemeinen Deutschen Associations=Buchdruckerei darunter. Uedrigens befanden sich unter den Ausgewiesenen auch Personen, die tatsächlich schon seit Jahren in der Bewegung keine Rolle mehr gespielt hatten. Es scheint, daß man bei der Jusammenstellung der ersten Liste der Auszuweisenden auf Grund alter Verichte vorgegangen ist.

## Eine Untwort.

Als Antwort auf die Ausweisung wurde von den Ausgewiessenen das nachfolgende Flugblatt veröffentlicht. Es ist dies das erste sozialdemokratische Flugblatt unter dem Ausnahmegesetz gewesen und mag dasselbe hier eine Stelle finden.

Es lautete:

## "Un unsere Freunde und Parteigenossen in Verlin.

Durch Verfügung der Polizei zu Personen gestempelt, von "welchen eine Sefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicher-heit zu besorgen ist", sind wir sämtliche Unterzeichnete aus Verlin und dessen Umkreis verwiesen.

Bevor wir dieser Verfügung nachkommen und bevor wir unsere Heimat und unsere Familien verlassen und in die Verbannung gehen, halten wir es für unsere Pflicht, an Euch, Genossen noch ein paar Worte zu richten.

Man wirft uns vor, daß wir die öffentliche Ordnung gefährden.

Genossen und Freunde! Ihr wist, so lange wir unter Euch waren und durch Wort und Schrift zu Euch sprechen konnten, war es unser erstes und letztes Wort:

Reine Sewalttätigkeiten, achtet die Gesetze, verteidigt aber innerhalb des Nahmens derselben Eure Nechtel

Diese Worte möchten wir Euch zum Abschied noch einmal zurufen und Euch auffordern, sie jetzt mehr als je zu befolgen, mag auch die nächste Zukunft bringen, was sie will.

Lafit Ench nicht provozieren!

Vergest nicht, daß ein infames Lügensystem in der Presse es fertig gebracht hat, uns in der öffentlichen Meinung als Diejenigen hinzustellen, welche zu jeder Schandtat fähig sind, deren Ziel nur Umsturz und Sewalttat sein soll.

Jeder Sehltritt eines Einzigen von uns würde für alle die schlimmsten Folgen haben und gabe der Reaktion eine Recht-

fertigung für ihre Sewaltstreiche.

Parteigenossen! Arbeiter Berlins! Wir gehen aus Eurer Mitte ins Exil; noch wissen wir nicht, wie weit uns die Berfolgungswut treiben wird, aber deß seid versichert: wo wir auch weilen mögen, stets werden wir treu bleiben der gemeinsamen Sache, stets werden wir die Fahne des Proletariats hoch halten, von Euch aber verlangen wir: Seid ruhig! Laßt unsere Feinde toben und verleumden, schenkt ihnen keine Beachtungl

Weist die Versucher ab, die Euch ju geheimen Verbindungen

oder Putschen reizen wollen!

Saltet fest an der Losung, die wir Euch so oft zugerufen: Un unferer Gesetlichkeit muffen unfere Beinde zu Grunde gebent

Und nun noch ein Wort, Freunde und Genossen! Die Ausweisung hat dis jetzt, mit Ausnahme eines Sinzigen, nur Familienväter getroffen.

Reiner von uns vermag seinen Ungehörigen mehr als den Unterhalt der nächsten Cage zurückzulassen.

Senossen! Sedenket unserer Weiber und unserer Kinder! Parteigenossen! Bleibt ruhig!

Es lebe das Proletariat! Es lebe die Sozialdemokratiel Mit sozialdemokratischen Gruß!

Aug. Baumann. Ignaz Auer. Heinr. Aakow. F. W. Fritsche. H. Ecks. C. Finn. Florian Paul. Albert Paul. Anders. Fischer. Karl Greifenberg. A. Schnabel. Körner. Werthmann. Einer. Julius Malkowiț. Jakob Winnen. Zabel. Wernsdorf.

Thierstein. Stengleit. R. Rlein. Schiele. Rohlstädt."

Natürlich wurde dieses Flugblatt konfisziert; trotzdem ist es aber in Tausenden von Exemplaren in ganz Verlin verbreitet worden.

Von den Ausgewiesenen ging ein erheblicher Teil nach Hamburg, andere nach Leipzig. Eine Anzahl von Genossen aber, besonders solche, welche Geschäfte in Verlin hatten, siedelten sich in Städten an, welche der Grenze des Belagerungsgebietes nahe liegen, wie Vrandenburg und Freienwalde, um von da aus mit ihren Familien einen leichteren Verkehr unterhalten zu können.

# Die wirklichen Erfolge des "Rleinen".

Was nun die schließliche Wirkung der Proklamierung des kleinen Belagerungszustandes betrifft, so mar dieselbe sicher= lich eine gang andere, als sie die Kerren Bismarck, Eulenburg und Madai erwartet hatten. Die Proklamierung sollte Furcht und Schrecken verbreiten und der sozialdemokratischen Partei den Todesstoß verseten. Aber das genaue Segenteil ift ein= getroffen. Die infame Brutglität, mit der man ohne jeden äußeren Unlaß Dutende von Samilienvätern aus der Beimat vertrieb und deren Samilien dem Elende preisagb, erregte allgemeine Entrüstung. Die Parteigenossen aber, die mahrend der Attentatsperiode und bis zur Proklamierung des Ausnahmegesetzes in fortgesetzter Aufregung gelebt hatten und bei denen sich zunächst eine natürliche Reaktion und Abspannung geltend gemacht hatte, murden durch den brutglen Gewaltstreich, den man in Berlin geführt, wieder auf den Posten gerufen. In Leipzig traten die Senossen Bebel, Liebknecht, Sasenclever, Britiche und Seifer gusammen und erließen einen Aufruf gur Unterstützung der Opfer des Berliner Belagerungszustandes.

Dieser Aufruf tat seine Wirkung.

Ueberall begannen die Senossen, für die Opfer der Berliner Infamie ju sammeln. Das Eis mar gebrochen, der Boden, auf dem die Sozialdemokratie auch unter der Kerrschaft des Sozialistengesetzes ihre Wirkung entfalten konnte, gefunden. Reaktion hate wieder einmal falsch gerechnet. Nach ihrem Plane sollte der kleine Belagerungszustand der letzte und entscheidende Schlag sein, unter dem die sozialdemokratische Partei zusammenbrechen mußte; in Wirklichkeit murde aber diese Magnahme der Unstoß zu erneuter und energischer Agitation. gemissermaßen der Ausgangspunkt des Wiederbeginnes der sozialdemokratischen Parteitätigkeit unter dem Sozialistengesetz. Gewiß hätte die Partei ihre alte Aktionslust auch ohne die Proklamierung des Belagerungszustandes wieder gefunden. sicher aber ware dieser Zeitpunkt ohne die Proklamierung des "Rleinen" viel später eingetreten, denn die Meinung war in der Partei weit verbreitet, man tue aut, den ersten Sturm ohne Begenaktion vorübergeben zu lassen. Die Proklamierung des "Rleinen" über Verlin aber zeigte, daß es keine Pause geben dürfe, daß die Existenz der Partei auf dem Spiele stand, und angesichts dieser Sachlage rückten die Parteigenossen auf der ganzen Linie wieder in die Schlachtlinie ein.

Die Ausweisungen wirkten aber auch noch in anderer Richtung. Die infamen Lügen aus Anlaß der Attentate hatten in weiten Rreisen des Bolkes eine den Sozialdemokraten sehr ungünstige Stimmung erzeugt. Mit der Proklamierung des "Rleinen" und den daraushin erfolgten Ausweisungen trat in dieser Beziehung ein vollständiger Umschwung ein. Die Ausweisung zahlreicher Familienväter erinnerte doch zu lebhaft an die Austreibungen der Protestanten aus dem Salzburgischen und Tirol, ein gewisses Sefühl der Scham bemächtigte sich auch solcher Kreise, die von dem Verdacht sozialdemokratischer Seslinnung absolut frei waren.

Semiß ist durch die Ausweisungen unfägliches Elend über manche Familie gebracht worden, und trots aller Opferwilligkeit der Senossen konnten bei Weitem nicht alle Wunden gebeilt werden, die durch jene brutale Maßregel geschlagen murden. Der Partei als solcher aber ist durch die Ausweisungen auch nicht der geringste Schaden zugefügt worden. Im Segenteil, wenn früher besoldete Agitatoren im Cande herum geschickt werden mußten, um für die Pringipien des Sozialismus qu wirken, so wurden dieselben jett durch die ausgewiesenen Arbeiter reichlich ersett. Eine große Zahl dieser Arbeiter, die aus der heimat und von ihren Samilien gejagt wurden, nicht weil sie gegen irgend ein Sesetz gefehlt oder sich eines Bergehens schuldig gemacht batten, sondern blos weil es der Polizei beliebte, von ihnen anzunehmen, daß sie Personen seien, von denen "eine Sefährdung der öffentlichen Ordnung zu besorgen ist", sie wurden jetzt zu Agitatoren und warben Sympathien für die Sozialdemokratie unter den Arbeitern, die porher von der Existeng dieser Partei keine Uhnung hatten.

Der Belagerungszustand, diese "schneidigste" Waffe des Sozialistengesetzes erwies sich schließlich als das beste Agitationsmittel für die Sozialdemokratie. Dies ist so wahr, daß sich heute die eifrigsten Anhänger des Sozialistengesetzes der Erkenntnis nicht mehr verschließen, daß die Ausweisungen, anstatt die Sozialdemokratie zu schwächen, dieselbe nur stärken und ihr immer neue Rekruten zusühren. Das Sozialistengesetz hat sich

also an seiner eigenen Ungeheuerlichkeit ad absurdum geführt. Eine Tatsache, welche die Staatsmänner Puttkamer-Vismarck allerdings dazu führte, nicht etwa das Gesetz aufzuheben, sonsern sich mit dem Vorschlage der Expatriirung für ewige Zeiten zu brandmarken.

Wenn die Ausweisungen aber dazu geführt haben, Sozialdemokraten in Segenden zu erziehen, wo man fie früher nicht kannte, so steht anderseits heute auch über allen Zweifel fest, daß in den Orten und Segenden, über welche der "Rleine" perbangt murde, der Sozialismus durch diese Magregel erft recht Unbanger gemann, Gine Bergleichung der bei den Reichstagsmablen in den betreffenden Rreisen erhaltenen Stimmen tut dies unwiderleglich dar. In Berlin, Hamburg-Altona, Leipzig-Stadt und Land, Stettin, sowie Krankfurt a. M. und Spremberg sind die Stimmen unter der Herrschaft des "Rleinen" um Tausende gewachsen. Und auf den Rongressen in Wuden, Ropenhagen und St. Gallen konnte konstatiert werden, daß gerade in den belagerten Bezirken der größte Opfermut und die treueste Hingabe an die Partei herrschte. Die armen Frauen und die hungernden Rinder, deren Männer und Väter man ausgemiesen, weil sie es gewagt, eine Ueberzeugung zu haben und diese laut zu bekennen, sie sind auch Agitatoren geworden und amar von einer Wirksamkeit, von der sich die Erfinder des § 28 des Schandgesetzes wohl nichts haben träumen lassen.

# Gründung des "Sozialdemokrat."

Aachdem bereits ein Jahr seit dem Inkrafttreten des Sesețes ins Land gegangen war, wurde in Jürich "Der Sozialdemokrat, Internationales Organ der Sozialdemokratie deutscher Junge", gegründet. Schon vorher war von dem Londoner Rommunistischen Arbeiter-Bildungsverein und unter der Redaktion von

J. Most die "Freiheit" gegründet worden.

Als Grund für sein Erscheinen gab der "Sozialdemokrat" in seiner Probenummer die Tatsache an, daß in Deutschland jedes Arbeiterblatt, welches sich auch nur die leiseste Kritik erlaube, unterdrückt werde, und daß, "selbst die bloße politische Freisinnigkeit, ja schon einsache tadelnde Besprechung beliebiger öffentlicher Einrichtungen die Blätter täglich in Gesahr bringe. So können sich diese Organe (nämlich die in Deutschland noch hie und da erscheinenden Arbeiterblätter) bei der der-

maligen Handhabung des Gesetzes tatsächlich nicht den dritten Teil der Offenheit erlauben, welche selbst die bürgerliche Presse bisweilen gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Sinzichtungen zeigt".

Es war also die überaus "schneidige" Handhabung des Gesetes, welche das Blatt ins Leben rief, das seither den deutschen Ordnungspächtern schon so viel Ropfschmerz bereitet hat
und ihnen in Jukunft wahrscheinlich noch mehr bereiten wird.
In Gründung des Blattes hatte sich eine Gruppe Sozialdemokraten aus allen Ländern deutscher Junge gebildet und am 28.
September 1879 erschien die erste Probenummer. In dem
leitenden Urtikel dieser Aummer erklärte die Redaktion, auf
dem Boden des Sothaer Programms zu stehen, in bezug auf
das taktische Verhalten aber enthielt der Artikel folgende
grundsähliche Aussührungen:

"Die taktische Saltung unseres Blattes aber ist ebenfalls durch das Sothaer Programm und die organische Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie auf Grund desselben, sowie durch die Rücksicht auf die augenblicklichen Machtverhältnisse bedingt. Uns ift die Sozialdemokratie nach wie vor eine revolutionare Partei im mabren und besten Sinne des Wortes. Nach wie vor aber, oder besser, mehr denn je werden wir uns jetzt, wo infolge des fast bis gur Unerträglichkeit gesteigerten Druckes der Reaktion die Versuchung stärker als sonst berantritt, die allerdings langwierige und beschwerliche Arbeit der sukzessiven Aufklärung und Organifation der Massen und dadurch der allmählichen Erschütterung der Grundlagen der heutigen miderlinnigen und ungerechten Gesellschafts- und Staatsordnung durch kluge Ausnützung jeder, auch der kleinsten Chance, ermüdet finken zu lassen und sich der scheinbar eher zum Ziele führenden, in Wahrheit aber förichten und verderblichen Revolutions= und Putschmacherei in die Urme zu werfen, aufs energischste gegen diese menden. Wohl glauben auch wir, daß die von uns angestrebte radikale Umgestaltung der Gesellschaft nicht allein und in aller Gemütsruhe von den Ministertischen und Parlamentstribunen dekretiert merden mird. Allein diese Ueberzeugung ist himmelmeit perschieden von einem "Machen" von Revolutionen oder richtiger von Dutschen; denn Revolutionen entstehen wohl, können aber nicht "gemacht" werden.

Wir werden also auch in dieser Beziehung den von der deutschen Sozialdemokratie mit so viel Erfolg betretenen Weg gehen und uns von demselben weder durch die zahlereichen, dem Vormarsch auf ihm entgegenstrebenden Hindernisse, noch durch die Aufreizungen der Reaktion — schon um der letzteren keinen Sefallen zu tun — abbringen lassen. Vielmehr werden wir, obgleich außerhalb des Machtbereiches der deutschen und österreichischen Polizei stehend, trotzdem jede Verletzung des gemeinen Rechtes in der Form nach Möglichkeit vermeiden, was unserer Rücksichtslosigkeit in der Sache durchaus keinen Eintrag tun wird.

Der "Sozialdemokrat" steht mit Sinem Wort sowohl in prinzipieller als taktischer Beziehung voll und ganz auf dem Standpunkt der deutschen Sozialdemokratie, wie sie war und wie sie ist!" — —

Mit dieser Erklärung war die Scheidelinie gegenüber der von London aus gepredigten Sewaltstheorie genau gezogen, zu-gleich aber auch das Verhalten für die Partei in Deutschland vorgezeichnet.

Der "Sozialdemokrat" existiert jetzt im neunten Jahre und mit Jug und Necht konnte sich die Nedaktion in einer Singabe an den Schweizer Bundesrat im Anfang dieses Jahres darauf berusen, daß das Blatt seiner ersten programmatischen Erklärung stets treu geblieben ist und es war ein stolzes, aber durchaus berechtigtes Wort, wenn es am Schlusse der betreffenden Singabe hieß: Der "Sozialdemokrat" wird sein, wie er ist, oder er wird nicht sein.

Und er wird sein, solange bis in Deutschland das System zusammengebrochen ist, das nur mit Ausnahmegesetzen und mit Belagerungszustand regieren kann und dessen positive Leistungen in der Bereicherung der Schnapsbrenner und Schlotjunker und in der schmachvollsten Unterdrückung der arbeitenden Rlasse sich zeigen.

Im übrigen dürfte es wohl ein bis jetzt einzig dastehender Fall sein, daß ein im Auslande erscheinendes Blatt, das im Insland mit allen Mitteln verfolgt wird und dessen Verbreitung fortgesetzt mit den schwersten Gefahren verknüpft ist, trotzdem prosperiert und nicht nur seine Herstellungskosten deckt, sondern sogar noch reichliche Mittel zu Agitationszwecken abwirft. In Tausenden von Exemplaren wird das Blatt jede Woche

über die Grenze geschmuggelt und bis in die letzten Dörfer des Erz- und Niesengebirges wird es gebracht. Der aufgeklärte und klassenbewußte Proletarier in Rönigsberg und weiter im Osten liest es mit derselben Inbrunst, wie sein Arbeitsbruder in den westfälischen Rohlenrevieren oder droben im Norden an der Elbe und an der Rönigsau.

Hat man wohl eine Uhnung davon, welche Gefahren nur die Verbreitung einer einzigen Nummer in sich schließt, und welcher Opfermut und welche Ueberzeugungstreue dazu gehört, daß die Verbreitung immer und immer wieder gelingt, trot des Heeres von Spițeln, trot der Mittel des Reptilienfonds und trot des schmählichen Jusammenwirkens in= und ausländischer Ve= börden, das Vlatt abzufangen?

# Die ersten Wahlkämpse unter dem Ausnahme= gesetz.

Einen ersten entscheidenden Wahlkampf hatte die Partei im Jahre 1879 zu bestehen. Der 1878 in Breslau gewählte Senosse **Reinders** war schwer lungenkrank, und er starb, nachebem er gelegentlich der Beratung des Sozialistengesetzes noch mit letzter Rraft Protest gegen die Bergewaltigung unserer Partei erhoben hatte. Breslaus Proletarier gaben ihrem Vorkämpfer in gewaltigen Massen das letzte Seleite, und als dann zur Neuwahl geschritten werden mußte, wurde das Mandat in heißem Rampse behauptet und Senosse Haselever gewählt.

Dies war der erste Wahlsieg unter dem Sozialistengesetz. Bald darauf sah sich auch Bracke genötigt, mit Aucksicht auf seinen Sesundheitszustand das Mandat für den 17. sächsischen Wahlkreis niederzulegen. Auch hier behauptete die Partei ihre Position. Im Mai 1880 stand im 2. Hamburger Wahlekreis eine Neuwahl bevor, weil der bisherige Vertreter sein Mandat niedergelegt hatte, und mit mehreren tausend Stimmen Majorität wurde der Sozialdemokrat Hartmann gewählt. Es war dies der erste Wahlkreis, der unter dem Sozialistensgest, neu erobert wurde. Einige Wochen vorher hatte im zweiten Verliner Wahlkreis eine Nachwahl stattgefunden, bei welcher aber die sozialdemokratischen Stimmen erheblich zurücksgegangen waren. Die nationalliberalen und konservativen

Blätter jubelten über diesen Nückgang und sahen hierin eine "segensreiche" Wirkung des Sozialistengesetzes. Doch fand sich auch schon damals ein konservatives Blatt, welches sich, um "die Freude nicht in Uebermut" ausarten zu lassen, die "Doktorfrage" erlaubte:

"Wenn sich 3000 Sozialdemokraten fanden, welche trotz des kleinen Belagerungszustandes den Mut und die Begeisterung zur Stimmabgabe besaßen — wie viele konservative oder fortschrittliche Stimmen würden sich wohl eingefunden haben, wenn eine Ugitation für konservative oder fortschrittliche Programme der Gefahr der Ausweisung und unter Umständen der Verhaftung ausgesetzt wäre?"

Der Ausfall der Wahl in Hamburg und der bedeutende Stimmenzuwachs, den unsere Partei bei einer Nachwahl in Magdeburg erzielte, machte denn auch das Jubelgeschrei der Geaner bald verstummen.

# Sammlung der Partei.

# Der Rongrefi auf Schloss Wyden.

In den Tagen vom 20. bis 23. August 1880 fand der erfte Rongreß der sozialdemokratischen Partei nach Erlaß des Ausnahmegesetzes statt. Sang in der Stille, und ohne daß die Polizei auch nur eine Ahnung davon hatte, mo derfelbe mohl stattfinden könnte, trat der Rongreß am 20. August auf Schloß Winden in der Nahe von Offingen im Ranton Zurich gufammen. Derselbe mar von 56 Teilnehmern besucht, die in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus allen Teilen Deutschlands gekommen maren; außerdem maren Vertreter der deutschen Sozialisten in ber Schweig, in Frankreich und Belgien, sowie je zwei öfterreichische und schweizerische Senossen anwesend. Der Rongreß beriet in acht Sitzungen, welche zum Teil bis tief in die Nacht währten, eine sehr umfangreiche Tagesordnung und faßte nach teilweise sehr lebhaften Debatten über die allgemeine Lage der Partei, die Stellung der sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag, Programm, Organisation, Presse und Wahlen, sowie die Stellung der deutschen Sozialdemokratie zu den Bruderparteien anderer Länder eine Reihe der michtigften Befcbluffe.

Dieser Rongreß zeigte, daß die Hoffnungen auf eine Zersplitterung der Partei, welche damals aus Unlaf des Auftretens von Most und Hasselmann in weiten gegnerischen Rreisen geteilt wurden, und die hier und da selbst in den eigenen Reihen auftauchenden diesbezüglichen Befürchtungen vollftändig binfällig maren, und daß die Partei geschloffen in den Wahlkampf des nächsten Jahres eintreten werde. Moft mar. obwohl er vorher prahlerisch erklärt hatte, daß das Gros der deutschen Genossen auf seiner Seite stehe und sich dies auf dem Rongreß zeigen werde, auf demselben nicht erschienen. Saffel= mann aber mar, nachdem er sich überzeugt hatte, daß seine Spaltungsversuche keinen Unklang fanden, nach Umerika ausgewandert, ohne weder seinen Fraktionskollegen noch seinen Wählern in Barmen-Elberfeld irgend melde ausreichende Erklärungen für dieses Berlassen des Rampfplates ju geben. Der Rongreß beschloß eine Resolution, in der er das Verhalten von Most und Hasselmann auf das entschiedenste tadelte und

aussprach, daß die beiden als nicht mehr zur Partei gehörig zu betrachten seien.

Aus den auf dem Rongreß vorgetragenen Berichten mögen hier nur die Zahlen über die eingegangenen und wieder veraussgabten Parteigelder angeführt sein. Darnach belief sich die Sesantsumme der gesammelten Beiträge vom Beginn des Sozialistengesetzes bis 1. August 1880 auf rund 37,310 M, wosvon ca. 27,650 M für die verschiedensten Unterstützungszwecke ausgegeben worden. Nicht in diese Summen eingerechnet waren die Unterstützungen, welche an einzelnen Orten direkt gewährt worden, ferner die Ausgaben für gemaßregelte oder im Sestängnis sitzende Senossen, und auch ein Teil der für Wahlzwecke ausgegebenen Beträge. Der Berichterstatter glaubte, daß, wenn alle die gesammelten Selder hätten verrechnet werden können, wohl das Doppelte der angegebenen Summe herausgekommen wäre.

Bon den auf dem Rongreß gefaßten Beichluffen fpielte fpater in der Presse mie in Prozessen insbesondere jener eine Rolle. wonach in Absat 2 des Sothaer Programms das Wort .. aefetlich" für gestrichen erklärt murde. Bisber batte es nämlich geheißen, daß die Partei "mit allen gesetlichen Mitteln" den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft erftrebe. Durch den Wegfall des Wortes "gesetzlichen" heißt es nun im Programm: "mit allen Mitteln", woraus die Segner und diverse Staatsanwälte natürlich sofort den Schluß zogen, damit sei ausgesprochen, daß die Partei in Zukunft nur noch mit un= gesetlichen und revolutionären Mitteln ihre Ziele zu erstreben suchen werde. Auf dem Rongreß selbst murde von den Rednern, welche für den Untrag sprachen, ausgeführt, daß nach der Urt und Weise, wie das Sozialistengesetz gehandhabt merde, es einfach ein Widersinn mare, das Wort "gesetlich" im Programm stehen zu lassen. Die Partei sei tatsächlich außerhalb des Gesetzes gestellt und für pogelfrei erklärt, und was von der Partei ausgehe, werde verfolgt. Unter solchen Umständen sei die Erklärung, nur mit gesetlichen Mitteln wirken zu wollen, entweder eine der Partei unwürdige Keuchelei oder aber, wenn man das Wort ernst nehmen wolle, ein Bergicht auf jede selbständige Uktion und sozialdemokratische Propaganda. Nach sehr ein= gehender Debatte murde der Untrag per Akklamation ein= stimmig angenommen und damit der Wechsel, der von den

herrschenden Parteien mit dem Sozialistengesetz auf die Sozialsbemokratie gezogen war, von dieser akzeptiert. Der Beschluß war die einzig würdige, aber auch die einzig mögliche Untwort auf das Sozialistengesetz, besonders wie es in den ersten Jahren gehandhabt wurde.

In Betreff der Stellung der Partei zu den Wahlen wurde einstimmig folgende Resolution angenommen:

"Die anwesenden Vertreter der sozialdemokratischen Arbeiterpartei deutscher Junge empfehlen ihren deutschen Parteigenossen, sich mit allen Kräften an den stattfindenden Wahlen für Reichstag, Landtag und Rommune zu beteiligen, und zwar aus agitatorischen und propagandistischen Kücksichten."

Ungesichts der für das nächste Jahr bevorstehenden alls gemeinen Reichstagswahlen wurde den Senossen allgemeines und selbständiges Vorgehen, ohne Rücksicht auf die Jahl der Unhänger in den einzelnen Rreisen empfohlen. In bezug auf die Stichwahlen befürwortete der Rongreß im allgemeinen Wahlenthaltung.

Nachdem so in eingehendster Weise alles, was für die Partei von Interesse war, seine Erledigung gefunden hatte, wurde der Rongreß geschlossen, und mit der neugestärkten und gefestigten Ueberzeugung, daß die Partei auch in Zukunft allen Stürmen sich gewachsen zeigen werde, eilten die Delegierten wieder ihrer Heimat zu, wo ihrer neue Rämpse und Verfolgungen, aber auch Erfolge warteten.

# Der kleine Belagerungszustand über Hamburg-Altona und Leipzig.

Der so wider alles Erwarten gelungene Rongreß hatte natürlich in Deutschland wie im Ausland ungeheures Aufsehen erregt. Während nun die Segner des Sozialistengesetzes aus dem Gelingen des Rongresses neue Argumente gegen die Nützlichkeit und Wirksamkeit des Gesetzes herleiteten, versuchte die Regierung den Teilnehmern des Rongresses den Prozeß zu machen. Außerdem holte sie zu neuen Streichen gegen die Partei aus. Im November desselben Jahres noch erklärte die preußische Regierung den Belagerungszustand über Altona, Wandsbeck und Ottensen nebst einem größeren Landkreis, wo-

durch der Hamburger Senat gezwungen wurde, die gleiche Maßregel auch über das Sebiet der Stadt Hamburg zu verbängen.

Nach Hamburg folgte Leipzig. Schon mährend der Neichstagssession im Winter 1880/81 hatte der Minister Eulenburg Aeuherungen fallen lassen, aus denen man schließen konnte, daß auch noch für andere Städte die Segnungen des "Rleinen" in Aussicht standen, und kaum war die Session geschlossen, als auch schon die Proklamierung des kleinen Belagerungs-

zustandes über Leipzig=Stadt und Land erfolgte.

Als die erste Antwort auf diesen Sewaltstreich wählten die östlich von Leipzig im Belagerungsgebiet liegenden Arbeiterbörfer Senossen Vebel als ihren Abgeordneten in den sächsischen Landtag. Um diese Wahl zu hintertreiben, hatte man noch 48 Stunden vor dem Wahltag 20 Senossen ausgewiesen. Statt aber, wie beabsichtigt, Schrecken in die Reihen der Arbeiter zu tragen, war der Erfolg, wie stets bei ähnlichen Selegenheiten, genau der umgekehrte. Empört über so viel Riedertracht traten die Wähler erst recht für den Randidaten der Sozialdemokratie ein.

# Die Wahlen 1881.

Jum 27. Oktober waren die allgemeinen Wahlen zum Reichstag angesetzt. An diesem Tage sollte gewissermaßen die erste Seneralprobe auf die Wirksamkeit des Ausnahmegesetzes gemacht werden. Bei der Wahl 1878 waren 437,158 Stimmen auf sozialdemokratische Randidaten gefallen und wurden 9 Abgeordnete gewählt. Als es 1881 in den Wahlkampf ging, wurde gleichwie 1878 sowohl von ausgesprochenen Regierungsorganen als auch besonders von der freiwillig gouvernementalen Presse aus dem liberalen und konservativen Lager die Parole ausgegeben: "Fort mit den Sozialdemokraten aus dem Reichstag!"

In den belagerten Bezirken wurde mit Hochdruck gearbeitet. Schub auf Schub folgten die Ausweisungen. Von Wahlflugblättern wurde alles konfisziert, was von unserer Partei ausging; die von uns arrangierten Versammlungen wurden generell verboten. Wer bei der Flugblätter- oder Stimmzettelverteilung betroffen wurde, wurde verhaftet und tage-, ja teilweise sogar wochenlang in Untersuchungshaft gesetzt. Auf

dem Lande holten die Gendarmen und Ortspolizisten die verteilten Tlugblätter und Stimmzettel, welche auf sozialdemokratische Randidaten lauteten, wieder aus den Säufern ab. In pielen Gegenden murde das Gerücht ausgesprengt: die auf sozialdemokratische Randidaten abgegebenen Stimmen seien ungillig, da ein Sozialdemokrat nicht mehr gewählt werden dürfe. In einzelnen fächsischen Wahlkreisen, so 3. 3. in Slauchau-Merane, murde der Randidat unserer Partei mabrend der ganzen Wahlagitation unter polizeiliche Rontrolle ge= stellt, indem ihm auf den Dörfern stets ein Gendarm, in den Städten aber zwei Polizisten - natürlich in Uniform - beigegeben murden, die ihm von morgens bis abends auf Schritt und Tritt zu folgen hatten und ihn auf der Strafe in einer Entfernung pon 10 Schritten begleiteten. Erst am Tage der Wahl borte diese Begleitung auf, welche natürlich nur den Zweck batte, die Maffen einzuschüchtern.

Daß es bei den Verboten der zlugblätter nicht auf den Inhalt derselben ankam, sondern daß dieselben nur mit Nücksicht auf die anstehenden Wahlen erlassen wurden, gestand die Leipziger Rreishauptmannschaft mit einer bewundernswerten naiven Offenheit ein. Im 10. sächsischen Wahlkreis war unser Wahlflugblatt, obwohl es einen vollständig harmlosen Inhalt hatte, ebenfalls beschlagnahmt worden. In diesem Falle wurde aber Veschwerde erhoben und die Rreishauptmannschaft gab zwei

Tage por der Wahl folgenden Bescheid:

"Beschluß der königlichen Kreishauptmannschaft zu Leipzig vom 25. Oktober 1881.

Dem Stadtrat zu Rofiwein die vorläufig beschlagnahmten Wahlaufrufe mit dem Eröffnen zurückzugeben, daß die königl. Rreishauptmannschaft im Hindlick darauf, daß ein Verbot derselben wegen des unmittelbar bevorstehenden Wahltages wirkungslos sein würde, vom Erlaß eines solchen abzusehen beschlossen hat.

Sumprecht."

Natürlich wurde dieser Bescheid erst bekannt, als die Wahl bereits vorbei war. Aber er beweist unwiderleglich, daß es bei den Berboten sich nicht etwa darum handelte, auf "den Umsturz zc. gerichtete Bestrebungen" zu unterdrücken, sondern daß dieselben nur den Zweck hatten, die sozialdemokratische Partei um jeden Preis und mit allen Mitteln lahmzulegen.

Wie sehr bei diesem Bestreben sogar alle Begriffe des Unstandes und der guten Sitte verloren gingen und wie jede Brutalität Verteidiger fand, das zeigt ein Vorgang, melder lich in der Sitzung der Zweiten sächsischen Rammer vom 9. Februar 1882 abgespielt bat. Senosse Liebknecht geifelte dort in eingehender Rede das Treiben der Behörden bei den letten Wahlen und konstatierte, daß in Zwickau haussuchende Beamte der Frau eines Bergarbeiters unter die Rleider griffen und lie bis auf den bloken Leib untersuchten, um dort nach Slugschriften zc. zu forschen. Die Frau, welche hochschwanger und Mutter von sechs Rindern mar, alterierte sich über diese Brutalität derart, daß sie sich in der ersten Aufregung in einen Teich fturgte. 3m Waller anderte fie aber ihren Entschluß und es gelang ihr, wieder an das Land zu kommen. Dort brach sie zusammen und gab einem Rinde das Leben. Soldaten fanden später Mutter und Rind am Rand des Wassers liegen und holten Hilfe. Das Rind starb, mährend die Mutter munder= barer Weise mit dem Leben davon kam. Als Liebknecht diesen geradezu ungeheuerlichen Fall vortrug, da wurde im Landtag Selächter laut, und später erklärte dann der Abgeordnete Streit, Bürgermeister von Zwickau — der die vorgebrachten Catsachen nach keiner Richtung bestreiten konnte -. daß er glaube, .. unter allen Umftänden wird wohl ein Polizeibeamter das Necht haben, dann, wenn er beauftragt war, eine Ausluchung porzunehmen, und bei letterer ein Trauenzimmer etwas unter den Rleidern versteckt, den Segenstand unter den Rleidern hervorzuziehen".

Herr Streit war auch schon Reichstagsmitglied und zählte dort wie auch im sächsischen Landtag zur Fortschritts=, resp. deutsch-freisinnigen Partei.

Trotz aller dieser und tausend anderer, nicht minder schlimmen Streiche und brutalen Gewaltakte, trotzdem die Partei tatsächlich weder durch Versammlungen noch durch Flugblätter oder sonstige Preßerzeugnisse auf die Wähler einwirken konnte, und obwohl auch bei dieser Wahl wie bei allen anderen die Arbeitgeber ihre soziale Nachtstellung mißbrauchten und von den Arbeitern unter Androhung der Entlassung verlangten, daß sie ihre Stimmen den Ordnungskandidaten geben, vereinigten sich auf die Kandidaten der Sozialdemokratie doch 311,961 Stimmen. Iwar zeigte diese Jahl gegenüber der Ziffer von 1878 einen Rückgang, aber wenn man die Verhältnisse, unter denen damals die Wahlen stattsanden, mit denen

von 1881 verglich, so konnte dieser Rückgang nicht nur nicht überraschen, sondern es war geradezu wunderbar, daß der Unterschied in den Ziffern nicht ein viel größerer mar. In den gegnerischen Rreisen war man denn auch höchlich überrascht über diese Erfolge. Früher hieß es immer, die Wähler find von "agitatorischen Demagogen" "verführt", eine "zügellose Presse" sollte sie .. aufgebetit" haben, ja, man sprach sogar komischerweise von Einschüchterungen, die von den - Sozial= demokraten gegenüber den Wählern ausgeübt worden seien. Bon alledem konnte jett keine Rede mehr sein. Die sozial= demokratische Presse war unterdrückt, die Versammlungen verboten und Flugblätter und Stimmzettel wurden konfisziert. Und trotdem über 300,000 Wähler, welche durch ihren Stimmzettel Zeugnis gaben für die geächtete, vogelfrei erklärte Sozialdemokratiel Das mußte Aufsehen erregen, und es brauchte nicht zu verwundern, wenn der Berliner "Times"= Rorrespondent seinem Blatte berichten konnte, daß man besonders in den "boben und böchsten Regionen" über diese Stärke der Sozialdemokratie bestürzt sei. Der kleine Belagerungszustand hatte also das Wunder nicht bewirkt, das man pon ihm erwartet hatte.

Was nun die praktischen Resultate der Wahlen betrifft, so hatte unsere Partei, trot ihrer 300,000 Stimmen, im ersten Wahlgang nicht einen einzigen Randidaten durchgesett. nosse Stolle, der, wie später im Reichstag konstatiert wurde, im 18. sächsischen Wahlkreis (Zwickau-Crimmitschau) gewählt war, mußte sich ebenfalls noch einer Stichwahl unterziehen. weil der Wahlkommissär es verstanden hatte, die Majorität für Stolle wegzugählen. Wenn aber auch die Partei im ersten Sang keinen Abgeordneten durchsetzte, so stand sie dafür doch in 22 Wahlkreisen zur Stichwahl, und wie auch der Ausgang derselben bestätigte, lagen die Berhältnisse für dieselben meistens sehr günstig. 3m Jahre 1878 hatte die Partei 17 Stichwahlen durchzukämpfen gehabt, mabrend sie (beim ersten Wahlgang) zwei Abgeordnete durchgesett hatte. Aus einem Bergleich der Stimmenresultate ergab sich, daß der Rückgang der sozialdemokratischen Stimmen hauptsächlich auf das Ronto der ländlichen Wahlkreise kam. Dort konnte sich die Einschüchterung am breitesten geltend machen und dort war es naturgemäß auch am schwersten, die nach Erlaß des Gesetzes gerriffenen Saden gwi-

113 8

schen den sozialdemokratisch fühlenden und denkenden Wählermassen wieder anzuknüpfen. Dieser Rückgang der sozialdemokratischen ländlichen Wahlstimmen mußte denn auch herhalten, um die Berehrer des Sozialistengesetzes über das Fiasko hinwegzutrösten, das sie sonst bei den Wahlen erlebt hatten.

In den Stichwahlkampf traten unsere Senossen natürlich mit verdoppeltem Sifer ein. Die von niemanden in der Partei erhofften Erfolge in der Hauptwahl elektrisierten die Senossen
und gaben ihnen erneuten Mut. Die Erfolge blieben denn
auch nicht aus. Von den 22 Stichwahlen fielen 13 zugunsten
der sozialdemokratischen Randidaten aus. Die Partei rückte
also anstatt mit 9, wie in der vorhergehenden Legislaturperiode,
mit 12 Abgeordneten in den Reichstag ein. Liebknecht war
doppelt gewählt, in Offenbach und Mainz. Im letzteren Wahlkreis mußte deshalb eine Rachwahl stattsinden, wobei der Rreis
mit geringer Minorität wieder verloren ging.

Ein Vild über den Ausfall der gesamten Stichwahlen ergibt nachfolgende Aufstellung. Die eingeklammerten Ziffern geben die Stimmenzahl an, welche auf unsere Randidaten im ersten Wahlgang gefallen war.

Sesiegt haben wir in:

1. Main: Liebknecht 8149 gegen 7529 (5983);

2. Breslan (Ostkreis): Hasenclever 8455 gegen 6897 (5271);

3. Breslan (Westkreis): Rräcker 8313 gegen 7898 (4983);

4. Greiz: Blos 4711 gegen 2613 (2215);

5. Offenbach: Liebknecht 11,194 gegen 7586 (5905);

6. Sanan: Frohme 9948 gegen 7733 (4803);

7. Solingen: Nittinghausen 9013 gegen 6043 (5565);

8. Aürnberg: Trillenberger 12,338 gegen 11,213 (9669); 9. Hamburg: Diet 12,315 gegen 11,340 (9439);

9. **Jamourg:** Viet 12,313 gegen 11,340 (9439); 10. **Mittweida:** Vollmar 7603 gegen 7330 (4283);

11. Freiberg i. Sachsen: Rauser 7957 gegen 7382 (4890);

12. Chemnit: Geiser 14,567 gegen 11,418 (10,256);

13. 3wickan: Stolle 12,546 gegen 8033 (7327);

#### Unterlegen sind wir in:

- 1. Elberfeld: Oppenheimer 12,126 gegen 13,157 (7949);
- 2. Frankfurf a. M.: Döll 8602 gegen 9146 (4704); 3. Presden: Bebel 10.857 gegen 14.139 (9079);
- 4. Leipzig: Bebel 9821 gegen 11,863 (6482);
- 5. Magdeburg: Viereck 6931 gegen 9821 (5541);
- 6. Sannover: Meister 5890 gegen 10,205 (5515);
- 7. Berlin IV: Bebel 18,979 gegen 19,030 (13,573);

- 8. Berlin VI: Sasenclever 17,378 gegen 17,947 (10,629);
- 9. Altona: Sasenclever 9060 gegen 11,389 (6971);

## Lockversuche.

Jur Geschichte des Sozialistengesetzes gehört auch ein Vorgang, der sich 1881 in der Zeit zwischen den Haupt- und Stichswahlen abspielte und der die Mittel beleuchtet, mit denen die Macher der "Verliner Bewegung", die Stöcker, Udolf Wagener und deren Hintermänner, arbeiteten. Im vierten und sechsten Verliner Wahlkreise standen unsere Senossen Vebel und Haseniere mit Fortschrittlern zur Stichwahl. Die Untissemiten, bezw. Ronservativen hatten in beiden Kreisen erhebsliche Minoritäten erhalten. Von dieser Seite wurden nun Verhandlungen mit unseren Verliner Senossen angeknüpft, um die Sozialdemokratie, welche, wie der Ausgang der Wahlen zeigte, mit den Mitteln der Brutalität und Sewalt nicht zu vernichten war, durch Versprechungen zu ködern.

Ueber diese Berhandlungen gibt nachfolgende Erklärung die beste Auskunft:

"Die Mitteilungen des "Keichsboten" in bezug auf die Unterhandlungen, welche anläßlich der Stichwahlen im vierten und sechsten Verliner Wahlkreis zwischen den Führern der Ronservativen und Sozialreformer (den Herren Professor Wagner, Hofprediger Stöcker, Distelkamp 2c.) einerseits und Angehörigen der sozialdemokratischen Partei anderseits stattgehabt haben, veranlassen uns zu folgender Varlegung:

Donnerstag Mittag, den 10. Aovember, erschienen hier in Dresden zwei unserer Berliner Parteigenossen und teilten uns mit, daß zwischen ihnen und den Führern der Ronservativen und Sozialreformer Unterhandlungen wegen der bevorstehenden engeren Wahlen in Berlin stattgefunden und zu folgendem Resultat geführt hätten:

Wir, die Unterzeichneten nebst Hafenclever, sollten folgende Erklärung unterschreiben:

### "Wir erklären:

- 1. Daß wir die arbeiterfreundliche Absicht der deutschen Reichsregierung in ihrer Reformpolitik anerkennen;
- 2. daß wir ernstlich gewillt sind, gemeinsam mit den sozial= reformerischen Parteien in Frieden an der Besserung der wirtschaftlichen Berhältnisse zu arbeiten;

3. daß wir hoffen, nach dem Worte eines unserer Reichstags= Abgeordneten (?), durch energische soziale Reformen die Revolution zu überwinden".

Als Preis für die Unterzeichnung dieser drei Punkte

murde uns geboten:

1. Die oben erwähnten Jührer der Ronservativen und Sozial= reformer wollten dafür eintreten, daß ihre Parteigenossen im vierten und sechsten Berliner Wahlkreis bei der Stich= wahl am 12. November für uns stimmten;

2. erboten fie fich, alsdann folgende Segenerklärung qu unter=

zeichnen:

"Dagegen erklären wir, daß wir, wenn die deutschen Sozialisten auf gesetzlichem Wege innerhalb der bestehenden Staatsordnung die Reform anstreben, wir für die Aussehung des Sozialistengesetzes im gegebenen Falle stimmen werden".

Weiter wurde uns mündlich mitgeteilt: Weigerten wir uns, auf diesen Vertrag einzugehen, so würden die erwähn=ten Jührer die Losung ausgeben: Stimmenthaltung: und dann sei unsere Niederlage in Verlin gewiß.

Wir haben darauf entschieden und bestimmt mündlich

erklärt:

1. Daß wir jeden Schacher und Stimmenkauf von uns wiesen; daß wir lieber 3000 ehrlich gewonnene Stimmen, als 30,000 erkaufte haben wollen; daß wir nicht in der Lage seien, die mit Erlaß des Sozialistengesetzes inaugurierte Wirtschaftspolitik der Neichsregierung: Vermehrung und Erhöhung der indirekten Steuern und Jölle auf notwendige Lebensbedürfnisse, Vermehrung der Militärlasten, Innungsgesetz u. dgl. als arbeiterfreundlich anzuerkennen;

2. daß wir nie abgelehnt — wie unsere Haltung und unsere Erklärungen noch zuletzt gegenüber dem Unfallgesetz gezeigt — Reformvorschläge der Reichsregierung ernsthaft zu prüfen, zu versuchen, sie unseren Wünschen entsprechend umzugestalten und, wenn sie unserm Standpunkt entsprächen, zu akzeptieren, daß wir es aber ablehnen müßten, mit Parteien gemeinsame Sache zu machen, die in ihren Bestrebungen reaktionär und darum arbeitersteindlich seien;

3. daß, wenn mit Punkt 3 die Annahme ausgesprochen sein sollte, als wollten wir eine gewaltsame Revolution, dies eine ganz willkürliche Annahme sei. Wir haben stets erklärt, daß planmäßige, gründliche und ganze Reformen der gewaltsamen sozialen Revolution, die andernfalls eine notwendige Folge unserer politischen und ökonomischen Entwicklung sei, vorbeugen könnten und wir nicht verant= wortlich seien für Dinge, die nicht in unserem Willen und in unserer Macht liegen, sondern von dem Willen und der Nacht unserer bisherigen Segner abhängen.

Mit dieser Untwort reisten unsere Parteigenossen nach Berlin zurück. Das Wahlresultat ist bekannt. — —

Dresden, den 16. November 1881.

#### 21. Bebel. 28. Liebknecht.

Für die in der Erklärung unserer Genossen geschilderten Vorgänge gewinnt man erst das ganze Verständnis, wenn man weiß, daß am 10. November die Unterhandlungen zwischen Stöcker, Distelkamp 2c. einer= und unseren Genossen anderersseits stattsanden, und daß zwei Tage darauf das Ranzlerorgan, die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", einen Leitartikel brachte, der mit folgenden Sätzen schloß, zu welchen es wohl eines Rommentars nicht erst bedarf:

Es ist in der Cat leicht ersichtlich, daß, someit die liberale Partei sich an dem Genusse der Gegenwart genügen läßt und die Sorge für die Zukunft ihren Enkeln überweift, ihr aus dem durch jene Repressiomagregeln (dem Sozialistengeset) geschaffenen Sustande mannigfache Borteile erwachsen. Einmal ist die Surcht des Liberalen in bezug auf die Sicherheit seines Sigentums und seiner Person durch das Bestehen jener Repressiomagregeln gur Zeit beseitigt; andererseits sind diejenigen Bolksklassen, aus deren Unzufriedenheit die Ugitation Nahrung 30g, gurgeit weniger fabig, als es ohne dieses Ausnahmegeset der Sall ware, die wohlwollen= den Absichten der Regierung gur Bebung ihrer Lage gu murdigen und diefe ju unterstützen; vielmehr werden einige Clemente diefer Bolksklaffen aus Widerwillen gegen jene Repressiomafregein geneigt fein, der fortschrittlichen Bekämpfung der Regierung ihre Unterstützung zu leiben. Die liberale Bourgeoisie hat alfo, Dank dem Sozialistengeset, politische Berbundete in der Rlaffe ihrer wirtschaftlichen Erbfeinde, den Arbeiterklassen, gefunden, deren un= bequeme Unsprüche auf ökonomischem Sebiet diese selbe liberale Partei gleichwohl nach wie vor zu vereiteln sucht. - In der Cat eine angenehme Lage - so weit sie vorhält.

"Es ist nicht nötig, bervorzuheben, daß diejenige staats= mannische Auffassung, die von der Regierung erwartet werden darf, sich nicht mit diesem Senusse der augenblicklich sichergestellten Segenwart genügen laffen kann, und daß diefelbe unabläffig trachten muß, durch Befriedigung der gerechten Forderungen der Arbeiter den gesunden Rern der fogialiftischen 3deen ju verwirk= lichen und dadurch der revolutionaren Richtung der Sozialdemo= kratie den Boden zu entziehen. Wenn diese Reformen durch= geführt sein werden, dann wird auch das Sejet vom 21. Oktober 1878 unnötig geworden fein."

Wenige Tage nachdem die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" den porstehend auszugsweise wiedergegebenen Urtikel gebracht, erschien die bekannte kaiserliche Botschaft, in der die "Seilung der sozialen Schäden" durch die "positive Förderung des Wohles der Arbeiter" in feierlichster Weise persprochen murde.

Es murde eben mieder einmal versucht, die Urbeiter den Regierungsplänen dienstbar zu machen - ein Versuch, der freilich auch damals, wie früher schon so oft, scheiterte und in alle Zukunft icheitern wird.

# Die "milde Praxis."

Als es nicht gelang, die sozialdemokratische Bewegung den Regierungszwecken dienstbar zu machen, da ging man darauf aus, in die sozialdemokratischen Reihen Zwiespalt zu tragen. die Partei in eine "radikale" und in eine "gemäßigte" zu spal= ten. Zu diesem Behufe murde gunächst ein ganges heer von Spiteln mit der Aufgabe betraut, sich unter die sozialdemokratischen Urbeiter zu mischen, dann wurden über die bekannteren Bührer die abenteuerlichsten Gerüchte verbreitet und besonders auch in die ausländischen Blätter lanciert, um so das Vertrauen der Arbeiter zu erschüttern. Unter Puttkamers schmachvollem Regiment begannen die agents provocateurs ihr elendes Handwerk im Großen zu treiben.

Ein zu diesem Sustem gehörendes Manover, das man besonders in Berlin praktizierte, mar es auch, den Arbeitern etwas mehr Luft zu lassen. Es durften sich dort wieder Arbeitervereine bilden, Versammlungen wurden erlaubt und sogar

Arbeiterblätter konnten wieder erscheinen.

Diese Möglichkeit freierer Bewegung animierte die Berliner Genossen dazu, sich 1883 an den dortigen Stadtverordnetenwahlen zu beteiligen, und zum ersten Male errangen damals Arbeiter auf diesem Sebiete Erfolge. Das zweierlei Maß, das seitens der Polizei bei den Reichstags- im Gegensatz zu den Rommunalwahlen angewendet worden war, lag für jeden offen und klar zu Tage, und die Fortschrittler, denen das Eintreten unserer Senossen in den Wahlkampf unangenehm war, brachten denn auch diese Sache im Reichstag zur Sprache. Bei dieser Selegenheit gab Herr von Puttkamer nachstehende Leußerung zum Besten:

"Wer gibt uns denn das Recht, wenn hier bei den Rommunalwahlen, sagen wir einmal der vierte Stand sich zusammentut und ganz bestimmte Beschwerden vorzubringen hat, wer gibt uns das Recht, solche Leute unter die Paragraphen 1 und 9 des Sozialistengesetzes zu subsumieren? . . . Ich bin der Meinung, daß wir nicht das Recht hatten, der sogenannten Arbeiterpartei in ihrer legitimen Tätigkeit in bezug auf diese Rommunalwahlen entgegenzutreten; wir würden uns dadurch einer flagranten Gesetzeverletzung schuldig gemacht haben. . . Ich werde auch künftig in allen Fällen so versahren."

Man vergleiche mit dieser Aeuherung Puttkamers das Verhalten der preußischen wie der gesamten deutschen Polizei gegenüber den Arbeitern bei den **Reichstagswahlen**, wo es sich doch auch um eine "legitime Tätigkeit" des "vierten Standes" handelt, und man hat ein Bild der bodenlosen Heuchelei, deren der "treueste Diener des Fürsten Vismarck" fähig war. Als übrigens im Jahre 1887 in Verlin wieder Semeindewahlen anstanden, da waren für denselben Puttkamer die geplanten Arbeiterversammlungen ein "flagranter Sindruch" in die bestehende Staatssund Sesellschaftsordnung, und sie wurden eine um die andere verboten.

# Der Ropenhagener Rongrefi.

Im August 1882 hatte in Zürich eine Konferenz bekannter Parteisührer stattgefunden, auf der die Frage der Taktik, Organisationsangelegenheiten, bessere Regelung der Flugblätterverteilung, Stand und Haltung des Parteiorgans, Verhalten der deutschen Presse, Errichtung eines Parteiarchivs, Kassenangelegenheiten, Entscheidung über die Verufung eines Kongresses, sowie eine Reihe verschiedener Angelegenheiten, Anträge, Veschwerden usw. zur Veratung standen. Der "Sozial-

demokrat" schrieb in seiner Ar. 35 des genannten Jahres von dieser Ronserenz, "daß, obwohl auch während der Besprechung über die Frage bezüglich der Taktik und der Haltung des Parteiorgans verschiedene Ansichten zutage traten, diese doch nur vom Standpunkt der Rücklichkeitsfrage sich geltend machten, eine eigentliche Meinungsverschiedenheit aber keineszwegs zutage trat. Die Anregung bezüglich der Gründung eines Parteiarchivs fand allseitige Zustimmung. In bezug auf einen Rongreß der deutschen Sozialdemokratie wurde beschlossen, denselben im Laufe des nächsten Frühjahrs zu berufen, und werden die Senossen hoffentlich die Zeit dis dahin dazu benützen, die Vertretung zu einer recht allgemeinen zu machen. Allseitig trat die Ueberzeugung zutage, daß die deutsche Sozialdemokratie so einig und kampsbereit als je den ihr gestellten Aufgaben gegenübersteht und der Sieg trotz alledem uns werden muß".

Die Ar. 6 des "S.=D." vom 1. Februar 1883 brachte die Einladung zu dem im Frühight 1883 abzuhaltenden Rongreß. Um 29. Märs trat derselbe in dem großen Bereinslokal der Rovenhagener Parteigenossen zusammen. Die Berliner Polizei war fest davon überzeugt, daß der Rongreß wieder in der Schweiz stattfinden werde; die ganze Schweizer Grenze von Lindau bis Basel mar deshalb mit Spiteln förmlich besäet, während in Ropenhagen in aller Stille die Vorbereitungen zu dem Rongreß getroffen murden. Un die Hauptstadt Danemarks hatte man in Berlin so wenig gedacht, daß, als die erste Nachricht in deutschen Zeitungen erschien, der Rongreß sei bereits zusammengetreten und tage im Norden, der den Spitzelkordon am Bodensee kommandierende Polizeirat Krüger spornstreichs nach London reifte, mo er dann erfuhr, daß die Bogel in Ropenhagen zusammengesessen waren, das Nest aber bereits wieder leer fei.

Jum Rongreß waren 60 Delegierte erschienen und die Verhandlungen dauerten vom 29. März bis 2. Upril. Der Rassenbericht ergab, daß in **Deutschland** die Sesamteinnahmen vom 5. August 1881 bis 28. Februar 1883 sich auf rund 95,000 M beliefen, denen eine Ausgabe von 92,100 M gegenüberstand. Außerdem hatte die Verwaltung des "Sozialdemokrat" in Jürich 20,429 Fr. für Unterstützungszwecke vereinnahmt und davon 16,933 Fr. verausgabt. Sine Agitationsreise der Senossen Fritzsche und Viereck durch Amerika zu Veginn des

Jahres 1881 hatte sehr gute Erfolge und ergab ein Rein= erträgnis von 13,000 M.

Aus den Verhandlungen des Kongresse ergab sich, daß die Partei die Schlappen, welche ihr mit dem Erlaß des Sozialistengesetzes beigebracht waren, vollständig überwunden hatte, und
es konnte die Tatsache konstatiert werden, daß noch niemals
ein Parteikongreß eine so vollständig umfassende Vertretung
der Partei vereinigte wie der Kongreß in Ropenhagen. Aus
allen Sauen Deutschlands waren Vertreter der Partei anwesend, und von überallher brachten sie die besten Stimmungsberichte.

Den auf dem Rongreß herrschenden Seist kennzeichnen folgende zwei, mit Sinstimmigkeit gefaßte Resolutionen:

1. "Der Rongreß spricht sich entschieden gegen jederlei Aachsgiebigkeit gegenüber den uns verfolgenden Parteien, sowie gegen jede auf die Aachsicht der Behörden spekulierende Rücksichtnahme aus und fordert ein rücksichtsloses Vorgehen der Partei.

Der Rongreß erklärt sich mit der Sesamthaltung des Parteiorgans einverstanden."

2. "Der Rongreß erklärt, daß er in bezug auf die sogenannte Sozialreform im Deutschen Neich weder an die ehrlichen Absichten noch an die Fähigkeit der herrschenden Rlassen nach deren bisherigen Verhalten glaubt, sondern der Ueberzeugung ist, daß die sogenannte Sozialreform nur als taktisches Mittel benutzt wird, um die Arbeiter vom wahren Wege abzulenken.

Der Rongreß hält es aber für die Pflicht der Partei, resp. deren Vertreter in den Parlamenten, bei allen auf die ökonomische Lage des Volkes gerichteten Bestrebungen, gleichviel welchen Motiven sie entspringen, die Interessen der Arbeiterklasse energisch wahrzunehmen, selbstverständlich ohne dabei auch nur einen Augenblick auf die Sesamtheit der sozialistischen Forderungen zu versichten."

In bezug auf die Wahlen wurde an den früher in Wyden 2c. gefaßten Beschlüssen festgehalten und in einer Resolution aus= gesprochen, daß nur solche Randidaten aufgestellt werden, welche das Parteiprogramm voll und ganz anerkennen und sich ver-

pflichten, "an allen durch Gesamtbeschluß der Parteipertretung herbeigeführten Aktionen sich zu beteiligen."

Ein Untrag, die Parteigenoffen zu verpflichten, bei Stichmablen swischen zwei Gegnern der Stimmabagbe sich zu ent-

halten, murde mit 34 gegen 24 Stimmen abgelehnt.

Auf der Rückreise von Ropenhagen fanden in Riel und Neumünster die Sistierungen der Senossen Auer, Bebel, Diet, Frohme, Heinzel, Müller, Ulrich, Biereck und Vollmar statt, gegen welche dann aus diesem Unlag der berüchtigte Chemnit-Freiberger Seheimbundsprozeß eingeleitet murde, von deffen Ausgang sich die Aera der Seheimbundsprozesse herleitet.

# Unter dem verlängerten Sesetz.

# Die erste Verlängerung des Sozialistengesetzes.

Obwohl die Gültigkeitsdauer des Ausnahmegesetzes bis 31. März 1881 sestgesetzt war, brachte die Regierung doch bereits in der Frühjahrssession 1880 einen Antrag auf Berlängerung des Gesetzes ein. Die Verlängerung sollte danach auf fünf weitere Jahre erfolgen, und zwar bis 31. März 1886. Um 6. März fand die erste Lesung dieses Entwurfes statt, nachdem ihr die Diskussion betreffs der Verhängung des kleinen Ve-lagerungszustandes über Verlin vorausgegangen war.

Während man bei der ersten Belagerungsdebatte, am 17. März 1879, nur den Abgeordneten Liebknecht zu Worte kommen ließ, dem der Minister Eulenburg zu antworten den schwächlichen Bersuch machte, und dann auf Antrag des Fürsten Pleß die Debatte schloß, wurde diesmal ein ebenfalls gestellter Schlußantrag abgelehnt und entspann sich zwischen den Abgeordneten Bebel und Sonnemann einerseits und dem Minister Eulenburg anderseits eine sehr animierte Debatte über die Zuslässigkeit der Berhängung des "Kleinen" und die Handhabung des Sozialistengesetzes überhaupt.

Jum Untrag auf Verlängerung des Gesetzes nahm gunächst der bekannte Sußholgraspler des Zentrums, der um seiner Selbstaefälligkeit und feines Gelehrtendunkels berüchtigte Professor von Hertling das Wort. Demselben mar die Aufgabe zugefallen, die Bereitwilligkeit des Zentrums für die Berlängerung auszusprechen und zu motivieren, vorausgesett, daß man der Partei für "Wahrheit und Recht" durch das Zugeständnis einiger kleiner Uenderungen eine goldene Brücke zu bauen bereit mar. Als Grund für diesen ungeheuerlichen Gesinnungswechsel, der zugleich ein grober Wortbruch gegenüber den Wählern mar — denn die Zentrumsabgeordneten hatten 1878 überall als Gegner des Ausnahmegesetzes kandidiert und wurden auch als solche gewählt - wußte der Kerr Professor nur anzuführen, daß seine Gefinnungsgenossen seinerzeit die Befürchtung begten, daß die "fehr dehnbaren" Bestimmungen des Gesettes

"in der hand der Polizei zu einer Waffe werden möge gegen die allgemeine Freiheit der Staatsbürger, daß es in der hand der

Regierung zu einem trefflichen Mittel sich gestalten möge, alle missliebigen Parteien zu unterdrücken."

Also nur die Angst um die eigene haut hatte die Zentrums= belden bestimmt, 1878 gegen das Gesetz zu stimmen. Da sie sich aber mittlerweile überzeugt hatten, "daß diese Befürchtungen im gangen nicht in Erfüllung gegangen sind", so konnte der wortdrechselnde herr Professor "anerkennen, daß durch diese (lougle!) Ausführung der Mangel, der dem Wortlaute des Sesetzes anklebt, erganzt worden sei". Das Gesetz hatte also für die Serren vom Zentrum die Schrecken verloren, nachdem sie mittlerweile immer mehr ihren Frieden mit der Regierung gemacht und der Rulturkampf bereits vollständig versumpft war. Nicht die "gemeine Freiheit" war es also, wie Herr Windthorst im Jahre 1878 prablerisch perkundete, um deren willen die Zentrumspartei ihre Zustimmung zu dem infamsten Ausnahmegesets, das jemals eine parlamentarische Rörperschaft passiert hat, verweigerte, sondern bloß die Angst, mit diesem Besetz eine Waffe zu schmieden, welche schließlich sich gegen die eigene Partei kehren könnte, hat die Herren Hertling und Ronsorten abgehalten, bereits 1878 mit 3a zu stimmen. später gur zweiten Lesung eingebrachten Windthorftschen Untrage zur Abanderung des Sozialistengesetzes, welche so recht deutlich nach dem Rezept: "Wasch' mir den Pelz, mach' ibn aber nicht nab", abgefaßt maren und später bei allen meiteren Berlängerungen erneuert wurden, ohne jemals ernsthaft diskutiert, viel weniger denn angenommen zu werden - sie sollten den Deckmantel für die Frontveränderung bilden, gemiffermaßen das Seigenblatt sein für die reaktionare Bloge, welche sich das Zentrum gab, als es in das Lager der Unbanger des Ausnahmegesetzes zu marschieren seine Bereitwilligkeit erklären ließ.

Jur Illustrierung der angeblich "loyalen" Handhabung des Gesehes, auf welche sich die Herren vom Zentrum zur Rechtfertigung für ihre schmachvolle Schwenkung beriefen, mag hier übrigens eine Leußerung des verstorbenen Lasker folgen, der mit Recht der Vater des Sozialistengesetzes genannt wurde, der aber an diesem seinem Rinde so wenig Freude erlebte, daß er dasselbe gerne wieder aus der Welt geschafft hätte, weshalb er auch, im Gegensatzur nationalliberalen Partei, zu der er damals zählte, gegen die Berlängerung stimmte.

Lasker führte in bezug auf die Handhabung aus:

"Das Zeugnis kann ich ablegen, daß die Sandhabung des Gelettes in einer Begiebung gang den Boraussetzungen entsprochen hat; das Geset ist nicht auf andere Parteien ausgedehnt worden. sondern nur auf die Sozialdemokratie angewendet worden. Aber in bezug auf die Sozialdemokratie hat es nicht in dem Sinne aewirkt, wie es wenigstens die Absicht der Mehrheit gemesen ist und mofür, wie ich glaube, sum Seil das Cinverftandnis des Ministers des Innern für Preußen vorausgesett werden konnte. Was mir durchaus verhindern wollten, daß nicht die von den Umsturgtendengen losgelösten Bestrebungen der Sozialdemokratie mit den Mitteln dieses Gesetzes unterdrückt murden, ist nicht beachtet morden. Wenn im Jahre 1878 die Regierung mit der Majorität einig darin schien, daß nicht die Personen, die Sozialdemokraten wegen ihrer Personen unter die Wirkung dieses Gesetzes fallen sollten. sondern lediglich megen der in dem Gesetz bezeichneten Bestreb= ungen, so ift in der praktischen Ausführung das Segenteil einge= frefen."

Lasker verwies im weiteren Verlauf seiner Rede darauf, daß das, "was man mit großer Vorsorge habe verhüten wollen", nämlich die Vernichtung eingeschriebener Rassen, nicht gelungen sei, sondern daß lediglich die Tatsache, daß Sozialbemokraten an der Spitze dieser Rassen standen, genügte, dieselben aufzuheben. Lasker erinnerte auch daran, daß die Väter des Sesetzes 1878 ausdrücklich dagegen protestiert hätten, mit dem Sesetze "ein Seschäft der Nütslichkeit zu machen, daß das Sesetz nicht dazu verhelfen sollte, durch Verbote ein dem Inhalte nach falsches Resultat der Wahl hervorzubringen."

Wie sehr dieses "Seschäft der Aütslichkeit" später gemacht wurde und wie sich daran alle Parteien fast ausnahmslos beteiligten, das wird noch an anderer Stelle gezeigt werden. Hier sollte nur in dem verstorbenen Lasker ein klassischer Zeuge dafür beigebracht werden, daß die später so oftmals betonte und hervorgehobene "loyale" Handhabung des Ausnahmegesetzes nichts weiter als elende Flunkerei ist, und besonders wollten wir konstatieren, daß nicht etwa erst unter dem späteren Ministerium Puttkamer die "mißbräuchliche" Anwendung einriß, sondern daß sie vom ersten Tage des Bestehens des Gesetzes an geübt wurde. Uebrigens war von den prinzipiellen Segnern des Gesetzes diese Wirkung von Ansang an vorausgesagt worden, und daß Lasker, der es ja, im Unterschied zum Gros seiner Freunde, immer ehrlich meinte, das nicht begriff, und an die

Möglichkeit einer louglen Handhabung auch gegenüber den Sozialdemokraten glaubte, beweist nur, daß er in politicis ein großes Rind mar. Eduard Lasker hat übrigens bis an sein Lebensende seine Zustimmung zum Sozialistengesetz bedauert und soweit seine, ihm ja auch nicht allzureichlich zugemessenen irdi= schen Glücksgüter ihm erlaubten, hat er stets gestrebt, die Schmerzen der Wunden, welche unschuldigen Frauen und Rindern durch die brutale Kandhabung des Ausnahmegesetzes geschlagen murden, in etwas zu mildern. Lasker und der ebenfalls perstorbene Ludwig Lowe maren es ja wohl auch, welche in den parlamentarischen Rreisen der damaligen Fortschritts= partei in Anreaung brachten, für die Familien der Ausgewiesenen zu sammeln, mas den Erfolg batte, daß ein paar Mal gang beträchtliche Summen dem Sonds für Ausgewiesene aus jenen Rreisen zuflossen. Außer Lasker sprach in einer glänzenden Rede Senosse Bablteich gegen das Seset und deffen Berlängerung, mährend herr von Rleift-Retom gegen die Sozialdemokraten eine seiner flammenden Philippiken losließ, mit denen er immer licher ift. Heiterkeit auf allen Seiten des Kauses zu erwecken und so Abwechstung in die manchesmal tödliche Langeweile der parlamentarischen Verhandlungen zu bringen. Schließlich murde der Entwurf einer Rommission von 14 Mitgliedern übermiesen. Dieselbe erledigte ihre Aufgabe in zwei Sitzungen, lehnte sämtliche Windthorstschen Untrage ab. beschloß aber einen Paragraphen, wonach die Ausweisung auf Grund des kleinen Belagerungszustandes "auf Mitglieder des Reichstags oder einer gesetzgebenden Bersammlung, welche fich am Site dieser Rörperschaften mahrend der Session derselben aufhalten, keine Unwendung findet."

Diese Aenderung war dadurch veranlaßt, daß das Berliner Polizeipräsidium gegen die beiden aus Berlin ausgewiesenen Abgeordneten Fritziche und Hasselmann eine Anklage wegen **Bannbruchs** veranlaßt hatte. Außerdem beantragte die Rommission die Berlängerung nur bis zum September 1884 auszusprechen. Diese Abänderungen fanden die Justimmung des Reichstags und der Regierungen, und am 4. Mai 1880 wurde die Berlängerung in namentlicher Abstimmung mit 191 gegen 94 Stimmen angenommen. Bom Zentrum stimmten ca. 12 Abgeordnete, darunter der Freiherr von Hertling und Graf Ballesstrem, mit Jal Die beiden Brüder Reichensperger, welche bei

späteren Berlängerungen die Jührung der Zentrumsmannschaften übernahmen, die zur Nettung des Sozialistengesetzes abkommandiert wurden, stimmten 1881 noch mit Nein!

## Von Erfolg zu Erfolg.

In der Frühighrssession 1884 mußte sich der Reichstag jum meiten Male über die Frage der Berlangerung des Sozialisten= gesetzes entscheiden. Nach der damaligen Zusammensetzung des Reichstags mare wohl eine Ablehnung der Berlängerung moglich gewesen, wenn die Parteien, welche 1878 dem Sesetse ein Stolzes "Niemals!" entgegengesett hatten, auch jett noch auf diesem Standpunkt geblieben maren. Indes, das für "Freiheit, Wahrheit und Recht" kämpfende Zentrum, deffen Wortführer 1878 erklärt hatten, daß ihre Partei, welche am eigenen Leibe erfahren habe, mas es heiße, unter Ausnahmegesetzen zu leben, niemals einem solchen Gesetze gegen eine andere Partei ihre Zustimmung geben werde, hatte bekanntlich schon bei der ersten Berlangerung des Sozialistengesetzes eine Ungahl Stimmen für das Gesetz geliefert, und 1884 wiederholte sich dieses Schauspiel. Aber auch die Fortschrittler hatten Ungst, das Geset, das einen ihnen so unbequemen Segner bedrückte, könnte aufgehoben werden, und wenn sie es auch nicht magten, für die Berlängerung zu stimmen, so verhinderten sie doch eine Majorität gegen das Gesets dadurch, daß sie einen Ceil ihrer eigenen Leute abkommandierten, d. h. denselben nahelegten, bei der Abstimmung fernzubleiben. Diese Abkommandierungen welche, nebenbei bemerkt, gang überflüssig maren, denn das Zentrum mar entschlossen, das Seset nicht fallen zu lassen, und je mehr Fortschrittler gegen die Berlängerung gestimmt hätten, desto mehr Zentrumsmänner maren für dasselbe eingetreten sind später durch Mitglieder der Fortschrittspartei selbst festgestellt worden, und sie zeigen, daß im Punkte politischer Seuchelei unser bürgerlicher Liberalismus in nichts hinter dem konservativen Junkertum, als deffen klaffischen Repräsentanten man wohl herrn von Puttkamer betrachten kann, gurucksteht. Eine geradezu jämmerliche Rolle spielten bei der Berlängerung 1884 auch die sogenannten Sezessionisten, welche unter der Subrung von Nickert, Bamberger und Lasker sich von den Nationalliberalen losgesagt hatten. Diese Herren hatten weder den Mut, sich für, noch den, sich gegen das Gesetz auszusprechen,

schließlich aber stimmten sie in ihrer großen Mehrheit doch für die Berlängerung. So recht bezeichnend für die Wasch-lappennatur dieser "glänzendsten Seister" unserer deutschen Bourgeoisie ist die Haltung, des Professors Mommsen, der ebenfalls zu den Sezessionisten gehörte, mit diesen von der Schädlichkeit des Ausnahmegesetzes überzeugt war, dies im Reichstag auch ausführte, trotzdem aber für dasselbe stimmte.

In einem Blatte seines Wahlkreises (Coburg), der "Fränkischen Leuchte", veröffentlichte der Herr Professor eine Zuschrift, in der es u. A. dieß:

"Aber das Seset nütt nicht bloß recht wenig, sondern es ist positiv schädlich und fördert die Krankheit, die es bekämpfen will. Ich denke dabei weniger an die Erbitterung, die dasselbe in den Arbeiterkreisen hervorruft, obwohl auch diese, namentlich infolge der im einzelnen Falle unvermeidlich willkürlichen und immer zahlreiche Unschuldige auf das Schwerste schädigenden Ausweisungen in weiten Kreisen eine gefährliche Propaganda des Sesinnungs-widerstandes erzeugt, als an den Ausschluß der Diskussion, welche allein und ausschließlich dem Uebel zu steuern vermag, und die das Seset indirekt verbietet. Denn Leute, die sich öffentlich in Rede und Schrift nicht verteidigen dürfen, kann man auch in Rede und Schrift nicht öffentlich angreisen; und so geht das stille Evangelium der Anarchie unter dem Schuße dieses Sesets unwidersprochen durch das Land."

Also, das Seset nütt nicht nur nichts, sondern schadet sogar und fördert das Uebel, das es bekämpfen sollte. Sin normal denkender Mensch würde nun daraus den Schluß ziehen, daß dieses Seset, daß seinen Zweck so vollständig versehlt, aus der Welt geschafft werden müsse und unter keinen Umständen verlängert werden dürse. Wer aber so denkt, der kennt die Vocksprünge nicht, deren ein deutsches Prosessorengebirn fähig ist, und vor Allem würdigt er die Feigheit nicht, die nun einmal Gemeingut der erdrückenden Mehrzahl der Mitglieder unserer Prosessorenzunft ist. Herr Mommsen hätte gegen die Verslängerung gestimmt, wenn die Regierung mit der Ausschedung einverstanden gewesen wäre. Da dies aber nicht der Fall war, so erklärte der tapfere Held und große Historiker:

"Wenn also der vorhin bezeichnete Fall eintritt (daß die Regierung keine Amendements zuläßt), so werde ich für die Verlängerung des Ansnahmegesches meine Stimme abgeben, indem ich für die Verkehrtheit der unveränderten Verlängerung die Reichstegierung, nicht den Reichstag verantwortlich erachte."

Wer erinnert sich nicht angesichts einer solch jämmerlichen Haltung des Spottverses auf das Frankfurter Parlament aus dem Jahre 1848:

> "Hundertfünfzig Professoren, Baterland, Du bist verloren,"

Die Berlängerung wurde denn auch beschlossen. Nach dreitägiger Debatte wurde am 10. Mai 1884 mit 189 gegen 157 Stimmen die Berlängerung in zweiter Lesung angenommen. In der dritten Lesung kam es gar nicht mehr zu einer namentlichen Abstimmung, die Majorität war gesichert, und den Fortschrittelern, welche schon eine Zeit lang ernstlich befürchtet hatten, es könnte zur Absehnung der Berlängerung und damit zu einer Reichstagsauflösung kommen, war ein Stein vom Herzen gefallen.

Zur dritten Lesung gab Liebknecht im Namen der sozialdemokratischen Fraktion folgende Erklärung ab:

"Durch den Sang der Verhandlungen über dieses Seset und durch den Ausfall der entscheidenden Abstimmung ist es für jeden Denkfähigen klar geworden, daß die für Verlängerung des Sozialistengesetzes von dessen Urhebern und Freunden öffentlich geltend gemachten Gründe nicht die wahren Gründe sind, und daß es sich dabei um politische und persönliche Machtfragen handelt, die mit Sozialismus und Sozialistengesetz gar nichts zu tun haben, und namentlich in den Reden des Reichskanzlers handgreiflich hervorgetreten sind.

Wer unser Parteiorgan liest, wird daraus ersehen haben, daß das Resultat von uns nicht anders erwartet worden ist. Eine Partei, die allen übrigen Parteien ausnahmslos die politischen als die wirtschaftlichen Existenzbedingungen zu entziehen bestrebt ist und deshalb folgerichtig alle übrigen Parteien ausnahmslos zu Feinden hat, muß auf Verunglimpfung, Unterdrückung und Lechtung gefaßt sein.

Wir halten es unter unserer Würde, durch seige Schmiegsamkeit die verachtungsvolle Duldung der seindlichen Parteien und Regierungen zu erkausen. Wir wissen, daß unsere Kraft in unseren Prinzipien liegt, und daß jede Abschwächung unserer Prinzipien unsere Kraft schmälern würde.

Daß das Sozialistengesetz, dessen abermalige Verlängerung nun beschlossene Sache ist, uns nicht vernichten wird, das

129 9

weiß ein jeder von Ihnen, wie ein jeder von Ihnen weiß, daß das Sozialistengesetz während seiner bisherigen Dauer unsere Parteiorganisation nur gekräftigt, die Ausbreitung unserer Prinzipien und unserer Ideen nur gefördert hat.

Daß durch die Verlängerung des Sozialistengesetzes die Wahrscheinlichkeit eines friedlichen Verlaufes der großen logialiftischen Revolution, innerhalb deren wir uns befinden und an der ausnahmslos alle Parteien mitarbeiten, wesent= lich gemindert wird, das kann niemand bezweifeln, der die menschliche Natur und die geschichtlichen Entwicklungsgesetze kennt. Die Verlängerung des Sozialistengesetzes - darüber geben wir uns keiner Causchung bin - bedeutet die Vermanenzerklärung der Proskriptions=Politik. Bon Caa ju Caa mird es schwieriger merden, die durch das foziale Elend herporgerufenen, durch gewissenlose Demagogen genährten, durch das Sozialistengeset aufgestachelten Leidenschaften zu dämmen und zu zügeln. Durch das Votum des vorigen Sonn= abends, welches heute früh bestätigt werden wird, hat die Majorität des Reichstages die Berantwortlichkeit für die Folgen der Juftande, die jett entstehen werden, auf sich ge= nommen.

Jür uns ist die Situation nicht verändert, wir werden fortschren, den Weg zu wandeln, den die Pflicht uns vorschreibt, und wir werden nach wie vor alle unsere Kräfte daran setzen, um den Sieg, welcher als naturnotwendige Frucht der gesamten sozialpolitischen Sutwicklung des neunzehnten Jahrshunderts uns zufallen muß, möglichst bald an das Banner der Sozialdemokratie zu fesseln."

# Das Dynamitgesetz.

Nachdem das Sozialistengesetz auf weitere drei Jahre gesichert war, brachte die Regierung das famose Dynamitgesetz ein. Diese größte gesetzgeberische Pfuscharbeit, welche jemals von einem Parlament sanktioniert worden ist, wurde unter dem Eindruck des gerade damals bekannt gewordenen Niederwald-Uttentatsversuchs durchgedrückt, und im Neichstag wagte keine der tonangebenden Parteien den Versuch, auch nur die ungeheuerlichsten Vestimmungen aus dem Gesetze zu entsernen. Gegenüber der sozialdemokratischen Partei waren sich die Führer der anderen Parteien einig geworden, keinen unserer Senossen zu Worte kommen zu lassen. Unter solchen Umständen, und da es unseren Abgeordneten nicht möglich gewesen war, ihren ablehnenden Standpunkt zu motivieren, enthielten sie sich der Stimmabgabe.

Als bezeichnend für dieses gesetzgeberische Meisterstück darf wohl angeführt werden, daß auf Grund desselben bis heute ausschließlich Bestrafungen ganz harmloser Leute vorgekommen sind, welche zufällig im Besitz von Sprengstoffen, Zündhütchen 2c. waren; auch nicht eine Verurteilung erfolgte, welche einen politischen Beigeschmack gehabt hätte.

## Die Neichstagswahlen 1884.

Noch mahrend der Reichstag in Berlin gusammen faß, mar draußen im Reiche die Ugitation für die Neuwahlen, welche im Serbste stattfinden mußten, bereits im vollen Sange. Majorität des Reichstages hatte sich gelegentlich der Beratung über diverse Wahlproteste in einigen der letzten Sitzungen denn doch gegen das gang unqualifizierbare Treiben der Behörden und speziell gegen den Mißbrauch gewandt, der mit dem Sozi= alistengesetz in bezug auf Wahlversammlungen und die Beschlagnahme von Stimmzetteln getrieben worden mar. sonders die Vorkommnisse in Sachsen fanden die schärfste Verurteilung, und es hat schwerlich jemals ein armer Sünder auf der Unklagebank ein erbärmlicheres Gesicht gemacht, als der bei den Verhandlungen am Bundesratstisch sitzende Vertreter der fächsischen Regierung, Berr v. Nostig= Wallwitz, der in jämmerlicher Feigheit alle Schuld von der Regierung ab auf die Schultern der "unteren" Behörden zu malgen suchte. Der Reichstag erhob jum Beschluß, daß "die Unmeldung einer Wahlversammlung durch einen Sozialdemokraten an sich, auch felbst in Verbindung mit der Unkundigung, daß in der Wahlversammlung ein Sozialdemokrat als Redner auftreten werde, nicht als Tatsache angesehen werden kann, welche gemäß § 9, Abs. 2, des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 die Unnahme recht= fertigt, daß die Bersammlung gur Forderung der im Absat; 1 a. a. O. (am angeführten Orte) bezeichneten Bestrebungen bestimmt ift."

Jugleich wurde in die Gewerbeordnung eine Bestimmung aufgenommen, nach welcher Stimmzettel keine Druckschriften im Sinne des Gesetzes sind, so daß deren Verbreitung auch

jenen Personen gestattet ist, welchen der Schriftenvertrieb untersagt wurde. In einer Verhandlung 1881 erklärte nämlich Puttkamer, daß die gegenwärtige Sesetzgebung leider kein Mittel an die Hand gebe, die Wahlagitation durch Stimmzettel zu verbieten, und daß er deshalb die Konsiskation von Stimmzetteln wieder aufgehoben habe. Diesem "Uebelstand" suchte kurze Zeit darauf das Reichsgericht abzuhelsen, indem es eine Entscheidung fällte, wonach auch Stimmzettel Druckschriften im Sinne des Sozialistengesetzes sein sollten, welche verboten werden könnten und deren Verbreitung Personen, denen der Schriftenvertrieb entzogen ist, strafbar macht. Durch diese infame Rechtsauslegung, mit welcher das Reichsgericht Herrn v. Puttkamer zu Hilfe kommen wollte, machte der Reichstag mit seinem Veschluß einen dicken Strich.

Diese Beschlüsse, obwohl sie oft genug und auf die gröbste Weise von den Behörden verletzt wurden, wirkten doch hie und da etwas abkühlend auf den Uebereiser reichstreuer Wahlmacher, und besonders in Sachsen hatte die kalte Douche, die der Reichstag der Regierung angedeihen ließ, sehr gut getan. Im Verhältnis zu 1881 herrschte im Wahlkampf 1884 auch für unsere Partei eine relativ größere Bewegungsfreiheit. Vor Allem aber kam der Partei zu gute, daß die Senossen den alten Rampfesmut wieder gefunden hatten. Das Ausnahmegeseth hatte seine Schrecken verloren, die Arbeiter hatten sich an dasselbe gewöhnt. Die zahlreichen Ausweisungen aus Berlin, Hamburg und Leipzig hatten "sozialdemokratische Agitatoren" in alle Windrichtungen zerstreut, und das Wahlresultat von 1884 zeigte zum ersten Male deutlich und klar, daß der "Rleine" auch für unsere Gegner eine sehr zweischneidige Waffe ist.

Der Wahltag war auf den 28. Oktober angesetzt. Um Abend dieses Tages zählte die Sozialdemokratie 9 Siege, 24 Stichmahlen und einen Stimmenzuwachs von ca. 200,000 gegen die Wahlen von 1881.

Bewählt wurden im ersten Wahlgang:

| veloupit toutoen im etjien wangang. |               |             |        |        |  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|--|
| Wahlkreis                           | Randidat      | Stimmenzahl |        |        |  |
|                                     |               | 1878        | 1881   | 1884   |  |
| Berlin I                            | Paul Singer   | 20,224      | 13,573 | 25,386 |  |
| Hamburg I                           | U. Bebel      | 10,491      | 7,563  | 12,280 |  |
| Hamburg II                          | 3. H. W. Diet | 12,447      | 9,439  | 14,276 |  |
| Ultona-Stormarn                     | R. Frohme     | 11,662      | 6,971  | 10,266 |  |
| Leipzig-Land                        | 2. Viereck    | 11,253      | 10,503 | 15,238 |  |

| Wahlkreis            | Randidat      |        | Stimmenzahl |        |
|----------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|                      |               | 1878   | 1881        | 1884   |
| Glauchau-Merane      | 3. Auer       | 11,579 | 6,692       | 9,500  |
| Crimmitschau-Zwickau | W. Stolle     | 10,153 | 7,327       | 11,523 |
| Chemnity             | 3. Geiser     | 9,899  | 10,256      | 14,513 |
| Greiz (Reuß ä. L.)   | W. Blos       | 3,082  | 2,215       | 3,742  |
| In Stichwahl stand   | en:           |        |             |        |
| Wahlkreis            | Randidat      |        | Stimmenzahl |        |
|                      |               | 1878   | 1881        | 1884   |
| Berlin VI            | Hasenclever   | 15,690 | 10,629      | 24,258 |
| Breslau (Ostkreis)   | Hasenclever   | 6,593  | 5,243       | 5,976  |
| Breslau (Westkreis)  | 3. Rräcker    | 6,412  | 4,955       | 6,173  |
| Riel                 | St. Heinzel   | 7,160  | 4,725       | 7,775  |
| Magdeburg            | Aug. Heine    | 6,253  | 5,541       | 8,112  |
| Rönigsberg           | U. Sodau      | 1,108  | 248         | 4,649  |
| Hannover             | U. Meister    | 6,588  | 5,515       | 8,181  |
| Elberfeld-Barmen     | W. Harm       | 11,325 | 7,949       | 13,084 |
| Solingen             | S. Schumacher | 5,067  | 5,565       | 5,428  |
| Hanau-Belnhausen     | R. Frohme     | 5,351  | 4,803       | 5,528  |
| Frankfurt am Main    | U. Sabor      | 4,080  | 4,704       | 7,965  |
| Rassel=Melsungen     | W. Pfannkuch  | 2,364  | 1,534       | 4,187  |
| Hamburg III          | St. Heinzel   | 6,691  | 6,108       | 10,922 |
| Dresden-Altstadt     | U. Bebel      | 9,879  | 9,079       | 8,620  |
| Reichenbach=Querbach | M. Rayser     | 7,011  | 2,154       | 4,064  |
| Gera (Reuß j. L.)    | H. Rödiger    | 1,896  | 2,758       | 5,539  |
| Frankenthal-Speyer   | U. Dreesbach  | 1,679  | 2,912       | 4,822  |
| Nürnberg             | Grillenberger | 10,162 | 9,669       | 12,582 |
| München II           | S. Vollmar    | 3,252  | 2,972       | 6,329  |
| Mainz=Oggersheim     | S. Vollmar    | 3,264  | 5,983       | 6,469  |
| Offenbach-Dieburg    | 3. Liebknecht | 5,557  | 5,905       | 6,950  |
| Darmstadt-GrGerau    | Ph. Müller    | 2,190  | 1,360       | 4,773  |

Von besonderer Bedeutung an diesem Wahlerfolg war der Stimmenzuwachs der Partei in Berlin und in anderen Städten des Belagerungszustandes. Aber auch die Landbegirke sandten dieses Mal Stimmenzahlen, wie man sie früher dort nicht gekannt, ja gar nicht für möglich gehalten hätte. Den Aufschwung in Berlin und hamburg mogen die nachfolgenden Zusammen-Itellungen zeigen:

7,870

3,513

1.558

5,703

8.168

6,767

23. 23 ork

23. 23 los

Sotha

Braunschweig I

1884 1881 Berlin 1. Vollmar 816 37 Lome 8,427 8,717 Wagner 6,754 6,295

|            |               | 1884   | 1881   |
|------------|---------------|--------|--------|
| OA (1 TT   | -             |        |        |
| Verlin II. | Tuțauer       | 9,217  | 3,159  |
|            | Virchow       | 16,618 | 18,088 |
|            | Stöcker       | 12,545 | 11,627 |
| " III.     | Dietz         | 6,242  | 2,578  |
|            | Munckel       | 9,622  | 12,846 |
|            | Brecher       | 6,711  | 5,770  |
| " IV.      | Singer        | 24,928 | 13,573 |
|            | Träger        | 13,536 | 19,527 |
|            | Röller        | 10,518 | 8,270  |
| " V.       | Grillenberger | 2,446  | 160    |
|            | Nichter       | 8,879  | 11,127 |
|            | Cremer        | 6,369  | 5,307  |
| " VI.      | Hasenclever   | 24,626 | 10,629 |
|            | Rlotz         | 13,672 | 18,911 |
|            | 3rmer -       | 12,674 | 8,959  |
|            |               |        |        |

Somit erhielt unsere Partei in Verlin insgesamt 68,275 Stimmen gegen 30,136 (1881), 56,164 (1878), 31,494 (1877).

|            |         | 1884   | 1881   |
|------------|---------|--------|--------|
| Hamburg I. | Bebel   | 12,058 | 7,563  |
|            | Sauer   | 3,996  | 10,851 |
|            | Wörmann | 6,165  |        |
| " II.      | Dietz   | 14,244 | 9,439  |
|            | Udloff  | 8,305  | 9,721  |
| " III.     | Seinzel | 9,982  | 6,801  |
|            | Rée     | 6,648  | 8,445  |
|            | Wörmann | 6,652  | 6,128  |

Auch in **Leipzig**, dem dritten damals vorhandenen Belage= rungsgebiet, waren die Stimmen seit 1881 in der Stadt von 6482 auf 9676 und im Landkreis, wo Viereck gewählt war, von 10,503 auf 15,238 gewachsen.

Neben diesen positiven Erfolgen war die Partei in vielen Orten auch in der Lage, bei Stichwahlen zwischen gegnerischen Randidaten den Ausschlag zu geben. In bezug hierauf versöffentlichte die Parteileitung damals folgende Ansprache an die Senossen:

#### "Parteigenossen!

Ein großer Teil von Euch ist diesmal wieder in der Lage, bei engeren Wahlen zwischen Segnern von uns den Ausschlag zu geben. Dies bestimmt uns, auf die bezüglichen Kongreßebeschlüsse hinzuweisen, welche in Wyden 1880 und in Ropenshagen 1883 gefaßt wurden.

Der Wydener Rongreß beschloß: "Für den Fall von Stichwahlen, bei denen nur Gegner der Partei in Frage kommen, wird den deutschen Parteigenossen im Allgemeinen Wahlenthaltung empfohlen." Und der Ropenhagener Rongreß schloß sich diesem Beschlusse an.

Wir halten uns nun für verpflichtet, hier auszusprechen, daß wo sich die Parteigenossen dennoch für Beteiligung an einer der erwähnten engeren Wahlen aussprechen, nur ein Randidat in Frage kommen kann, der sich bestimmt und un= zweideutig verpflichtet:

- 1. Gegen die Verlängerung des Sozialistengesetzes;
- 2. gegen die Berschärfung der Strafgesetze;
- 3. gegen die Verkümmerung oder Sinschränkung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahl= rechts;
- 4. gegen die Verlängerung der Legislaturperioden;
- 5. gegen die Einführung der Arbeitsbücher;
- 6. gegen neue Zölle und Steuern auf notwendige Lebensbedürfnisse

şu stimmen.

Randidaten, die sich auf diese Minimalforderungen nicht bestimmt verpflichten, dürfen unter keinen Umständen eine Stimme von uns erhalten.

Den 30. Oktober 1884.

#### Die Zentral=Wahlleitung:

J. Aner. A. Bebel. C. Grillenberger. W. Hafenclever. W. Liebknecht.

Mitte Aovember waren die Stichwahlen beendet. Dieselben verliesen fast noch günstiger als die Hauptwahlen. Von 24 Stichswahlen überhaupt brachten 15 einen Sieg der Sozialdemokratie. Die Jahl der gewählten Abgeordneten betrug also 22, da Blos und Hasenclever, ersterer in Braunschweig und Greiz, letzterer in Verlin VI und Verslau (Ost) doppelt gewählt waren. In den beiden dadurch notwendig gewordenen Aachwahlen beshauptete indeß die Partei die Sitze und wurde in Verlin Pfannkuch und in Greiz Wiemer gewählt.

Stimmen wurden abgegeben bei den Stichwahlen in den Rreisen, wo die Sozialdemokraten siegten:

| Wahlkreis            | Randidat      | Stimmenzahl |           | [      |
|----------------------|---------------|-------------|-----------|--------|
|                      |               | Hauptwahl   | Stichwahl | Gegner |
| Varmen=Clberfeld     | Harm          | 13,084      | 17,256    | 11,445 |
| Frankfurt a. M.      | Sabor         | 7,965       | 12,166    | 10,777 |
| Offenbach            | Liebknecht    | 6,950       | 10,505    | 8,759  |
| Breslau (Ostkreis)   | Rräcker       | 6,173       | 8,934     | 7,367  |
| Breslau (Westkreis)  | Hajenclever   | 5,976       | 8,508     | 5,909  |
| Solingen             | Schumacher    | 5,428       | 8,734     | 5,327  |
| Nürnberg             | Grillenberger | 12,528      | 14,400    | 12,600 |
| München II           | Vollmar       | 6,329       | 13,900    | 9,800  |
| Magdeburg            | Heine         | 8,112       | 12,304    | 9,177  |
| Hannover             | Meister       | 8,182       | 11,726    | 10,209 |
| Berlin VI            | Hafenclever   | 24,258      | 24,465    | 722    |
| Sotha                | W. Vock       | 8,168       | 10,754    | 6,938  |
| Braunschweig I       | W. Blos       | 6,767       | 10,994    | 9,994  |
| Auerbach=Reichenbach | M. Rayser     | 4,064       | 9,041     | 7,641  |
| Gera (Reuß j. L.)    | H. Rödiger    | 5,539       | 6,932     | 5,820  |

Die Wahlkreise, in denen unsere Randidaten unterlagen, ergaben folgendes Resultat:

| Wahlkreis          | Randidat     |                  | Stimmenzahl |        |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|--------|
|                    |              | <b>Hauptwahl</b> | Stichwahl   | Gegner |
| Darmstadt          | Müller       | 4,773            | 7,535       | 10,587 |
| Hanau              | Frohme       | 5,528            | 6,840       | 7,102  |
| Main3              | Vollmar      | 6,469            | 7,888       | 7,974  |
| Frankenthal=Speyer | Dreesbach    | 4,822            | 7,259       | 10,765 |
| Rönigsberg         | Sodau        | 4,649            | 6,427       | 9,023  |
| Dresden (Altstadt) | Bebel        | 8,620            | 11,105      | 13,792 |
| Hamburg III        | Heinzel      | 10,922           | 14,617      | 15,417 |
| Raffel             | W. Pfannkuch | 4,187            | 7,784       | 7,876  |
| Riel               | St. Heinzel  | 7,775            | 9,167       | 13,597 |

Der Sieg wurde in den Stichwahlen errungen in:

7 Rreifen gegen Deutschfreisinnige

4 " Nationalliberale Ordnungskandidaten

2 " " Ultramontane

1 " " Volksparteiler

1 " " Welfen.

#### Wir unterlagen in:

2 Rreisen gegen Deutschfreisinnige

3 " Nationalliberale Ordnungskandidaten

2 " " Ronservative

1 " " Ultramontane

1 " " Untisemiten.

Von ihrem Vesitsstand in der vorhergehenden Legislatur= periode hatte die Partei 3 Wahlkreise eingebüst: Freiberg= Oederan, Mittweida=Frankenberg, Hanau=Selnhausen.

Inrückerobert wurden 7 Wahlkreise: Berlin 4 und 6, Altona = Stormarn, Glauchau = Merane, Auerbach=Rirchberg,

Leipzig-Land, Elberfeld-Barmen.

Jum erstenmal erobert waren 7 Wahlkreise: Braunschweig= Blankenburg, Frankfurt am Main, Sotha, Hannover, Magdeburg, München 2, Gera (Reuß j. L.)

Von den gewählten Abgeordneten hatten 13 bereits in früheren Sessionen unsere Partei im Reichstag vertreten: Auer, Bebel, Blos, Dietz, Frohme, Geiser, Srillenberger, Hasenclever, Rayser, Kräcker, Liebknecht, Stolle, Vollmar.

Renlinge waren 9: Bock, Harm, Beine, Meister, Rödiger,

Sabor, Schumacher, Singer, Viereck.

Dieser kolossale Sieg der Sozialdemokratie zwang auch die Segner unserer Partei, der Wahrheit die Shre zu geben und einzugestehen, daß es mit dem "Aückgang der Sozialdemokratie" nichts sei. Hier und da dämmerte damals sogar in nationalliberalen Sehirnen die Erkenntnis auf, daß unter solchen Verhältnissen das Sozialistengeset, nicht mehr gut fortbestehen könne. Von anderer Seite freilich — und hierzu gehörte die konservative Aichtung, deren Haupt Herr v. Puttkamer war — wurde der Vorschlag gemacht, das Ausnahmegesetz, das sich in der jetzigen Form nicht bewährt habe, zu — verschärfen. In der berüchtigten Expatriierungsvorlage vom Jahre 1887 hat diese Ansicht ihren gesetzgeberischen Ausdruck gefunden.

Junächst aber schien man in den maßgebenden Kreisen noch einmal versuchen zu wollen, ob es nicht möglich sei, die Sozialsdemokratie zu Regierungszwecken nützlich zu machen. Die "Norddeutsche Allgemeine" fand in den zwei Dutzend sozialsdemokratischen Abgeordneten nichts weniger als eine Sefahr. Im Segenteil, sie war überzeugt, daß zwanzig und selbst dreißig sozialdemokratische Abgeordnete im Reichstag weit ungefährlicher seien als zehn oder fünf derselben, denn eine Fraktion von so großer Jahl müsse Rücksicht auf die Wünsche ihrer Wähler nehmen und sich in positiver Weise an den Parlamentsarbeiten betätigen. Sanz denselben Con schlug der Reichskanzler an, der unserer Partei sogar noch ein drittes

Duțend Abgeordneter "wünschte" — ein Wunsch, mit dessen Erfüllung die Wähler des 19. sächsischen Wahlkreises bald darauf den Anfang machten, indem sie bei einer Nachwahl in dem Senossen Seyer den ersten vom dritten Duțend wählten.

Die Hoffnung, daß die Sozialdemokraten einerseits sich als Bourgeoisschrecken, anderseits als Hilfstruppe der Regierung würden verwenden lassen, bielt indes nicht lange vor, und an Stelle der "milden Praxis", mit der man es einige Zeit versucht hatte, trat wieder die rücksichtsloseste Versolgung durch Polizei und Serichte. In Verlin wurden die Vezirksvereine der Arbeiter wieder aufgelöst und verboten; dasselbe Schicksal widersuhr später den Arbeitervereinen, nachdem sich herausgestellt, daß die Hoffnung, diese Vereine zu Stöckerschen Konventikeln umzugestalten, sich nicht verwirklichte. Die Fachvereinsbewegung, der man eine Zeitlang etwas Kaum gelassen hatte, wurde wieder scharf an die Jügel genommen und die Vereine, wo es irgend anging, sozialistengesetslich verboten, oder, wenn sich dazu kein geeigneter Anlaß bot, auf Grund der reaktionären Vereinsgesetze geschlossen.

# Der Chemnitz-Freiberger Seheimbundsprozeß.

Mittlerweile war es der sächsischen Regierung auch gelungen, in Shemnit einen Serichtshof zu finden, der bereit war, gegen die sozialdemokratische Partei jenen Seheimbundsprozek aufzunehmen, mit dem die Regierungen, resp. in deren Bertretung die politische Abteilung des Berliner Polizeipräsidiums, schon seit Beginn der achtziger Jahre von Serichtshof zu Serichtshof hausieren gegangen.

Schon nach dem Rongreß auf Wyden 1880 wurde in Elberfeld-Varmen gegen eine Unzahl Genossen die Untersuchung wegen angeblicher Teilnahme an einer geheimen Verbindung eingeleitet, dieselbe aber, nachdem sie über ein Jahr gespielt

hatte, niedergeschlagen.

Als nach dem Ropenhagener Rongreß im April 1883 die bereits erwähnten Sistierungen in Riel und Neumünster stattgefunden hatten, wurden die Versuche, gegen die Partei einen großen Prozeß einzufädeln, aufs neue aufgenommen. Aber in Riel, Verlin und Leipzig, wo die Sache anhängig zu machen versucht wurde, sehnten die Staatsanwälte sowie die Verichte die Mission ab, weil aller Anhalt zur Vegründung einer An-

klage auf Seheimbündelei zu fehlen schien. Auch der Bersuch, gegen die neun in Riel und Neumünster Sistierten einen Hoch-verratsprozeß einzuleiten, scheiterte, da der Neichsanwalt einen diesbezüglichen Antrag ablehnte.

So schien aller Liebe Mühe umsonst, als es endlich dem sächsischen Justizminister Abeken gelang, in dem Oberstaats-anwalt Schwabe in Chemnik ein gefügiges Werkzeug zu finden, das die Erhebung der Anklage auf Vergehen gegen die §§ 128 und 129 durchsetzte.

In den Cagen vom 28. bis 30. September 1885 fand die Verhandlung vor dem Landgericht in Chemnitz statt, und acht Cage später verkündete der Serichtshof sein freisprechendes Urteil.

"Der Gerichtshof", so führte das Erkenntnis aus, "ist junachst der Meinung, daß Partei und Verbindung nicht Begriffe find, die fich decken, sondern daß ju einer Berbindung laut Entscheidung des Reichsgerichts ankere Merkmale porhanden sein muffen, insbesondere, daß die einzelnen Mitglieder durch ihren fpeziellen Beitritt erklären, daß fie fich dem Willen der Sesamtheit unterordnen" . . . "Das Fortbestehen einer Organisation der sozialdemokratischen Partei ist mohl in verschiedenen Urtikeln des "Sozialdemokrat", auf den Rongressen und vielfach im Reichstage von sozialdemokratischen Abge= ordneten zugegeben worden, es ist jedoch nicht der Beweis ge= führt worden, daß die Organisation eine Berbindung im Sinne \$\$ 128 und 129 des Strafgesetbuches gemesen ist. Auch daß die jeweiligen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten die Leitung der Partei geführt haben, läßt nicht auf eine derartige Verbindung schließen. Wenn dieser Parteileitung auch die Befugnis zustand, Parteigenossen, wie 3. 3. die Abgeordneten Nittinghausen, Most und hasselmann, von der Reichstags= fraktion auszuschließen, so spricht dies ebenfalls nicht für eine Verbindung im Sinne des Gesetzes. Die jeweiligen Reichstags= abgeordneten find, auch bei jeder anderen politischen Partei, die natürlichen Vertreter einer Partei. Auch der Umstand, daß die Partei Rongresse abgehalten, beweist nichts, da derartige Versammlungen zu Wahlzwecken wohl von allen Parteien abgehalten werden, ohne daß diese eine feste Berbindung unterhalten. Außerdem ist nicht außer Ucht zu lassen, daß der Aufruf jur Beschickung des Rongresses an alle Parteigenossen

gerichtet und darin nicht ausgesprochen mar: es sollen nur solche Delegierte gewählt werden, die innerhalb der Berbindung stehen" . . . "Aber auch die Abhaltung von Provinzial= tagen, Landespersammlungen, die alle anderen Parteien ebenfalls unternehmen, fpricht nicht für eine spezielle Berbindung, ebensomenia das Vorbandensein pon Konds, die Herausgabe von Flugschriften und die Anerkennung des "Sozialdemokrat" als offizielles Parteiorgan. Es sind dies alles Erscheinungen. die in jeder anderen Partei ebenfalls zu Tage treten, ohne daß deshalb auf eine festgeschlossene Berbindung gefolgert werden kann. Es ist kein Zweifel, daß die Angeklagten zu den Anbangern der sozialdemokratischen Partei gehören, es ist denselben aber in keiner Weise nachgewiesen worden, daß dieselben einer Bereinigung beigetreten, die einen bestimmten Sit. Vorstand. Statuten u. f. m. bat, und deren Mitalieder die Erklärung abgeben muffen, daß fie ihre Meinung der Gesamtheit unterordnen" . . . "Wenn auch den Parteigenossen in allen Dingen Borficht und Verschwiegenheit gnempfohlen murde und gemille Schriften ausdrücklich nur für Parteigngebörige bestimmt waren, so mußten sich die Angeklagten doch sagen, daß es der Staatsregierung ein Leichtes sei, sich in den Besitz dieser Schriften u. f. m. ju feten. Es kann somit nicht angenommen werden, daß die sozialdemokratische Partei eine Verbindung unterhielt, deren Dasein, Berfassung oder Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden sollte" . . .

Dieser Ausgang des Prozesses war natürlich eine schwere Niederlage der Regierungen und ein ebenso großer Sieg der Sozialdemokratie. Es mußte deshalb alles aufgeboten werden, um dieses Urteil wieder aus der Welt zu schaffen, und dem Reichsgericht ward die Aufgabe zuteil, dieses Werk auszuführen. Der Staatsanwalt legte Revision gegen das freisprechende Erkenntnis ein und am 23. Dezember 1885 hob das Reichsgericht zur Ueberraschung von aller Welt den Chemnitzer Urteilsspruch auf und verwies die Angelegenheit zur nochmaligen Verhandlung vor das Landgericht Freiberg. In dem bei dieser Selegenheit gefaßten Erkenntnis stellte das Reichsgericht den Begriff "Verbindung" in einer Weise fest, daß der Rechtsanwalt Munkel mit Jug und Recht in seinem glänzenden Plaidoyer vor den Freiberger Richtern sagen konnte: Ein Glück sei noch, daß das Reichsgericht ausdrücklich erklärt habe,

die "Verbindung" müsse sich mit öffentlichen Angelegenheiten" beschäftigen, denn sonst wäre jede Familie in Sefahr, als eine Verbindung im Sinne des Strafgesethbuches angesehen zu werden.

Die Freiberger Richter hatten also gebundene Marschroute, und sie zeigten sich ihrer Aufgabe auch würdig. Am 4. August 1886 sprachen sie ihr "Arteil", das dahin lautete, daß die Angeklagten, zwar nicht eines Bergehens aus § 128 (geheime Berbindung), wohl aber eines solchen aus § 129 schuldig befunden worden seien, und verurteilten Auer, Bebel, Frohme, Ulrich, Viereck und Vollmar zu je 9, Dietz, Heinzel und Müller aber zu 6 Monaten, zusammen also zu 6 Jahren Sefängnis.

Dieses Urteil machte nach Bekanntwerden großes Aufsehen. Man fühlte, daß schließlich keine Oppositionspartei mehr sicher sei vor einer ähnlichen Anklage, und selbst ein Blatt von so zweifelloser Reichstreue wie die "Nationalliberale Rorrespondenz" schrieb:

"Wenn man den bei diesem Doppelprozeß in Bewegung gesetzten Apparat mit dem Endergebnis vergleicht, so muß dasselbe als ein ziemlich unbedeutendes bezeichnet werden, da man den Angeklagten nichts Underes nachzuweisen vermochte, als daß sie sich durch Berbreitung verbotener Druckschriften gegen das Sozialistengeset vergangen haben. Das Sozialistengesetz ist aber noch ein sehr umftrittener Punkt, fo daß eine Berletzung desselben in der öffent= lichen Meinung nicht benselben gewichtigen Eindruck hervorzurufen geeignet ist, als wenn es sich um bewährte, feststebende Rechts= normen handelte. Allerdings fand die Verurteilung auf Grund des allgemeinen Strafrechts statt, aber es liegt ein stark komischer Beigeschmack darin, daß die anerkannten Tührer der Sozialdemokratie, welche einen gewaltsamen Umsturz unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung erstrebt, darum bestraft werden, weil sie Mitglieder einer "Berbindung gur Berbreitung verbotener Druck-Schriften" lind. Budem durfte die Interpretation des Freiberger Berichts, daß zu einer Berbindung (im Sinne des § 129) nicht eine direkte Willenserklärung der einzelnen Mitglieder, fich dem Besamtwillen unterzuordnen, erforderlich ist, sondern eine solche Willenserklärung auch durch konkludente Handlungen betätigt werden kann (trot der Autorität des Reichsgerichts), manchem Einwurfe aus berufenen Rreisen begegnen."

Zu diesen Ausführungen ist nur zu bemerken: Es ist falsch, daß den Angeklagten nachgewiesen worden sei, sie hätten sich durch Verbreitung verbotener Schriften gegen das Sozialisten-

gesetz vergangen. Eine solche Behauptung ist mahrend der gangen Verhandlung von der Staatsanwaltschaft gar nicht aufgestellt worden. Die "konkludenten Sandlungen" durch welche die Angeklagten ihre Zugehörigkeit zu der supponierten Berbindung, deren Zweck sei, verbotene Schriften in Deutschland zu perbreiten, betätigt haben sollen, bestanden darin, daß auf den Rongressen von Wuden und Ropenhagen über den Stand des "Sozialdemokrat" berichtet und auf beiden Rongressen die Sesamthaltung des Blattes einstimmig gebilligt murde. In dieser Teilnahme an der Beratung über den "Sozial= demokrat", das heißt in der Unbörung eines Berichts über denselben, sag nach den munderbaren Deduktionen der Freiberger Nichter der stillschweigende Beitritt zu der perponten Berbindung, einer Berbindung, die selbst zwar wieder nicht be= wiesen werden konnte, von den Richtern aber einfach als porbanden angenommen murde.

Um indes die kopfscheu gewordenen Philister zu beruhigen, mußten die offiziösen Blätter auseinandersețen, daß das Freiberger Urteil für andere Parteien schon um deswillen kein Präjudiz sei, "weil deren Organisationen nicht den Zweck haben, Maßregeln der Berwaltung oder die Vollziehung von Sesețen durch ungesețliche Mittel zu verhindern oder zu entkräften."

Diese Versicherung beruhigte natürlich das ehrbare Vürgertum rasch wieder, denn wenn die ungeheuerliche Rechtsauslegung nur gegen die Sozialdemokratie in Unwendung kommt, dann schadet das nichts. Segen diese ††† Reichsfeinde können die Saiten nicht scharf genug gespannt werden.

Der Ausgang des Freiberger Prozesses war natürlich der Reaktion hoch willkommen, denn nun war endlich das Mittel gefunden, die Sozialdemokratie mit Prozessen zu überschütten und sie so, wie Puttkamer und sein Anhang hoffte, zu erbrücken. In einer Zirkularversügung wurden deshalb die Staatsanwälte auf den Entscheid des Freiberger Gerichtes hingewiesen und ihnen aufgetragen, überall in gleicher Weise gegen die Sozialdemokratie vorzugehen. Von der Zeit ab datieren die zahllosen Seheimbundprozesse, auf Grund welcher schöngt worden ist, deren ganzes Verbrechen darin bestand, einem Wahlverein angehört zu haben oder im Besitze einer sozialdemokratischen Vroschüre gewesen zu sein.

Eine Folge des Freiberger Erkenntnisses war es auch, daß das bisher bestandene Verhältnis des "Sozialdemokrat" zur Partei gelöst werden mußte. Der Wydener Rongreß hatte den "Sozialdemokrat" als offizielles Parteiorgan erklärt und auf dem Rongreß zu Ropenhagen wurde diese Erklärung bestätigt. Die Freiberger Verurteilung stützte sich teilweise auf diese Veschlüsse. Deshalb veröffentlichte die Reichstagsstaktion, als berufene Vertreterin der Partei, in Ar. 43 des "Sozialdemokrat" vom 21. Oktober 1886 folgende

#### Erklärung:

"Das Urteil der Strafkammer des Freiberger Landsgerichts gegen eine Anzahl unserer Senossen, das seinerzeit in den weitesten Kreisen der Bevölkerung das allerpeinlichste Aussehen machte, ist vor dem 3. Strafsenat des Keichsgerichts durch Berwerfung der eingelegten Kevision formell bestätigt worden.

Es bildet also dies merkwürdige Urteil von nun ab eine Urt Rechtsboden für ähnliche Prozesse wie jener in Freiberg, so sehr die reichsgerichtliche Auffassung auch dem Rechtsbewustsein des deutschen Volkes widerspricht.

Als zunächst Beteiligte gezwungen, die Konsequenzen der reichsgerichtlichen Entscheidung zu ziehen, haben wir besichlossen:

- 1. den Charakter des "Sozialdemokrat" als offizielles Organ der sozialdemokratischen Partei aufzuheben;
- 2. die Vollmachten, die seinerzeit die Sigentümer des Blattes der jeweiligen sozialdemokratischen Fraktion des Reichstags einräumten, in deren Hand zurückzugeben.

Im Uebrigen überlassen wir jedem Sinzelnen, wie er sich zum "Sozialdemokrat", der Dank dem Vorgehen unserer Gegner sicher seinen großen Leserkreis nicht nur behalten, sondern noch erweitern wird, stellen will.

Deutschland, Mitte Oktober 1886.

Die sozialdemokratische Fraktion des deutschen Reichstags: Auer. Bebel. Blos. Bock. Dietz. Frohme. Seiser. Geyer. Grillenberger. Harm. Hasenclever. Heine. Rayser. Kräcker. Liebknecht. Meister. Pfannkuch. Rödiger. Sabor. Schumacher. Singer. Stolle. Biereck. Bollmar. Wiemer." Der "Sozialdemokrat" begleitete diese Erklärung mit nachfolgenden Bemerkungen:

"Die vorstehende Erklärung überrascht uns nicht, wir haben dieselbe erwartet.

Nach dem "Nechtsspruch", den nach vielen vergeblichen Unstrengungen der deutschen Reichsregierung endlich die "unabhängigen" Freiberger Nichter auf Weisung des Reichsgerichts, als des würdigsten und obersten Repräsentanten der krassesten Rlassenjustiz im Deutschen Reich, verstrochen haben, blieb unseren Genossen im Reichstag kein anderer Schritt übrig.

Sie mußten, um den Rampf gegen die herrschende Sesellschaft möglichst unbehindert führen zu können, ein Vershältnis lösen, welches der Polizeistaat benutzte, um in einer, allen Moralbegriffen geradezu ins Sesicht schlagenden Weise daraus Waffen gegen unsere Senossen zu schmieden.

Wir akzeptieren diesen Schritt und tragen seine Ron-

Wenn aber die deutschen Sewalthaber sich einbilden, unserem Blatt oder der Partei in Deutschland durch die Freiberger Verurteilung einen Schaden zugefügt zu haben, dann werden sie bald erfahren, daß sie auch diesmal sich gründlich geirrt, wie bisher immer, wenn sie ihrer Vrutalität die Zügel schießen ließen und mit der Sinkerkerung, mit dem materiellen Anin der Segner die eigene Herrschaft sicherzustellen glaubten.

Wir vertrauen unseren Senossen in Deutschland, daß sie auch in Zukunft treu zu unserem Blatte stehen werden, das, uneingeschränkt durch die infamen Maulkorbgesetze des Deutschen Reiches, mit offenem Visier, für die volle Vefreiung des Proletariats aus den Vanden des Kapitalismus und der Reaktion kämpft.

Wir werden die nunmehrige volle Unabhängigkeit unseres Blattes in dem Sinne benutzen, nur noch entschiedener als bisher dem in Deutschland herrschenden Gewaltsustem die heuchlerische Larve abzureißen und es in seiner ganzen Erbärmlichkeit an den Pranger zu stellen.

Und die sozialdemokratische Fraktion, von jetzt ab jeder Berantwortung für unser Blatt los und ledig, wird künftig dem Tugendminister Herrn von Puttkamer, wenn er wieder

einmal den Versuch machen sollte, die brutalen Gewaltmaß= regeln seines Schandgesetzes mit der Haltung des "Sozial= demokrat" zu rechtsertigen, höhnisch zurusen:

"Geht uns nichts an, gehen Sie nach Zürich: Tu l'as voulu, George Dandin! (Du hast's gewollt, Georg Dandin!)

Unseren deutschen Parteigenossen aber geben wir die Bersicherung, daß wir unentwegt bestrebt bleiben, die Redaktion
ihren Unschauungen und Wünschen gemäß zu führen, und
daß wir, wenn auch dem Einfluß der Parteivertretung entrückt, nach wie vor in jeder Weise die Bewegung in Deutschland geistig und materiell zu fördern suchen werden.

In unserem geschäftlichen Berkehr mit Deutschland tritt

selbstredend keine Menderung ein.

Sbenso steht unser Blatt selbstverständlich den Genossen in Deutschland auch fürderhin für die von ihnen nötig ge-haltenen Publikationen zur Verfügung.

Wir benutzen diese Selegenheit, unsere Senossen allent= halben zu reger Ugitation und zahlreichem Abonnement ein= zuladen.

Genossen! Frisch auf zu unermüdlichem Rampf und end= lichem Sieg!

Es lebe die Sozialdemokratiel"

# Der Streik=Erlaß.

Sast zu gleicher Zeit, als das Reichsgericht den §§ 128 und 129 Sewalt antat und, um eine Sandhabe gur Verfolgung der sozialdemokratischen Partei zu schaffen, eine Rechtsauslegung in die Welt fette, die allein genügte, diesen Gerichtshof für emige Zeiten der Berachtung aller anständig Denkenden preis= zugeben, prasentierte sich auch herr von Puttkamer mit seinem berüchtigten Streikerlaß. Freilich schuf dieser Erlaß keine neue Situation, denn tatsächlich murde schon seit Erlaß des Sozialistengesetzes im Sinne und Beifte dieser Verfügung gegen die Sewerkschafts= und Lohnbewegung der Arbeiter verfahren. herr von Puttkamer hat sich also mit seiner Enunziation nur das Berdienst erworben, offiziell das als Norm auszusprechen, was man vorher zwar bereits praktisch geübt, theoretisch aber juzugeben sich stets geweigert bat. Durch den Duttkamerschen Streikerlaß murde die offizielle Lüge, hinter die sich alle Unbänger des Sozialistengesetzes so gerne verkrochen, daß sich das

145

Befet nur gegen die "Umfturzbestrebungen" der Sozialdemokraten richte, den berechtigten Sorderungen der Arbeiter aber (mogu in erster Linie die Erzielung besserer Arbeitsbeding= ungen, eventuell auch auf dem Wege des Streiks, geboren) nichts in den Weg lege, in ihrer brutalen Nachtheit enthüllt. Zwar persuchte auch Puttkamer, die alte Lüge aufrecht zu erhalten, daß dieser Erlaß sich nicht gegen die friedlichen und mit gesetlichen Mitteln wirkenden Lohnkämpfe richte; durch die Interpellation Meifter-Hasenclever im Reichstag in die Enge getrieben, gestand der Tugendminister aber zu, daß für ibn hinter jedem Streik die Sudra der Revolution lauere. Diefolbe Regierung, welche in Thronreden und kaiserlichen Bot-Schaften die Förderung des Wohles der wirtschaftlich Schwachen als ihr Drogramm und die Hebung der Lage der arbeitenden Rlassen als ihr erstrebenswertestes Ziel hinstellte, setzte den Streikerlaß in die Welt und versuchte so mit den Mitteln des Ausnahmegesetzes die Arbeiter von der Ausnützung des ihnen gesetzlich gemährleisteten Roalitionsrechts abzuschrecken. Hätte es überhaupt noch eines Beweises bedurft, daß alle arbeiter= freundlichen Redensarten und sozialreformatorischen Versprech= ungen nichts als eitle, auf den Arbeiterfang berechnete Phrasen sind, so genügte der Puttkamersche Streikerlaß vollauf, diese Catsache zu erhärten. Und um dieser seiner Bedeutung willen mag der Erlaß hier im Wortlaute folgen:

"Berlin, 11. April 1886.

Es ist Grund gur Unnahme vorhanden, daß in der nächsten Zeit auf dem Gebiete der inländischen Industrie= und Gewerbe= tätigkeit mehr oder weniger umfassende Arbeitseinstellungen auftreten werden. Der gesetlich bestehenden Roalitionsfreiheit gegenüber ist zwar jedes unmittelbare oder mittelbare Einschreiten der Polizeibehörden in solchen Sällen ausgeschlossen und die letzteren muffen fich jeglicher Maßregel forgfältig enthalten, welche als eine Parteinahme der obrigkeitlichen Semalt für die Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer oder umgekehrt erscheinen könnte. Ift aber hiermit nach der einen Seite die Grenzlinie fest gezeichnet, über welche hinaus die Polizei ihre Cätigkeit bei Arbeitseinstellungen nicht erstrecken darf, so gebietet auf der anderen Seite die Pflicht gur Aufrechterhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung, ftreng darüber zu machen, daß der Lohnkampf ausschließlich auf friedlichem Wege und mit gesetzlichen Waffen jum Austrage gelangt. Jedem von der einen oder anderen Seite ausgehenden Berfuche, anläflich der auf dem Gebiete der Lohnbewegung entstehenden Streitigkeiten den legalen Boden zu verlaffen, muß daher nachdrücklich und mit allen gesetzlichen Mitteln entgegengetreten werden. Es ailt dies nicht nur von allen denjenigen Fällen, in welchen es sich um Unternehmungen handelt, die sich unmittelbar als Verfehlungen gegen die §§ 122-125 und 140 des Strafgelets= buchs darstellen, und wo das hindernde Einschreiten der Polizei. beziehentlich die demnächstige Kerbeiführung der gerichtlichen Bestrafung ohnehin sich von selbst versteht. In der Mitte zwischen derartigen nach den Strafgesetzen zu ahndenden Delikten und der erlaubten Ausübung des Roalitionsrechtes liegen aber nach den feither gemachten Erfahrungen Ausschreitungen, welche, ohne gerade mit Notwendigkeit unter den Begriff von Straftaten gu fallen, doch den Charakter der widerrechtlichen Gewaltsamkeit in dem Grade an sich tragen, daß die Polizei pollen Unlag und Beruf bat, sich ihnen auf Unrufen der durch sie Beschädigten tatkräftig entgegenzustellen. Namentlich kommen in dieser Beziehung in Betracht die bei Arbeitseinstellungen auf der Seite der Arbeiter häufig bervortretenden Bestrebungen, den Arbeitgebern die Aufnahme und Durchhaltung des Rampfes dadurch unmöglich zu machen, daß durch alle Mittel der Ueberredung, Berführung und unter Umständen sogar der Einschüchterung versucht wird, solche einheimische Arbeiter, welche als Ersatz für die durch die Arbeits= einstellung entstandenen Lücken einzutreten bereit sind, oder solche, die aus anderen Orten berangezogen werden, pon der Erfüllung ihrer freiwillig eingegangenen vertragsmäßigen Berpflichtungen abzuhalten. Es ist beobachtet worden, daß auf den Bahnhöfen beim Sintreffen der fremde Arbeiter herbeiführenden Sisenbahn= züge derartige Agitationen in größtem Umfange betrieben werden, wobei nicht selten mit einer gur Belästigung und Beunruhigung der Zugiehenden gereichenden Zudringlichkeit verfahren wird. Ebenso findet in vielen Sällen eine Beläftigung und Berhöhnung des bei der Arbeit verbliebenen Ceiles der Arbeiter durch die Teiernden auf den Arbeitsstellen oder in deren Nähe statt. Die Polizei hat das Necht und die Pflicht, bei den geschilderten und äbnlichen Ausschreitungen dem betroffenen Teile Schutz und Beistand zu gemahren. Sie wird nicht über ihre gesetzliche Befugnis binaus= greifen, wenn lie in solchen Sällen den Teiernden das Betreten der betreffenden Oertlichkeit untersagt, beziehentlich im Weigerungsfall sie unter Unwendung von Iwang aus denselben und auch aus deren nächlter Näbe entfernt.

Ungleich verhängnisvoller wie die rein wirtschaftlichen Wirkungen der Arbeitseinstellungen können aber unter Umständen ihre politischen Folgen sein, wenn die sozialdemokratische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Sesellschaftsordnung ausgehende Algitation sich ihrer bemächtigt. Den Führern dieser revolutionären

Bewegung pflegt der Lohnkampf nicht Mittel zur Erreichung eines bestimmten an und für sich legitimen Erfolges, z. B. einer Lohnerhöhung oder einer Berkürzung der Arbeitszeit, zu sein, sondern er ist ihnen Selbstzweck, insofern es ihnen lediglich darauf ankommt, die nach ihren falschen Theoremen mit Aaturnotwendigkeit aus der heutigen Form des Arbeitsverhältnisses sich ergebende Kluft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu einer unüberbrückdaren zu erweitern, in den letzteren den Haß gegen die Gesamtheit unserer politischen und gesellschaftlichen Justände anzufachen und zu unterhalten und so die Gemüter der ihren Verstührungskünsten anheimgefallenen Arbeitermassen allmählich auf einen gewaltsamen Losbruch vorzubereiten.

Welche Sefahren aus einer folden Agitation für den Bestand unseres gesamten Rulturlebens und der Volkswohlfahrt erwachsen müssen, bedarf keiner weiteren Auseinandersetung. Es kann keinem Imeifel unterliegen, daß Arbeitseinstellungen, welche unter den zuletzt bezeichneten Gesichtspunkt fallen, von denen also anzunehmen ist, daß sie durch die fozialdemokratische Agitation angestiftet sind, oder auch in ihrem weiteren Fortgange der Leitung derfelben verfallen, die somit ihren mirtschaftlichen Charakter abstreifen und einen revolutionären annehmen, der sorgfältigsten Uebermachung von Seite der Organe der Staatsgewalt bedürfen. In dem Augenblicke, mo durch Catsachen iene den Umsturzbestrebungen dienende Cendens bei einer Arbeitseinstellung gutage tritt, wird auch die Notwendigkeit gegeben sein, gegen die mit ihr gusammenhängenden öffentlichen Rundgebungen auf dem Gebiete der Presse, sowie des Vereins= und Versammlungswesens die Vorschriften des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie pom 21. Oktober 1878 mit derselben Strenge in Anwendung gu bringen, wie gegen jene Beftrebungen überhaupt.

Insbesondere wird nach Befinden der Umstände in denjenigen Bezirken, innerhalb deren die im § 28 des obenangeführten Sesetses vorgesehenen außerordentlichen Maßregeln in Wirksamkeit gesetzt sind, von letzteren auch gegen Jührer von Streikbewegungen Sebrauch zu machen sein, sobald die Behörde die begründete Ueberzeugung gewinnt, daß von diesen Personen eine Sefährdung der

öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist.

Unberührt durch die gegenwärtige Verfügung bleibt natürlich das Recht und die Pflicht des Verwaltungschefs des betreffenden Bezirkes, im Falle eines durch Arbeitseinstellungen veranlaßten Aufruhrs sofort bei dem obersten Militärbefehlshaber die Erklärung des Velagerungszustandes in Gemäßheit des Gesetzes vom 4. Juni 1851 (Ges. -5. 451) zu beantragen.

Em. hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die öffentlichen Buffande des Ihnen untergebenen Bezirkes auf dem oben besprochenen Sebiete fortgesetzt sorgfältigst zu beobachten, eintretenden Falles nach den in diesem Erlasse angedeuteten Sesichtspunkten ungezüumt die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und mir von denselben Mitteilung zu machen."

## Das Roalitionsrecht und das Sozialistengesetz.

Als seinerzeit das Sozialistengeset, im Neichstag zur Veratung stand und die Befürchtung laut wurde, daß nach Inkrafttreten desselben den Arbeitern auch das durch die Sewerbeordnung garantierte Roalitionsrecht wieder verloren gehen könnte, da waren es keine Geringeren als der Neichskanzler in höchst eigener Person, sowie der "Staatsmann" und Führer der Nationalliberalen, Herr von Bennigsen, welche dem auf das entschiedenste entgegentraten.

Am ersten Tage der Spezialberatung im Reichstag, am 9. Oktober 1878, kam der Reichskanzler auf dieses Thema zu sprechen und äußerte sich in folgender Weise:

"Ich habe schon bei der ersten Lesung mir erlaubt, zu bemerken, daß ich eine jede Vestrebung fördern werde, welche positiv auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter gerichtet ist, also auch einen Verein, der sich den Iweck gesetzt hat, die Lage der Arbeiter zu verbessern, den Arbeitern einen höheren Anteil an den Erträgnissen der Industrie zu gewähren und die Arbeitszeit nach Möglichkeit zu verkürzen, soweit die Grenzen, die durch die Konkurrenz und die absatziähige Fabrikation gegeben sind, beide Vestrebungen noch gestatten."

Der Ranzler konstatierte nun in seiner Rede, daß solche Bereine der Arbeiter in Deutschland durchaus nichts Reues seien, daß dieselben schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts in den großen Städten von Breslau bis Colmar bestanden und Lohnkämpfe mit den Meistern geführt haben, und bemerkte noch:

"Also diese Streiks sind, wie heute, schon damals den Meistern gegenüber zur Geltung gekommen. Man hat sie mit wechselndem Glücke geführt. Bald haben die Meister mit dem heutigen Lockout geantwortet, bald haben sie nachgegeben, bald sind sie vertrieben worden aus der Stadt und die Gesellen haben sich des Handwerks bemächtigt."

Hier erklärte also der Ranzler ausdrücklich, den Lohnkämpfen der Arbeiter sollte nichts in den Weg gelegt werden, ja er versprach den Arbeitern sogar direkt seine Unterstützung in ihren "positiven" Kämpfen. Sine positivere Forderung aber als die, für ein ehrliches Tagewerk einen auskömmlichen Lohn zu erhalten, kann es wohl schwerlich geben.

Sanz ähnlich, nur womöglich noch bestimmter, sprach sich Herr von Bennigsen über denselben Punkt am nächsten Tage aus. Er kam auf die englischen Trades-Unions zu sprechen, lobte dieselben sehr und fuhr dann fort:

"Die dortigen Führer der Arbeiter in den Sewerkschaften, in den Berbindungen und Organisationen, wie sie die einzelnen Industriezweige besitzen, diese Männer lehren und zeigen durch die Tat, daß es den Arbeitern möglich ist, nach und nach, langsam zwar, aber stetig und sicher, wenn sie sich verbinden dürfen in den Gewerken mittelst des Roalitionsrechts, welches die Arbeiter in Deutschland auch haben und durch dieses Sesetz nicht verlieren sollen, daß es ihnen möglich ist, nach und nach stetig wachsend den Anteil zu erhöhen, den die arbeitenden Rlassen an den Arbeitsprodukten überhaupt haben."

Herr von Bennigsen gab dann im Verlaufe seiner Rede ausdrücklich zu, daß die Lehre der Sozialdemokraten: der einzelne Arbeiter sei im Rampfe mit dem Rapitalisten ohnmächtig, den Tatsachen entspreche,

"aber wenn sich die Arbeiter in ähnlicher Weise, wie es in England der Fall ist, in den einzelnen Gewerken verbinden dürfen — da sind sie wohl in der Lage, gemeinschaftlich ihre Forderungen, wenn nicht heute, so doch nach und nach, gegenüber den Kapitalisten durchzusehen."

Ohne uns hier darauf einzulassen, ob die Ansichten des Reichskanzlers über die Lohnkämpse der Arbeiter im 14. und 15. Jahrhundert zutreffend sind oder nicht — falsch ist jedenfalls die Auffassung, daß es sich damals nur um "positive" Forderungen handelte und daß Sigentumsfragen nicht in Betracht gekommen seien —, und ohne zu untersuchen, ob Herr von Bennigsen die Lage der englischen Arbeiter nicht gar zu rosig geschildert hat, konstatieren wir nur, daß beide Redner das Roalitionsrecht der Arbeiter als durch das Sozialistengesetz nicht gefährdet hinstellten, ja die Arbeiter sogar ausdrücklich zur ausgiebigen Ausnützung dieses Rechtes aufforderten.

Und mit diesen Worten des ersten Beamten des Reiches und des hervorragendsten Führers derjenigen Parteien, welche dem Sozialistengesetz zustimmten, vergleiche man nun die Tatsachen, wie sie sich unmittelbar nach Proklamierung des Gesetzes bis auf den heutigen Cag abspielten.

Junächst wurden sofort nach Inkrafttreten des Gesetzes fämtliche Gewerkschaften mit Ausnahme des Buchdruckerper= bandes verboten. Aber auch diesem letzteren Verband murden fortgesett Schwierigkeiten bereitet, und die Berlegung des Vorortes von Leipzig nach Stuttgart mar nur eine Folge dieser Schwierigkeiten. Was sonst noch innerhalb dieser ältesten deutschen Arbeiterorganisation infolge fortgesetzter polizeilicher Belästigungen sich abspielte, gehört nicht hierher. Es genügt, die Catsache zu konstatieren, daß dieser Berein so murbe gemacht wurde, daß er sich im Laufe dieses Jahres freiwillig unter polizeilicher Rontrolle stellte. Ift es nun nicht der reine Sohn, einen Gewerkverein, deffen Vorstandsmitglieder erst der Bestätigung des Berliner Polizeipräsidiums bedürfen und der feine Gelder nicht ohne Zustimmung dieser Behörde verwenden darf, mit den Gesellenverbindungen im 14. und 15. Jahrhundert, oder mit den englischen Semerkschaften von heute in Bergleich 3u stellen?

Nachdem sämtliche Gewerkschaften verboten und deren Organe unterdrückt waren, wurde auch das Versammlungsrecht für die gewerklichen Bereinigungen einfach gestrichen. Bezeich= nend in dieser Nichtung ift, daß in Berlin vom Tage des Sozialistengesetz-Erlasses bis zum Schluß des Jahres 1878 nur eine einzige Gewerkschaftsversammlung stattfand — eine öffentliche Tischlerversammlung, welche auf den 3. November einberufen mar, aber gleich bei der Eröffnung aufgeloft murde, angeblich wegen Ueberfüllung des Lokals. Während des ganzen Jahres 1879 konnten nur eine Maler= und eine Tischlerkrankenkasse= versammlung verboten und eine andere Malerversammlung aufgelöst werden — so vollständig hatte das Gewerkschaftsleben aufgehört. Mit bleierner Sand lag eben das Sozialistengeset auf der Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter und es hing mahrlich nicht von dem guten Willen der Bollzieher dieses Schandgesetzes ab, wenn die deutschen Arbeiter dennoch immer wieder in die Lohnkämpfe eintraten, trot aller Berbote der Gewerk- und Sachvereine und aller sonstigen Schikanen gegenüber den nach Berbefferung ihrer Lage strebenden Arbeitern.

Den besten Rommentar aber ju den Reden des Reichskanzlers und des Herrn v. Bennigsen und zu ihren Bersicherungen, daß das Roalitionsrecht unter dem Sozialistengesetz nicht leiden soll, bietet ja der berüchtigte Puttkamersche Streikerlaß. Um dies Uktenstück in seiner ganzen Tragweite würdigen zu können und dessen Geist ganz zu begreifen, ist es notwendig, nochmals daran zu erinnern, wie Herr von Puttkamer im Reichstag seiner Unsicht, daß hinter jedem Streik die Hydra der Revolution lauere, ausdrücklich die Bemerkung beifügte: er werde jeder derartigen Bestrebung mit allen Machtmitteln des Staates entgegentreten.

Die Machtmittel des Staates wurden also in den Dienst der Rapitalisten gestellt, um die Bestrebungen der Urbeiter nach Berbesserung ihrer Lage leichter unterdrücken zu können. Die Entstehungsart des Streikerlasses beweist dies gur Epideng. Eine Deputation der Berliner Bau-Innungsmeilter mar gu Herrn von Puttkamer gegangen, hatte ihm eine Liste der "Rädelsführer" des Maurerstreiks von 1885 überreicht und um Ausweisung derselben sowie um Auflösung des Maurerfachvereins gebeten. Daraufbin murde der Streikerlaß in die Welt gesetzt, der Maurer= sowie verschiedene andere Jachvereine aufgelöst und die Sührer in der Maurerbewegung, Behrend, Wilke und Refler, die niemals in der politischen Arbeiterbewegung irgend eine Rolle gespielt hatten, auf Grund von § 28 des Sozialistengesetzes aus Berlin ausgewiesen. Wie den Maurern, so erging es allen anderen Sewerken, welche den Bersuch machten, die gunftigen Ronjunkturen der Lage ihres Beschäftes zur Aufbesserung der Löhne oder Berkurzung der Arbeitszeit auszunüten. Ausweisungen der Sührer der Lohnbewegung und Auflösung der Bereinigungen — auch wenn dieselben nur Lohn- oder Streik-Rommissionen maren - folgte jedem Streik auf dem Jufe. Und wie in Berlin, so verfuhr man im gangen Reiche. Ja, in den Provinzialstädten und in den einzelnen Rleinstaaten, besonders in Bayern und in Sachsen, nahmen sich die Polizeibehörden noch viel weniger Mühe, auch nur den blogen Schein der Gesetlichkeit zu mahren. Man unterdrückte brutal und ohne Rücklicht auf die Form. Das Sozialistengesetz lieferte ja die Sandhabe dazu.

Vismarks und Vennigsens Reden über das Roalitionsrecht einerseits und der Puttkamersche Streikerlaß anderseits zeigen, was man mit dem Sozialistengesetz bezwecken zu wollen vorgab und was man damit in Wirklichkeit erreichen wollte. Sklavische

Unterwerfung der Arbeiter unter die Rapitalmacht, das war der Zweck des Sozialistengesetzes; wenn dieser nicht erreicht wurde, so sind die Bäter des Gesetzes daran sehr unschuldig.

## Dritte Verlängerung des Sozialistengesetzes.

In der Frühjahrssession 1886 mußte sich der Reichstag abermals über die Verlängerung des Sozialistengesetzes schlüssig machen. Daß die Berlängerung durchgeben werde, ftand von vorne herein fest, und herr von Puttkamer, der seines Sieges sicher war, batte sich augenscheinlich darauf eingerichtet, die sozialdemokratischen Redner ihre Monologe halten zu lassen. ohne darauf auch nur zu antworten. Der Plan des Reichs= polizeiministers murde aber vereitelt. Unseren Abgeordneten war es nämlich gelungen, den Beweis zu erbringen, daß ein Mitalied der Berliner Geheimpolizei, 3hring=Mahlow, die Rolle des agent provocateur gespielt, sich unter falschem Namen in einen Arbeiterverein eingeschlichen und Arbeiter zu Sewalttätigkeiten zu verleiten gesucht hatte. Diese Beschuldigungen konnten nicht unerwidert bleiben, und Puttkamer suchte sie auch zu widerlegen, indem er am zweiten Tage der Berhandlungen pathetisch versicherte, er sei zu keiner solchen "Schandtat" fähig.

Bei der zweiten Lesung der Verlängerungsvorlage hatte dann Duttkamer seine frühere Frechheit wieder gewonnen. Er erklärte die Unschuldigungen gegen 3hring=Mahlow als Berleumdungen, die vor Gericht ihre Subne finden sollten; den Ihring-Mahlow aber bezeichnete der Tugendminister als einen "pflichttreuen Beamten." Der Prozeß gegen die von dem Abgeordneten Singer wider 3hring=Mahlow angeführten Zeugen fand später auch wirklich statt. Das Berliner Landgericht sprach aber die Angeklagten frei und bestätigte dadurch, daß Ihring-Mahlow sich der Vergeben schuldig gemacht hatte, deren ihn Singer im Reichstag bezichtigt und welche die Ungeklagten samt einer Reihe von Zeugen vor Bericht aufrecht erhielten. 3hring-Mahlow hatte zwar das Segenteil beschworen, aber das Gericht hatte seinen Angaben keinen Glauben geschenkt. In den Augen seines Sonners und Brotherrn Puttkamer stieg der unsaubere Patron durch seinen Meineid nun erst recht, derselbe erklärte gegenüber dem gerichtlichen Urteil öffentlich im Reichstag, daß er dem "fo schwer gekränkten Beamten" eine "eklatante Senugtuung" verschaffen werde. Und wirklich erhielt auch kurz darauf Ihring-Mahlow von Kaiser Wilhelm das allgemeine Shrenzeichen verliehen.

# Frankfurt a. M., Offenbach und Stettin unter dem kleinen Belagerungszustand.

Das Jahr 1886 schloß damit ab, daß der schon lange vorher angedrohte "Rleine" endlich auch über Frankfurt a. M. und seine Umgebung proklamiert wurde. Begründet wurde diese Maßregel in derselben nichtssagenden Weise, wie es bei Bersin, Hamburg und Leipzig bisher schon üblich war. Der Proklamierung des "Rleinen" über Frankfurt folgte bald auch die Ausdehnung desselben auf den Kreis Offenbach. Der Keichstag war mittlerweile aufgelöst worden, und da der Kreis Offenbach von Senosse Liebknecht vertreten war, so sollte durch Einbeziehung des Kreises in den Bereich des kleinen Belagerungszustandes dessen Wiederwahl unmöglich gemacht werden. Aufürlich wurde Liebknecht, als er sich zur Wahlzagitation seinen Wählern vorstellen wollte, sofort ausgewiesen, und das gleiche geschah allen, welche zur Förderung von Liebknechts Wahl nach Offenbach kamen.

Ju gleicher Zeit wie über Offenbach wurde auch über Stettin der "Rleine" verhängt. In dieser Stadt hatte die Sozialsbemokratie nie einen erheblichen Unhang gehabt, doch war zur Wahl 1887 ein Randidat dort aufgestellt und zum 7. Februar eine Wählerversammlung einberufen worden, in welcher der Urbeiterkandidat Herbert und Herr Sörcki aus Berlin referieren sollten. Ueber den Verlauf dieser Versammlung wurde damals berichtet:

"Die Versammlung war glänzend besucht, gegen 4000 Personen drängten sich in den Saal. Als erster Redner sprach Herbert, und zwar in durchaus ruhiger, sachlicher Weise. Plötslich erhob sich der überwachende Polizist und erklärte, ohne die geringste Veranlassung — Herbert wollte eben von der Besprechung des Krankenkassengesetes zur Vesprechung des Unfallversicherungsgesetes übergehen — und ohne Verusung auf irgend ein Seset, oder Sesetzsparagraphen, die Versammslung für aufgelöst. Der Vorsitzende, Maurer Vehrend, und die Referenten wollten die Anwesenden zum ruhigen Auseinanders

gehen auffordern, wurden aber durch den erwähnten Polizisten daran verhindert und aus dem Saale gedrängt. Schutzleute besetzten das Podium und zogen blank, obwohl ihnen auf minzbestens sechrstte im Umkreis keine einzige Person gegenzüberstand. Daraufhin wurden sie allerdings aus der noch im Saale befindlichen Menge heraus mit Viergläsern bombardiert und zogen sich auch schleunigst zurück, worauf der Saal sich bald leerte. Draußen blieben noch einige hundert Arbeiter disputierend auf der Straße stehen, als auf einmal zwei Rolonnen Militär mit aufgepflanztem Seitengewehr heranrückten und auf die wehrlosen Arbeiter mit Vajonettstichen eindrangen. Massenhafte Verwundungen, zum Teil schwerer Natur, ersfolgten, einer der Ueberfallenen, der 31jährige Arbeiter Emil Ferga, verstarb noch am gleichen Abend."

Dieser Vorgang gab den Anlaß, auch über Stettin und Umgebung den Ausnahmezustand zu verhängen. Zu allen sonstigen Mitteln der Sinschüchterung der Wähler, welche zu den Zaschingswahlen 1887 in Anwendung gebracht wurden, brauchte man auch das der Angst vor sozialistischen Arbeiterrepolten.

Es ist später erwiesen worden, daß der Tumult vor dem Versammlungslokal in Stettin hauptsächlich von verkleideten Polizeispiheln angezettelt wurde, und einer derselben war sogar von den Soldaten, die ihn natürlich nicht erkannt hatten, durch einen Vajonettstich verwundet worden. In Frankfurt und Stettin erfolgten die Ausweisungen gerade vor dem Wahltermin massenhaft, in Offenbach dagegen beschränkte man sich darauf, die von außen zur Wahlagitation Sekommenen und die aus Frankfurt Ausgewiesenen und nach dem benachbarten Offenbach übergesiedelten Arbeiter ebenfalls auszuweisen.

## Die Reichstagswahlen von 1887.

Das Wahlergebnis vom 21. Februar 1887 faßte der "Sozialdemokrat" nach Bekanntwerden der Hauptwahlen dahin zufammen: "Eine Viertelmillion Stimmen mehr und ein halbes vielleicht ein ganzes Duțend Mandate weniger." Diese Unnahme war richtig, nur die Jahl der schließlich errungenen Mandate blieb hinter der angenommenen Jiffer zurück. Um Hauptwahltag hatte die Partei 6 Wahlkreise behauptet: Verlin IV und VI, Hamburg I und II, Alfona und Aurnberg. In 17 Kreisen stand die Partei in Stichwahl, aus welcher sie in Vreslau-West, Elberseld, Frankfurt a. M., Hannover und Solingen siegreich hervorging.

Unterlegen waren unsere Randidaten in: Berlin III, Breslau-Ost, Dresden, Glückstadt-Elmshorn, Sotha, Greiz, Hamburg III, Riel, Rönigsberg, Kottbus-Spremberg, Lübeck,

Magdeburg, München II.

Der ungünstige Ausfall der Stichwahlen ist ausschließlich auf Ronto der deutschfreisinnigen Wähler zu setzen, in deren Hänzben mit Ausnahme weniger Rreise durchgehends die Entscheizdung sag und die ausnahmslos für die konservativen oder nationalliberalen Segner stimmten und so unsere Randidaten zu Fall brachten.

Von der sozialdemokratischen Wahlleitung war zu den Stichwahlen folgendes Rundschreiben erlassen worden:

Un unfere Parteigenoffen!

Obgleich wir schon zu Anfang der Wahlbewegung uns deutlich über die Haltung unserer Senossen aussprachen, so erachten wir es doch, angesichts der entsessellen Reaktion, für notwendig, zu wiederholen, daß es im Interesse unserer Partei liegt, da, wo es irgend möglich ist, die Randidaten der Reaktionsparteien zu Fall zu bringen, indem für die Oppositionsparteien gestimmt wird, vorausgesetzt, daß dieselben in bezug auf das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht und in bezug auf die Ausnahmgesetze die erforderlichen bindenden Erklärungen abgeben.

Halle, 23. Februar 1887.

### Das Zentral=Wahlkomite:

Grillenberger. Hasenclever. Liebknecht. Meister. Singer." Die sozialdemokratischen Wähler stimmten überall entsprechend dieser Unweisung, und wenn die Deutschfreisinnigen durch den günstigen Ausfall der Stichwahlen ihre bei den Hauptwahlen erlittene Scharte noch in etwas auswetzen konnten, so verdanken sie dies fast ausschließlich der Unterstützung durch die sozialdemokratischen Arbeiter. Ueber das jämmerliche Verhalten der Deutschfreisinnigen schrieb damals der "Sozialdemokrat":

"Urt läßt nicht von Urt, und Vourgeois ist Vourgeois, in welche Rleidung oder Verkleidung er sich auch hüllen mag.

Das tritt so recht deutlich bei den Stichmahlen zu Cage. Während das sozialdemokratische Zentral=Wahlkomite die taktisch wie pringipiell richtige Erklärung abgab, daß bei Stichmahlen zwischen gegnerischen Parteien der Oppositions= kandidat zu unterstützen sei, falls er in bezug auf das allge= meine Wahlrecht und die Ausnahmegesetze eine befriedigende Stellung einnehme, wird fast überall da, wo Sozialdemo= kraten mit Fortschrittlern oder Ronservativen (National= liberalen) in der Stichwahl sind, mischen den Fortschrittlern und Ronservativen (Nationalliberalen) gegen die Sozial= demokraten gemogelt. In Lübeck, in Magdeburg, in Rönigs= berg, in Samburg III, im 6. Holfteiner Rreis usw. öffentliches Bundnis der unterlegenen Deutschfreisinnigen mit den Ronservativen (Nationalliberalen), um die Wahl des sozial= demokratischen Randidaten zu verhindern. Und in den beiden Rreisen, wo die Fortschrittler mit den Sogialdemokraten in der Stichmahl sind - in Riel und Berlin II -, seben wir, wie die Herren Fortschrittler bei den Ronservativen, Nationalliberglen und Untisemiten um Unterstützung gegen die staats- und gesellschaftsfeindlichen, umstürzlerischen Sozialdemokraten betteln. Und gleichzeitig bangen die braven Berren bei drei Vierteln ihrer Stichmahlen von uns ab und muffen elendiglich erliegen, wenn wir ihnen nicht auf die fortschrittlichen Jammerbeine helfen. Mun, mir seben ver= achtungsvoll diesem gesinnungslosen Treiben zu und - tun, mas Parteipflicht und Parteiinteresse uns vorschreiben. Von Disteln kann man keine Weinbeeren erwarten, und von einem Fortschrittler kein pringipielles Handeln. Urt läßt nicht von Urt, und was nun einmal zur Bourgeoisie gehört, das gehört, auch wenn es mitunter noch so demokratisch tut, doch zu der "einen reaktionären Maffe."

Die Wahlen von 1887 waren die letzte allgemeine Rraftsprobe der sozialdemokratischen Partei innerhalb des ersten Jahrzehnts der Siltigkeit des Sozialistengesetzes. Es mag desshalb eine Zusammenstellung der sozialdemokratischen Wahlstimmen aus dem Jahre vor Erlaß des Gesetzes, sowie der späteren Wahlen bis zu der letzten hier Platz sinden. Ein Versgleich dieser Jahlen, unter welche wir, in Rlammern, die Jahl der jeweiligen Ubgeordneten beifügen, wird zur richtigen Würdigung der so oft behaupteten günstigen Wirkungen

des Sozialistengesetzes mehr beitragen als die längste Abhandlung.

| 1877    | 1878    | 1881    | 1884    | 1887    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 493,447 | 437,158 | 311,961 | 549,990 | 763,128 |
| (12)    | (9)     | (12)    | (24)    | (11)    |

In Verlin betrug die Zahl der abgegebenen sozialdemokratischen Stimmen:

In Samburg war die Stimmenzahl von 37,000 im Jahre 1884 auf 51,000 gewachsen.

Bemerkt mag noch werden, daß in allen diesen Aufstellungen, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, immer nur die Stimmen der Sauptwahlen gemeint sind. Die aus den Stich=wahlen sich ergebende Stimmenzahl würde ein erheblich anderes und für die Partei noch aunstigeres Bild liefern.

Nachdem das Sesetz also zehn Jahre in voller Wirksamkeit gewesen, nachdem man über ein volles Zehntel der ganzen deutschen Bevölkerung den Belagerungszustand verhängt, das gesamte Bereinsleben der Urbeiter sowie ihre Presse von der Laune und Willkür der Polizei abhängig gemacht und jede sozialdemokratische Parteibetätigung mit dem Banne der Seheimbündelei belegt hatte, zeigten die Wahlen von 1887, daß die Zahl der sozialdemokratischen Wähler gegenüber dem günstigsten Stande vor Erlaß des Sesetzes, den Wahlen von 1877, um nahezu 300,000 zugenommen hatte.

Wenn die Herren Vismarck und Ronsorten mit diesem Resultat zufrieden sind, gut, die Sozialdemokratie ist es gewiß auch.

# Der Parteitag in St. Sallen.

Einer mit der Zwecke, die durch das Freiberger Urteil erreicht werden sollten, war der, der sozialdemokratischen Partei die Abhaltung von Rongressen, resp. Parteitagen zu verunmöglichen. Die Tatsache, daß es der Partei immer wieder
gelungen war, ihre Rongresse abzuhalten, ohne daß die Polizei
auch nur eine Uhnung davon hatte, wo und wann dieselben je
stattsanden, war natürlich nur allzusehr geeignet, in den deutschen Philistern den Slauben an die Allwissenheit und Allmacht
der Polizei zu zerstören, und im Aussand, wo man auf die

zarten Aerven der Madai, Nichthofen und Puttkamer weniger Rücksicht zu nehmen Ursache hat, gaben gerade diese gelungenen Rongresse stets Unlaß, sich über die Ohnmacht der preußisch= deutschen Polizei weidlich lustig zu machen. Dem glaubte man nunmehr vorgebeugt zu haben, wenn durch Nichterspruch sest= gestellt war, daß die Verhandlung über verbotene sozialdemo= kratische Literaturerzeugnisse auf den ausländischen Rongressen als ein stillschweigender Sintritt in eine in Deutschland existie= rende verbotene Verbindung betrachtet und bestraft werde.

Durch diese so fein ausgeklügelte Rechnung machte aber die zu Ende August 1887 in deutschen Blättern veröffentlichte Einladung zu einem im Herbst stattfindenden Parteitag der

deutschen Sozialdemokratie einen dicken Strich.

Dieselbe lautete:

"Parteigenossen! Innerhalb unserer Partei besteht seit langem der lebhafte Wunsch, einen allgemeinen Parteitag einberusen zu sehen, auf welchem die Partei zu einer Reihe

wichtiger Fragen Stellung nehmen kann.

Die Reichstagsfraktion als berufene Vertreterin und Leiterin der Partei beschloß, den Parteitag im Herbste dieses Jahres einzuberufen und zu dessen öffentlicher Verufung auch die früheren Reichstagsabgeordneten und die den Einzellandtagen angehörenden Parteigenossen einzuladen. Mehrere der gegenwärtigen und früheren Abgesordneten sind teils durch noch andauernde Sefangenschaft, teils durch noch obschwebendes Strasversahren an der Unterzeichnung verhindert.

Als Tagesordnung für den Parteitag ist festgesett:

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes der Reichstagsfraktion. Berichterstatter: Grillenberger. 2. Haltung und Tätigkeit der sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstage und in den Landtagen. Verichterstatter: Hasenclever, Singer und Vebel. 3. Stellung der Partei zu den Reichssteuer- und Jollfragen in Verbindung mit der Sozialresorm der Regierungen und der Arbeiterschutzgesetzgebung. Ver richterstatter: Aner und Grillenberger. 4. Stellung der Partei bei den letzten Reichstagswahlen. Verichterstatter: Liebknecht. 5. Antrag auf Einberufung eines internationalen Arbeiter-Rongresses für das nächste Jahr, welcher ein gemeinsames Vorgehen der Arbeiter aller Rulturländer in bezug auf eine internationale Arbeiterschutzessehung vereinbaren soll. Berichterstatter: **Bebel.** 6. Die Stellung der Sozialdemokratie zu den Anarchisten. Berichterstatter: **Liebknecht.** 

Parteigenossen! Obgleich die Erörterung aller Fragen, über die auf dem Parteitag verhandelt werden soll, in keinem Widerspruch mit dem gemeinen Recht in Deutschland steht, zwingt uns das Ausnahmegesetz und seine Habung, besondere Schutzmaßregeln zu treffen.

Aus diesem Grund und damit der Parteitag ungestört verhandeln kann, sind wir genötigt, Ort und Zeit vorläufig

nicht bekannt zu geben.

Parteigenossen! Wir ersuchen Such um zahlreichen Besuch. Jeder Senosse ist willkommen. Selbstverständlich bleibt dem Parteitage der Beschluß über die Zulassung der einzelznen Teilnehmer vorbehalten.

Wer sich an den Verhandlungen des Parteitages beteiligen will, muß spätestens bis zum 10. September sich bei einem Mitgliede des Fraktionsvorstandes, der aus den Senossen A. Vebel (Plauen-Oresden), C. Grillenberger (Nürnberg), W. Hasenclever (Dessau), H. Meister (Hannover), Paul Singer (Oresden) besteht, melden.

Mit sozialdemokratischem Gruß!

J. Auer. A. Bebel. W. Blos. W. Bock. H. Dietz. R. Frohme. F. Geyer. C. Grillenberger. F. Harm. Wilshelm Hasenclever. A. Heine. F. Jöst. A. Raden. M. Rayser. W. Liebknecht. H. Meister. H. Rödiger. A. Sabor. G. Schumacher. P. Singer. W. Stolle."

Diese Einladung fiel den deutschen Reptilien und ihren Brotzgebern, der Polizei, wie ein Pflasterstein auf den Ropf. Man hatte gehofft, die Parteitage seien für alle Zukunft unmöglich gemacht, und nun mußte man es erseben, daß die Partei in voller Oeffentlichkeit und mit Namensunterschrift ihrer berusenen Bertreter zu einem solchen einlud, und sogar das Oberreptil, die "Norddeutsche Allgem. Zeitung", mußte zugeben, daß die Beruser des Parteitages sich auf vollständig "legalem" Boden befanden. Die famose Auslegung der §§ 128 und 129 des R.-St.-G.-B. durch das Neichsgericht und die Freiberger Nichter war also umsonst gewesen, das Neichsgericht und die deutsche Nechtsprechung hatten sich umsonst in den Augen der

gesamten zivilisierten Welt blamiert, die Sozialdemokraten hielten ihren Parteitag trotz alledem ab.

Dieser selbst trat am Montag den 3. Oktober in dem Saale der Brauerei zu Schönenwegen in der Nähe von St. Sallen zusammen. Während in Wyden 56 und in Ropenhagen 60 Se-nossen anwesend waren, stellten sich in St. Sallen jetzt 80 ein. Dieser großartigen Beteiligung entsprach auch der Seist der Berhandlungen. Reine Spur von Rleinmut angesichts des mit anscheinend übermächtigen materiellen Machtmitteln ausgestatteten Segners, keine Spur von Reigung zu irgend welchen Ronzessionen an die heutigen Machthaber. Die alte kampfessfrohe Stimmung, die unsere Partei von jeher auszeichnete, beserrschte die Versammelten; wo immer auch in den Disskussionen Meinungsverschiedenheiten sich zeigten, in einer Beziehung stimmten sie überein

Rein Rlagelied, kein Tränenlied, Rein Lied um Jeden, der schon fiel,

dagegen allseitig der feste Wille, unablässig und unbeirrt für die Berwirklichung unserer hehren Ziele fortzuarbeiten, was auch unsere Feinde gegen uns unternehmen mögen. In diesem Sinne bewegten sich die Debatten wie die gefaßten Beschlüsse.

Bon den letzteren mögen die prinzipiell wichtigsten hier angeführt sein:

"Der Parteitag erklärt: Die anarchistische Sesellschafts=theorie, soweit dieselbe die absolute Autonomie des Indivisuums erstredt, ist antiscialistisch, nichts anderes als eine einsseitige Ausgestaltung der Srundgedanken des bürgerlichen Liberalismus, wenn sie auch in ihrer Kritik der heutigen Sesellschaftsordnung von sozialistischen Sesichtspunkten ausgeht. Sie ist vor allem mit der sozialistischen Forderung der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und der gesellschaftlichen Regelung der Produktion unvereindar und läuft, wenn nicht die Produktion auf den Iwergmaßstad des kleinen Handwerks zurückgeführt werden soll, auf einen unlöslichen Widerspruch hinaus. Der anarchistische Rultus und die ausschließliche Iuslassung der Sewaltpolitik beruht auf einem groben Mißverständnis der Volle der Sewalt in der Seschichte der Völker.

Die Sewalt ist ebensogut ein reaktionärer als ein revolutionärer Faktor; ersteres sogar häufiger gewesen als der letztere. Die Taktik der individuellen Anwendung der Sewalt

161 11

führt nicht zum Ziele und ist, insofern sie das Rechtsgefühl der Masse verletzt, positiv schädlich und darum verwerflich.

Für die individuellen Gewaltakte bis aufs äußerste Verfolgter und Geächteter machen wir die Verfolger und Alechter verantwortlich und begreifen die Neigung zu solchen als eine Erscheinung, die sich zu allen Zeiten unter ähnlichen Verhält-nissen gezeigt hat, und welche gegenwärtig in Deutschland von gewissen Polizeiorganen durch bezahlte agents provocateurs à la Ihring-Mahlow für die Zwecke der Agitation gegen die arbeitende Rlasse ausgenutzt wird."

"Der Parteitag verwirft, als grundfählicher Segner des Sustems der indirekten Steuern, alle wirtschaftspolitischen Maknahmen, welche, wie die neuerdings in Deutschland eingeschlagene Zollgesetzgebung, in der Praxis auf solche binaus= laufen. Er verwirft auch gang besonders die zu rein finanziellen Zwecken erstrebte Monopolisierung wichtiger Berbrauchsartikel der großen Masse und brandmarkt auf das entschiedenste das bei der Branntwein- und Zuckersteuergesetzgebung sowie bei der geplanten Erhöhung der Getreidezölle gutage getretene Bestreben, die Rlasse der Grundbesitzer auf Rosten der nichtbesitenden Rlassen zu bereichern. In bezug auf die so= genannte Sozialreform der Reichsregierung und die Not= wendigkeit einer durchgreifenden Arbeiterschutzgesetzgebung hält er an den früher von der Partei gefaßten Beschlüffen fest und erblickt in der Ablehnung, beziehungsweise Sintertreibung des von den sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstage eingebrachten Arbeiterschutgesetzentwurfes den Beweis, daß es den herrschenden Rlassen in Deutschland an dem guten Willen fehlt, wirklich Ernsthaftes zur Hebung der Lage der Arbeiterklasse zu tun."

"Der Parteitag empfiehlt den Parteigenossen, überall da, wo Erfolge in Aussicht stehen, in die Wahlagitation einzutreten, sei es für den Reichstag, die Landtage oder die Semeindevertretungen, doch ist insbesondere in bezug auf die letzterensorgfältigste Erwägung geboten. Beiden Reichstagswahlen ist es Pflicht der Senossen, in jedem Wahlkreis, wo Stimmen zu erlangen sind, wenigstens einen Jählkandidaten aufzustellen.

Der Parteitag spricht ferner die bestimmte Erwartung aus, daß die Parteigenossen in allen diesen Ugitationen, gestützt auf die eigenen Kräfte und unter Zurückweisung eines jeden, wie immer gearteten Kompromisses, selbständig vorgehen. Im Fall von engeren Wahlen empsiehlt der Parteitag, gestützt auf die bisher gemachten Ersahrungen, Stimmenthaltung."

"Der Parteitag ist der Ueberzeugung, daß nach wie vor die Stellung der Partei zu der parlamentarischen Tätigkeit im Reichstage und in den Landtagen die bisherige bleibe; wie bisher ist das Hauptgewicht auf die kritische und agitatorische Seite zu legen, und die positive gesetzgeberische Tätigkeit nur in der Voraussetzung zu pflegen, daß bei dem heutigen Stand der Parteigruppierung und der gegenwärtigen ökonomischen Verhältnisse über die Vedeutung und Tragweite dieser positiven Tätigkeit für die Rlassenlage der Arbeiter in politischer wie sozialer Veziehung kein Zweisel gelassen und keine Ilusion geweckt werden kann."

"Die Parteivertretung ist aufzusordern, im Verein mit den Arbeitervertretungen anderer Länder für den Herbst 1888 einen internationalen Arbeiterkongreß einzuberusen, zu dem Zweck, gemeinsame Schritte der Arbeiter aller Länder zur Verwirklichung einer internationalen Arbeiterschutzessetze gebung herbeizusühren."

Um Schlusse der Verhandlungen des Parteitages dankte Genosse Singer als Vorsitzender für die Zuflucht, die dem Parteitag in St. Gallen gewährt worden, und konstatierte, daß die Schweizerbürger, die den Verhandlungen des Parteitages als Gäste gefolgt waren, wiederholt ihre staunende Verwunderung darüber ausgesprochen, daß die Abhaltung des Parteitages in Deutschland unmöglich gewesen sei, trotzem die Verhandlungen desselben einen durchaus würdigen und streng sachlichen Charakter beselsen haben.

Um Tage nach Schluß des Parteitages tagte in demselben Lokale eine von Schweizer Bürgern berufene und von solchen stark besuchte Volksversammlung, in welcher der Präsident der Arbeiter-Union von St. Gallen, Saluz, den Vorsit führte.

Nachdem Liebknecht und Aner über die Bestrebungen der Sozialdemokratie referiert, wurde folgende, von Redakteur **Eh. Wirth** und Advokat Scherrer in St. Sallen beantragte Resolution einstimmig angenommen:

"Die am 7. Oktober dieses Jahres in dem Saale der Brauerei zu Schönenwegen tagende, sehr zahlreich besuchte Versammlung von Schweizer Vürgern erklärt die Behauptung deutscher Blätter, der sozialdemokratische Parteitag habe wie eine Verschwörergesellschaft mit vollständigem Ausschluß der Oeffentlichkeit getagt, für eine ebenso lächerliche als niederträchtige Verdächtigung, die nur zu dem Zweck erfunden wurde, um ängstlichen Spießbürgern das rote Sespenst vorzuzaubern und den Zwecken der jetzt in Deutschland herrschenden Reaktion Vorschub zu leisten.

Im weiteren erklärt die Versammlung, daß der deutsche sozialistische Parteitag und dessen Versammlungen sich vollständig im Einklang mit dem Asylrecht und unserem verfassungsmäßig garantierten Vereins- und Versammlungsrecht befunden haben."

Ueber die finanzielle Lage der Partei entnehmen wir dem gedruckt erschienenen Verhandlungsbericht folgende Angaben:

Der Berichterstatter trug hierauf eine Zusammenstellung der für Unterstützungs- und sonstige Parteizwecke aufgebrachten Gelder und deren Berwendung vor, wobei er vorausschickte, daß wegen des häufigen Fehlens der Angabe bei Sinsendung von Seldern, für welche spezielle Zwecke sie bestimmt, es unmöglich gewesen sei, die Singänge genau zu trennen. Er könne also nur die Generalsummen anführen.

9 758 61 M

9lm 1 9lnril 1883 Standon our Rarfijauna

| am 1. april 1005 fiditori fur Serjagung 2,150.01 of       |
|-----------------------------------------------------------|
| dazu seien gekommen bis Ende Dezember 1883 . 9,296.43 "   |
| vom 1. Januar bis 31. Dezember 1884 37,165.63 "           |
| rom 1. Januar bis 31. Dezember 1885 29,328.47 "           |
| pom 1. Januar bis 31. Dezember 1886 30,195.11 "           |
| vom 1. Januar bis 31. August 1887 27,004.33 "             |
| in Summa: 135,748.58 M                                    |
| Ferner gingen in dem Zeitraum vom 1. April 1883           |
| bis zum 31. August 1887 von den im Auslande               |
| lebenden Senossen gesammelte Gelder ein in der            |
| Söhe von                                                  |
| und belaufe sich also die Sesamteinnahme auf 188,655,70 M |

Weiter sei einem der Mitglieder des Fraktionsvorstandes eine Summe von 20,000 M, die in Staatspapieren deponiert sei, zur Verfügung gestellt worden, die dieser seinerseits der Partei zur Verfügung stelle. Diese 20,000 M seien in der obigen Summe nicht einbegriffen.

Die Ausaaben innerhalb des angegebenen Zeitraumes beliefen sich für die Wahlen, den Reichstag, die Unterstützung der Samilien ausgewiesener und gemafregelter Benoffen, Berichtsund Verteidigungskosten und Sefängnisunterstützung auf insgesamt M 169,245,35, für Unterstützung von durch die Rhein= überschwemmung geschädigten Genossen M 874.22. Um 1. September 1887 waren demnach noch zur Verfügung M 18,494.13. Der Berichterstatter bob bervor, daß unter den eingegangenen Geldern die Summen nicht inbegriffen feien, welche die einzelnen Orte in Deutschland für die verschiedensten lokalen Zwecke aufgebracht hätten und deren Sobe sich nur annähernd feststellen lasse, da bierüber jede Unterlage fehle, er glaube aber annehmen zu dürfen, das sie das mehrfache dieser Summe betrügen. Die Opferwilligkeit der Arbeiter sei an sehr vielen Orten gang unglaublich. Insbesondere aber halte er lich verpflichtet, der Opferwilligkeit unserer in Amerika lebenden Benossen zu gedenken, welche von den Beträgen, die aus dem Ausland eingegangen seien, den Löwenanteil eingesandt hätten. Auch die deutschen Genossen in der Schweiz, obgleich nicht groß an Jahl und nach den perschiedensten Richtungen bin für die Deckung der eigenen Bedürfnisse stark in Unspruch genommen, hätten lich sehr opferbereit gezeigt, indem sie über 6000 Franken in dem ermähnten Zeitraum eingesandt; außerdem hatten die deutschen Genossen in der Schweiz über 1300 Franken für Unterstützungen an hilfsbedürftige Genossen innerhalb derselben Zeit ausgegeben. Redner fordert die Unwesenden auf, als Zeichen der Unerkennung für die Opferwilligkeit der deutschen Genossen im Ausland sich von den Pläten zu erheben, eine Aufforderung, welcher die Versammlung unter Beifallsrufen einmütig Solge leistete.

# Das Expatriierungs=Sesetz.

Das riesige Wachstum der sozialdemokratischen Stimmen= zahl bei den Wahlen von 1887, das vollständige Selingen des Parteitages von St. Sallen und die Tatsache, daß in immer breiteren Schichten der bürgerlichen Kreise Deutschlands die Ueberzeugung sich Bahn brach, die Art und Weise, wie Herr v. Puttkamer die "sozialdemokratische Sefahr" zu bannen bestrebt sei, müsse notwendig dahin führen, gerade der Sozialdemokratie selbst zu nützen, brachte diesen Polizeiminister par excellence dazu, in der Expatriierungs-Vorlage eine gesetzegeberische Ungeheuerlichkeit auszuarbeiten, wie sie kein zivilissiertes Land kennt.

Unterm 14. Januar 1888 ging diese Vorlage dem Reichstag 3u und lautete dieselbe in ihren wesentlichsten Bestimmungen:

§ 19. Wer eine verbotene Druckschrift (§§ 11, 12) oder wer eine von der vorläufigen Beschlagnahme betroffene Druckschrift (§ 15) verbreitet, fortsetzt oder wieder abdruckt, wird mit Seldstrafe bis zu 1000 Mark oder Sefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Der Verbreitung wird gleichgeachtet, wenn eine verbotene Drucksschrift in einem Verkaufslokale, einer Schankwirtschaft oder in einem sonstigen dem Zutritt des Publikums offenstehenden Orte zur Benutzung der daselbst Verweilenden ausgelegt oder bereitgehalten wird."

§ 22 (Absat 1). "Gegen Personen, welche sich die Agitation für die im § 1 Absat 2 bezeichneten Bestrebungen zum Geschäft machen, ist im Falle einer Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen die §§ 17—20 auf Gesängnis nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Neben der Freiheitsstrase kann auf die Zulässigkeit der Einschränkung ihres Aufenthalts erkannt werden."

§ 22 a. "Auf Julässigkeit der Einschränkung des Aufenthaltes mit den im § 22 Absat 2 und 3 bestimmten Magagben und Wirkungen kann erkannt merden, menn eine Verurteilung auf Grund des § 129 des Strafgesetbuches (geheime Verbindung) erfolgt und festgestellt ist, daß der Verurteilte an einer Verbindung teilgenommen hat, ju deren 3mecken oder Bestrebungen gehört, die Bollgiehung dieses Gesetes oder auf die Ausführung desselben begügliche Maßregeln der Verwaltung durch ungesetzliche Mittel zu verbindern oder zu entkräften. Auch kann sowohl in dem vorbezeichneten Falle wie in dem Falle des § 22 Absat 1, wenn die Berurteilung wegen Zuwiderhandlung gegen den § 19 oder wegen Beteiligung an einem verbotenen Berein als Mitglied (Absat 1) erfolgt ist, auf die Julaffigkeit der Entziehung der Staatsangeborigkeit erkannt werden. Durch ein solches Erkenntnis erhält die Zentralbehörde des Heimatsstaates des Verurteilten die Vefugnis, den letteren seiner Staatsangehörigkeit für verluftig zu erklaren und aus dem Bundesgebiet auszuweisen. Das Erkenntnis begründet gleichzeitig für die Landespolizeibehörde die Befugnis zur Beschränkung des Aufenthaltes des Berurteilten mit den in dem § 22 Absatz 2 und 3 bezeichneten Maßgaben und Wirkungen.

Personen, welche nach den vorstehenden Vorschriften ihrer Staatsangehörigkeit in einem Vundesstaat verlustig erklärt worden sind, verlieren dieselbe auch in jedem andern Vundesstaat und können ohne Genehmigung des Vundesrates in keinem Vundesstaat die Staatsangehörigkeit von Neuem erwerben.

Wer, nachdem er auf Grund der Bestimmungen im Absat 3 des Bundesgebietes verwiesen ist, ohne Erlaubnis in dasselbe zurückzkehrt, wird mit Gefängnis von einem Monat bis zu drei Jahren bestraft."

§ 25a. "Die Beteiligung eines Deutschen an einer Versammlung, welche außerhalb des Bundesgebiets zu dem Zwecke stattfindet, die im § 1 Albsat 2 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Neben der Freiheitsstrafe kann auf Julässigkeit der Entziehung der Staatsangehörigkeit erkannt werden. (§ 22a Albsat 3—5.)"

Die Geltungsdauer dieses Gesetzes sollte bis 30. September 1893, also auf fünf Jahre, festgesetzt werden.

Aus der Begründung dieser ungeheuerlichen Vorlage mag nachfolgend nur jene Stelle angeführt sein, welche die Expatriierung rechtfertigen soll, und welche so recht deutlich die völlige Erfolglosigkeit der zehnjährigen Brutalisierung des deutschen Arbeiterstandes durch das infame Ausnahmegesetz zeigt.

Die betreffende Stelle der Begründung lautet:

"Ubgesehen davon, daß es nach dem Vorhergesagten nicht moglich sein würde, ohne schwere Strafen dem Gesetze vom 21. Oktober 1878 und den auf Grund desselben erlossenen Anordnungen Achtung und Erfolg ju sichern, wird die Notwendigkeit, auch die Expatriierung unter die Rampfmittel gegen die Sozialdemokratie gufzunehmen, speziell durch die Erfahrungen begründet, welche bei der Sandhabung des § 28 Ar. 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 gemacht worden sind. Alle Wahrnehmungen stimmen darin überein, daß die nach dieser Vorschrift aus einem bestimmten Orte Ausgewiesenen in der Regel die Agitation für die sozialdemo= kratischen Lehren und Grundsätze an dem neuen Aufenthaltsorte, oft in verstärktem Mage, wieder aufgenommen und dieselbe damit bäufig in Begenden verpflangt haben, welche bisher von der sozialdemokratischen Propaganda wenig oder gar nicht berührt waren. Diesen schwerwiegenden Nachteilen einer bloken Aufenthalts= beschränkung, über welche in der letten Jeit von den verschieden-

sten Seiten laute Rlagen erhoben morden sind, und die insbesondere im Sinblick auf die ländlichen Diftrikte zu ernsten Besoranissen Unlaß geben, mird menicitens jum Teil dadurch porgebeugt merden. daß die Möglichkeit geschaffen wird, sozialdemokratische Ugitatoren unter bestimmten Voraussetzungen durch Aberkennung der Staatsangehörigkeit von dem Gebiete des Deutschen Reiches überhaupt auszuschließen. 3hre weitere Nechtfertigung findet die vorgeschlagene Verschärfung der bisherigen Bestimmungen in der Ermagung, daß Diejenigen, melde die Existensbedingungen Staates verneinen und für die Berbeiführung des gewaltsamen Umfturges der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung berufsartig ihre Rräfte einsetzen, nicht den Unspruch darauf erheben durfen, noch weiter Ungehörige des Staates gu fein. Wenn baber der Staat derartige Personen aus seiner Gemeinschaft ausscheidet. to wird hierin ein berechtigter Grund gur Rlage nicht gefunden werden können "

Eine Kritik an diese Vorlage und ihre Begründung anzuknüpfen, ist hier nicht der Platz. Dieselbe fand aber im ausreichendsten Maße im Reichstag statt, wo das Puttkamersche Machwerk schließlich mit allen gegen die Stimmen einiger Ronservativen abgelehnt wurde. Das Ausnahmegesetz selbst, in seiner bisherigen Sestalt, ist bis 30. September 1890 verlängert worden und wird auch in Zukunft aller Voraussicht nach wieder verlängert werden.

Die preußische Militär= und Säbeldiktatur, unter der das Deutsche Reich steht, kann eben ohne Ausnahmegesetze und brutale Verfolgungen der Vürger desselben nicht bestehen.

Den Sipfelpunkt dieser Gesetzgebung bildet aber eben das Sozialistengesetz, das für alle Zeiten als ein Denkmal der Schmach und Schande für Deutschland und seine Sesetzgebung gelten wird.

Herr von Puttkamer hatte übrigens seine Rolle vorläusig ausgespielt. Unfangs Juni 1887 reichte er dem Raiser Friedrich seinen Ubschied ein, nachdem ihm vorher in einem kaiser-lichen Briefe zu verstehen gegeben war, daß man auf seine weiteren Dienste verzichte. Alles, was in- und außerhalb Deutschlands Grenzen auf Shre und Anstand hält, empfand innere Befriedigung, als der Spitzelminister, der Protektor eines Ihring-Mahlow, gehen mußte. Wohl selten hat ein elenderer Trops einen Ministerstuhl eingenommen, als dieser Better des Reichskanzlers Vismarck.

# Resseltreiben.

Die Expatriierung war also zunächst abgelehnt. Ob sie nicht eine spätere Zeit noch bringen wird, bleibe dahingestellt. War doch auch das Sozialistengesetz anfangs "unannehmbar", um dann wenige Monate später als "notwendiges Schutmittel für unsere Nechtsgüter" eingeführt zu werden. Daß aber auch ohne Expatrijerung die heutige Gesetgebung bereits Mittel an die Sand gibt, eine Person von Ort zu Ort zu jagen und ihr unter Umständen den Aufenthalt innerhalb der deutschen Landesgrenzen geradezu zur Unmöglichkeit zu machen, das zeigen die Fälle Ranfer, Refler, Chriftenfen, über welche dem Reichstag bei Vorlage des Expatrijerungsgesetzes in einer eigenen Denkschrift berichtet wurde. Der Kall Christensen wird an anderer Stelle dieser Schrift besprochen; bei Max Rauser hat schließlich der Tod der schmachvollen Menschenigad ein Ende gesetzt, gegenüber Refler scheint man aber endlich von der infamen Ausweisungspraxis Abstand genommen zu haben.

Max Rauser wurde im Jahre 1881 wegen angeblicher Unftiftung zur Berbreitung verbotener Schriften vom Landgericht Dresden zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt und zugleich gegen ihn die Julaffigkeit der Aufenthaltsbeschränkung (§ 22 des Sozialistengesetzes) ausgesprochen. Letteres mar eine Spezialniederträchtigkeit der Richter, denn nicht einmal der Staatsanwalt batte einen darauf bezüglichen Untrag gestellt. Noch mährend Rauser zur Verbüfzung dieser Strafe im Gefängnis faß, murde er bereits aus der Rreishauptmannschaft Dresden ausgewiesen und zugleich wegen seiner Bestrafung, auf Grund des fächsischen Seimatsgesetzes, seine Ausweisung aus Dresden ausgesprochen. (In letterem Orte konnte Rauser auf Grund des § 22 des Sozialistengesetzes der Aufenthalt nicht verwehrt werden, da er bereits mehr als 6 Monate dort wohnte. hier mußte also die famose Bestimmung des heimatsgesetzes nachhelfen.) Uls Rauser später das Gefängnis verließ, begann eine mahre Hetziggd gegen ihn. Wo er Aufenthalt nehmen wollte, murde ihm derselbe versagt. Junächst geschah dies in gang Sachsen, mit Ausnahme der Leipziger Rreishauptmann= schaft. Später murde Raufer aus Breslau, seiner Beimat und dem Wohnorte seiner Familie, dann aus Elberfeld-Barmen und einer ganzen Reihe anderer Städte und Bürgermeistereien

des Regierungsbezirkes Diisseldorf verwiesen. Aus Erfurt und Umgebung erfolgte die Verweisung Rausers, weil er auf dem dortigen Bahnhof die Abfahrt eines Juges erwartete. Schließlich nahm Rauser gar keine ständige Wohnung mehr. sondern blieb stets auf Reisen, dabei Schritt für Schritt von der Polizei bewacht, damit er nicht etwa unangemeldet sich irgendmo einen Cag aufhalte. Während dieser gangen Zeit war Rauser Reichstagsabgeordneter für Freiberg i. S. Das brachte für ihn gewisse Aubepausen, denn das Berliner Polizei= präsidium perweigerte ibm, obwohl es dazu ein gesetliches Recht gehabt hätte, den Aufenthalt in Berlin mahrend der Reichstagssession nicht. Endlich war das Jahr abgelaufen, für welches Rauser aus Dresden ausgewiesen war, und da mittlerweile gegen ihn angestrengter Prozeß, der tatsächlich nur den Zweck batte, im Salle einer neuen Verurteilung eine weitere Ausweisung auf Grund des Heimatsgesetzes zu ermöglichen, ins Wasser gefallen mar, so konnte Rauser nach Dresden zurückkehren, nachdem er tatsächlich ein volles Jahr bindurch im ganzen Deutschen Reiche von Ort zu Ort herumgebett worden war. Aber nach der Rückkehr nach Dresden maren die Schikanen noch nicht beendet. Die Aufenthaltsbeschränkung auf Grund des \$ 22 ift von unbegrenzter Dauer, sie blieb deshalb auch nach seiner Rückkehr in Rraft, und da dieselbe gugleich für den Landbezirk Dresden erkannt mar, so durfte Rauser ohne spezielle Erlaubnis die Mauern von Dresden nicht verlassen. Rauser selbst schreibt über diese Ungelegenheit in der erwähnten Denkschrift: "Seit vielen Monaten leide ich an einer schweren Halsentzundung. Der Urzt empfahl mir große Spaziergange ins Freie, ich kann fie aber nicht ausführen, weil mir der Anfenthalt außerhalb versagt ift. Ein Sesuch, das ich voriges Jahr bei der kal. Rreishauptmannschaft einreichte, mir zu geschäftlichen und gesundheitlichen Zwecken den Aufenthaltsrayon um 1 oder 2 Meilen zu erweitern, murde abge= Ichlagen."

Diese Abweisung erfolgte hauptsächlich, weil Senosse Vebel zehn Minuten vor den Toren Dresdens (in Plauen) wohnt und Rayser ihn hätte besuchen können. Daß aber umgekehrt Vebel zu jeder Stunde nach Dresden konnte, um dort seinen Freund und Senossen aufzusuchen, daran scheint die hochwohlweise Vehörde nicht gedacht zu haben.

Alls Rauser die vorstehend wiedergegebenen Zeilen niederschrieb, war er bereits totkrank; es war der Aufschrei eines von Erstickungsgefahr Bedrohten, der Angstruf nach Luft. Er fand aber kein Sebor. Mit einer höhnenden Bemerkung da= rüber, daß es ja auch in Dresden fehr schöne Spagiergange gabe, war für den fachlischen Vertreter im Jundesrat und die Majorität des Reichstags die Sache abgetan. Wenige Wochen später machte der Cod den Leiden des braven Genossen ein Ende. In Breslau, wohin er in den letten Cagen seines Lebens zu seiner Mutter gebracht worden, erlag er am 29. März 1888 einer furchtbaren Rrankheit, nachdem er vorher noch die Operationen der Cracheotomie und der Exstirpation des halben Rehlkopfes überstanden hatte. Tausende von Breslauer Ge= nossen und Arbeitern wohnten seinem Begräbnis bei. Un der Bahre Rausers stand auch noch der Reichstagsabgeordnete Rräcker, der den Freund gur letten Rube geleitete. Wenige Monate später mar auch Rracker eine Leiche, nachdem man ihn durch eine infame Behandlung im Breslauer Gefängnis gu Grunde gerichtet hatte. "Breslaus Erde", so schrieb ein deutsches Arbeiterblatt in seinem Nachruf für Rayser, "in deren Schoß der Begründer der deutschen Arbeiterbewegung, Serdinand Cassalle, ruht und wo der brave Rämpfer für die Sache seiner Leidensgenossen, der frühere Vertreter für Breslau=Oft, Reinders, begraben liegt, deckt jett auch Max Rauser, einen der hingebendsten, opfermutigsten und anspruchlosesten Borkampfer der deutschen Arbeiterbewegung." Seute, fo können wir dem bingufügen, gablt auch der Bertreter für Breslau-West, Julius Rracker, ju den Toten, und auch in ihm hat die Sozialdemokratie einen ebenso charakterfesten als treuen und hingebungsvollen Rampfgenossen verloren. weiterer Vertreter Breslaus aber, der Nachfolger von Reinders, 38. Kafenclever, befindet sich, an geistiger Umnachtung unbeilbar erkrankt, in einer Unstalt für Nervenkranke. waltet ein unbeimliches Geschick über den Vorkämpfern und Bertretern der Proletarier in Schlesiens hauptstadt.

In gleicher Weise wie gegen Rayser und Christensen, nur auf Grund einer anderen Gesetzesbestimmung, wurde die Hatz gegen den Regierungsbaumeister a. D. Refler betrieben. Obwohl derselbe in der politischen Arbeiterbewegung nie eine Rolle gespielt, sondern nur mit der gewerkschaftlichen Bewegung der

Bauarbeiter sich befaßt hatte, murde er im Juni 1887, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, auf Grund des "Rleinen" aus Berlin ausgewiesen. Damit begann die Sat. Refler mar eine "schon bestrafte Person", und so wurde er denn auf Grund einer geschraubten Auslegung einer Bestimmung des Freizugigkeitsgesetzes nacheinander aus Brandenburg, dem Bergogtum Braunschweig, dem Ronigreich Bauern, dem Fürstentum Reuß ä. 2., den Herzogtumern Sachsen-Altenburg und Gotha und dem Großherzogtum Sachsen-Weimar verwiesen. diese Ausweisungen spielten sich in der Zeit pom 20. Juli 1887. wo die erste Ausweisung in Brandenburg erfolgte, bis zum 8. September desselben Jahres ab. Selbst nationalliberale Blätter erlaubten sich zu diesem mit der Freizugigkeit in schroffftem Widerspruch ftebenden Reffeltreiben schüchterne Bemerkungen zu machen. Schließlich ließ man denn auch Refler in Daß man aber da, wo solche Zustände berrichen, auf das Expatrijerungsgeset verzichten kann, dürfte einleuchten.

# Spițel und agents provocateurs.

Eine der widerlichsten Erscheinungen in der Seschichte des Sozialistengeseiges ist das durch dasselbe in größtem Umfange gezüchtete Treiben der Spitel und agents provocateurs.

Es würde natürlich zu weit führen, alle Fälle aufzuzählen, in denen es gelang, Spițel zu überführen oder die Schliche bezahlter Schufte aufzudecken. Alle diese hatten die spezielle Aufgabe, unschuldige und unwissende Arbeiter dadurch ins Verderben zu reißen, daß sie sie zu unüberlegten oder verbrecherischen Handlungen verführen, um sie dann der Polizei auszuliesern und diese in die Lage zu versetzen, sich mit ihrem "Fang" zu brüsten und aus jedem derartigen Fall einen neuen Beweis für ihre Aotwendigkeit und Aütslichkeit herzuleiten. Es mögen im Nachstehenden nur einige wenige, aber allerdings krasse Fälle angesührt sein, welche aktenmäßig feststehen.

## Zeuge Horsch.

Jum ersten Male wurde das elende Spitzeltreiben gerichtlich festgestellt in dem ersten großen Hochverratsprozeß unter dem Sozialistengesetz: Dave und Senossen. Dave, ein belgischer Anarchist, hatte im Auftrage seines Freundes Most Deutschland bereist, um die hier vorhandenen Anhänger des letzteren zu

einem Rongreß zusammen zu bringen. Daves Reise mar von einem gemiffen Reumann, der in der Expedition der Moftschen "Freiheit" tätig war und zu gleicher Zeit im Dienste der preu-Bischen Polizei stand, dieser verraten worden. 3m Dezember 1880 erfolgte in Augsburg Daves Verhaftung, gleichzeitig mit ibm murden aber in verschiedenen deutschen Städten gusammen zirka 50 Personen in haft genommen. Unter diesen befand sich auch ein Schneider Horsch aus Frankfurt am Main, der gegen eine wöchentliche Entschädigung von 20 M vom dortigen Polizeirat Rumpff in Dienst genommen mar. Die Untersuchung murde in Berlin durch den Untersuchungsrichter Sollmann geführt. Diesem entdeckte sich Horsch und ebenso mandte sich Rumpff für feinen Schützling an den Richter. Letterer ließ nun natürlich den Horsch laufen, konnte aber doch nicht ver= hindern, daß in der Berhandlung vor dem Reichsgericht das gange Treiben dieses Lumpen festgestellt murde. Borsch hatte in Rumpffs Auftrag Verbindung mit den Anhängern Mosts gesucht und gefunden, die "Freiheit" abonniert und verbreitet und schließlich "Säuren" besorgt, mit denen gegen Rumpff selbst angeblich ein Uttentat ausgeführt werden sollte. Uls so durch Rumpff selbst und sein elendes Werkzeug alles auf das Schönste vorbereitet mar, murde das Net jugezogen und die Berhaftungen vorgenommen. Diesem spitbubischen Treiben entsprach in würdigster Weise das Verhalten des Untersuch= ungsrichters Sollmann, der nicht nur den Sallunken Sorsch auf freien Buß sette und als Zeugen verwandte, sondern der auch einen notorischen Sälscher und Betruger namens Schnifer, der sich in Untersuchung befand, gur Spitelei gegen die in haft befindlichen Unbanger Mosts verwandte. Schnitzer wurde mit einem der Ungeklagten in eine Zelle gesperrt und durfte gur Berbeischaffung kompromittierender Briefe und Schriftstücke, wozu er von seinem abnungslosen Zellengenossen den Auftrag und die Unweisungen erhielt, Ausgänge nach Berlin machen, wobei auf Polizeikosten gezecht und bis zu 20 M verjubelt wurden. Alles dieses wurde in der Gerichtsverhandlung vor dem Reichsgericht festgestellt, das Zeugnis des Horsch auch ab= gelehnt, und über die Urt seiner Berwendung von dem Bor= fitenden ein Sadel ausgesprochen. Aber weder Rumpff noch Sollmann wurden gur Berantwortung gezogen oder ihres Umtes entsett. Wohl aber murden die neun Angeklagten, welche im

Oktober 1881 vor dem Reichsgericht standen, zusammen zu 18 Jahren und 11 Monaten Juchthaus verurteilt und von den zehn Monaten Untersuchungshaft auch nicht ein Tag abgerechenet. Von den übrigen Verhafteten erhielten mehrere Sefängnisstrafen bis zu 11 Monaten, in Untersuchungshaft aber hatten sich alle wochen= und monatelang befunden.

## Spitzel Schmidt.

Im Frühjahr 1882 kam ein Raufmann Schmidt aus Dresden nach Jürich, der sich dort sofort unseren Senossen anzuschließen suchte, mit radikalen Phrasen um sich warf, einen Attentatsfonds gründen wollte, selbst Seldbeträge für Parteizwecke spendete und nach jeder Richtung sich als ein eifriger und opferwilliger Senosse gebärdete. Indes war von Oresden aus bereits vor Schmidt gewarnt worden, und da sich die Verdachtsmomente, daß Schmidt im Dienste der Polizei stehe, stets mehrten, so wurde er im Avvember 1882 aufgefordert, sich einer Durchsuchung zu unterziehen. Er ging darauf ein, zog sich aber an einen gewissen Brieftasche herausholte. Dieselbe enthielt Vriese von den Oresdener Polizeibeamten Kriminalrat Weller und Rommissär Paul und dem Polizeiinspektor Raltenbach in Mülhausen im Elsaß.

Um diese Verbindung der Dresdener Polizeibeamten mit Schmidt voll würdigen zu können, muß man wissen, daß Schmidt wegen Vetrugs und falschen Vankerofts von Oresden ans flüchtig war und steckbrieslich verfolgt wurde. Die Polizei unterhielt also mit einem notorischen Verbrecher Veziehungen, schickte demselben Seld und empfahl ihn auch noch an andere Vehörden, wie dies alles aus den aufgefundenen Vriesen her-vorgeht, von denen hier einige der bezeichnendsten folgen.

Dresden, 6. Juni 1882.

Geehrter Herr Schmidt!

Sleichzeitig mit diesem Briefe geht unter Eingeschrieben an dieselbe Adresse ein Brief mit 300 Mark an Sie ab. Ich hoffe, Ihnen, sofern Sie uns gute Nachrichten geben, auch weitere Unterstützung zukommen lassen zu können. Ihren neuerlichen Brief erbielt ich gestern. Die Notiz von Schuster haben Sie auch in den Notizen gefunden. Hoffentlich macht Ihnen die Sache keine Schwierigkeit mehr. Es wäre mir nur recht lieb, wenn ich recht

bald weitere Signalements der Verschworenen haben könnte. Das Gruppenbild wäre sehr gut. Wer ist denn alles bei der Aedaktion des Sozialdemokrat beschäftigt?

Bitte, geben Sie mir Antwort, ob Sie das Geld erhalten haben.

3ch bin

3hr P(aul).

#### Herrn Schmidt in Zürich!

... 3ch habe für Sie wieder eine Kleinigkeit locker gemacht, 150 M., über deren Empfang ich mir Quittung erbitte. Binnen Kurzem hoffe ich wieder eine dergl. Summe zu erhalten, doch läßt sich der Termin von mir z. 3. noch nicht bestimmen. Damit Sie wegen der Portis keine Unkosten haben, werde ich Ihnen auch von uns eine kleine Summe auszuwirken suchen.

Vor allem warne ich Sie, vorsichtig zu sein und ja die erhaltenen

Briefe immer sofort gu vernichten.

Dr., 5./7. 82.

W(eller).

#### Herrn Schmidt, Zürich!

Eine an mich gelangte Anfrage aus Mülhausen habe ich jüngst in Ihrem Interesse beantwortet.

Notizen über Sachsen und daselbst domizilierende oder früher aufbältlich gewesene Persönlichkeiten haben das meiste Interesse für uns.

Bom 14. nächsten Monats bis 20. werden wir hier bezw. in Sachsen zu den Manövern hohe Säste bekommen.

Senden Sie genaues Signalement von S. und R. sobald wie möglich. Vielleicht reisen dieselben mit fremden Papieren.

Dr., 26./8. 82.

Weller.

#### Herrn Schmidt, Zürich!

Ich habe für Sie wieder eine Summe von 75 M. locker gemacht und übersende sie Ihnen anbei. Ist mein letzter Brief vom 26. vor. Anon, in Ihre Hände gelangt?

Der von Ihnen signalisierte Schlosser Jannasch ist jetzt hier und wäre es von Interesse für mich zu erfahren, ob und eventuell wie derselbe vielleicht den Sozialdemokrat zur Verteilung zugesandt erbält.

Dr., 5./9. 82.

Weller.

#### (Ohne die gewohnte Unrede=Adresse.)

Auf Ihre letzte Zuschrift vom 2. h. gebe ich Ihnen, weil Sie es erbeten haben, sofort Antwort, die jedoch nicht anders ausfallen kann, als so, wie ich in früheren Briefen schon wiederholt angebeutet habe.

Wir haben nur einen kleinen Dispositionssond, der saft nur jur Unterstätzung von unseren zahlreichen Beamten und den Hinterbliebenen solcher verwendet wird.

Alle anderen Ausgaben extraordinärer Art sind uns daher nur dann möglich, wenn wir auf erstatteten Bericht die nötigen Selder dazu pon oben erhalten.

Da nun Ihre Notizen, obwohl zur Beurteilung der allgemeinen Situation nicht uninteressant, doch für unsere hiesigen Berhältnisse zu wenig positiven Nutzen haben, so ist absolut nichts damit herauszuschlagen.

Dr., 8./11. 82.

Dies einzelne aus den Briefen der Beamten der Dresdener politischen Polizei. Die von dem Mülhauser Polizeiinspektor Raltenbach geschriebenen bewegen sich in demselben Genre; beaachtenswert ist daran nur, daß Raltenbach dem Spion aufträgt, die Adresse des Postdirektors Lampel in Mülhausen als Deckadresse zu benützen. Post und Polizei in holder Eintracht! Das zeigt uns auch den Wert des Ausspruches des deutschen Posteleiters, daß "die Briefe auf der Post so sicher seien wie die Vibel auf dem Altar".

Als Spițel Schmidt in der Schweiz entlarvt war, ging er wieder nach Deutschland, wo er schließlich prozessiert werden mußte und auch zu vier Jahren Juchthaus verurteilt wurde. Und mit einem solchen Subjekt unterhielten eine Reihe der ersten Beamten der deutschen politischen Polizei intime Beziehungen, schützten ihn und waren, wie Weller an Schmidt schrieb, "in seinem Interesse tätig, ohne daß er es wußte". Das heißt: die Serichte mußten sich der Polizei fügen und dursten den gemeinen Berbrecher von der Schweiz nicht reklamieren, weil er dort als Verräter, Spion und agent provocateur im Dienste der deutschen Polizeischufterei tätig war.

Rann man sich schmachvollere Zustände denken!

## Der Jall Schröder=Haupt.

Als zu Beginn des Jahres 1888 die Expatriierungs-Vorlage bekannt wurde und in- wie außerhalb der deutschen Grenzen ungemeine Aufregung hervorrief, da schrieb ein Berliner Blatt, daß es ein Böglein habe singen hören, wonach diesmal die Sozialdemokraten im Reichstag mit einem Material aufwarten werden, das den Berehrern des Ausnahmegesetzes und der Puttkamerschen Berschärfungen manche unangenehme Stunde bereiten werde. Diese Voraussage ging in einem Maße in Erfüllung, von der weder Puttkamer noch sein ganzer Polizietroß sich etwas hatten träumen lassen.

In der ersten Lesung über die Berlängerungs- und Berschärfungsvorlage, am 27. Januar 1888, erhob der Abgeordnete Singer den Bormurf, daß die von der deutschen Polizei im Auslande und speziell in der Schweis besoldeten Agenten nicht nur die sozialdemokratische Bewegung übermachen, sondern daß sie von ihren Auftraggebern förmlich dazu gedrängt werden, zu verbrecherischen Handlungen aufzureizen und selbst solche zu arrangieren. Singer konstatierte, daß bei einem in Jürich wohnenden Ugenten, dem Schreiner Schröder, eine Rifte mit Dunamit gefunden murde, die aus der Dunamitfabrik Opladen, Regierungsbezirk Duffeldorf, herrührte. Schröder hatte von der Polizei den Auftrag, sämtliche sozialistische und anarchistische Literatur einzuschicken, über Versammlungen und die sozialistische und anarchistische Bewegung ju rapportieren und alle Personen, welche in der Presse oder in Bereinen, Bersammlungen 2c. diese Cätigkeit forderten, gu denungieren. Jahrelang bezog Schröder von der Berliner Polizei ein Monatsgehalt von 250 M. Er mar auch ein Intimus der Anarchisten Penkert, Raufmann (übrigens ebenfalls im Dienste der Berliner Polizei), Stellmacher und Rammerer und präsidierte 1883 in Zürich einer Ronfereng von Unarchiften, in welcher die anarchistischen Verbrechen in Wien und bei Heilbronner in Stuttgart beraten und beschlossen morden lind.

Ein preußischer Polizeiagent war also der Mitarrangeur jener Berbrechen, bei denen mehrere Menschen ihr Leben einbüßten und aus deren Unlaß die österreichische Regierung dann die Notwendigkeit der Einführung des Unarchistengesetzes begründete.

Schröder besorgte auch die Herstellung der "Freiheit" während der Zeit, da Most zu London im Sefängnis saß, und Schröder wars, der den Drucker der "Freiheit" bezahlte.

Ein anderer Agent, der gleichzeitig mit Schröder Ende Dezember 1887 entlarvt wurde, hieß **Haupt** (jetzt in Buenos-Aires) und saß damals in **Senf**, wo er speziell auch die Ueber-wachung der dort wohnenden Aussen und Polen besorgte. Haupt bezog jahrelang 100 M pro Monat. In welcher Weise

177 12

derselbe getrieben wurde, um jeden Preis etwas zu entdecken, ergibt sich aus einem Briefe des Verliner Polizeirates von Hacke, worin es heißt: "Wir sind unzufrieden mit Ihnen. Ihre Verichte sind nichtssagend. Wir müssen mehr haben".

Sbenso drängte der Polizeidirektor Krüger, der 1881 in Senf sich einstellte und Haupt zu sich ins Hotel bestellte, auf mehr Material. Rrüger legte dem Haupt seine eigenen Berichte vor und erklärte ihm wörtlich: "Dies seien keine Berichte, sie beträfen nur die Sache; er wolle Mitteilungen über Personen haben". Bei dieser Selegenheit wurde Haupt auch von Krüger angewiesen, sich um die in Senf lebenden Polen und Aussen zu kümmern, und es wurde ihm von Krüger gesagt: "Sie sind ja ein baumstarker Mann; saufen Sie die Kerle über den Haufen, sühren Sie dieselben nach Hause, bleiben Sie in deren Jimmer über Nacht, so bekommen Sie das Aötigste".

Haupts Sehalt wurde bei diesem Besuch auf 125 M erhöht, und es wurde ihm gestattet, Extraauslagen, Extraspesen in Nechnung zu sețen; und als Haupt, wahrscheinlich noch etwas schüchtern, noch nicht ganz von der Ueberzeugung und von der Notwendigkeit, diese Dienste leisten zu müssen, durchdrungen, einige Sinwendungen machte, da sagte ihm der Polizeirat Krüger: "Machen Sie sich an die Arbeit. Ich verstehe vollkommen, daß Sie noch von Humanitätsrücksichten geplagt werden. Das wird sich schon verlieren; arbeiten Sie nur fort".

Im Sommer 1884 wurde Haupt von dem Polizeirat von Hacke besucht, der ihn aufforderte, sich unter die Anarchisten zu drängen. Im Jahre 1885 bezog Haupt nun schon 150 M und seit 1886 wurde ihm sein Monatsgehalt auf 200 Franken—das ist mit der Jahlung nach Senf bequemer— erhöht und ihm dasselbe immer in französischen Banknoten ausgezahlt, weil es hätte auffallen können, wenn der Mann deutsches Seld bekommen hätte.

Nebenbei bemerkt, wurde Haupt auch als Militärspion gegen Frankreich, Italien und die Schweiz verwendet.

Jum Beweise aller dieser Angaben legte Singer verschiedene Schriftstücke auf den Tisch des Hauses nieder. Zunächst ein Schreiben der Abgeordneten Singer und Bebel an den Polizeihauptmann und Untersuchungsrichter Fischer in Jürich, sowie die darauf erfolgte Antwort desselben:

"Die ergebenst Unterzeichneten richten an Sie die höfliche Bitte. ihnen bestätigen zu wollen, daß der in Zurich-Riesbach wohnhafte, hier in Saft befindliche Schreiner und Agent Rarl Schröder, sowie ber in haft genommene Biefer Chriftoph haupt aus Genf, folgende, Freunden von uns gemachte Geständnisse auch in der wider sie anbängigen behördlichen Untersuchung ausgesagt haben, resp. daß die in den Geständniffen zugegebenen Catsachen auch anderweit durch Zeugenvernehmungen von der Untersuchungsbehörde festgestellt sind.

1. Daß Schröder schon seit Jahren im Dienste der Berliner Polizei steht, anfangs monatlich 200 M Sehalt und in den letten Jahren 250 M pro Monat erhalten hat.

2. Daß er das Geld auf Unmeisung des Polizeirats Rruger in Berlin empfangen, feine Berichte an den Polizeibeamten Cruder gefandt habe.

3. Daß bei Schröder bei der hausdurchsuchung eine Rifte Dungmit aus der Dynamitfabrik Opladen, Regierungsbezirk Duffeldorf, stammend, gefunden murde, die Schröder von den Unarchisten

Etter und Wijbbeler empfing.

4. Daß Schröder mit den Unarchisten Stellmacher, Rammerer, Raufmann, Rennel und anderen genau bekannt war und in intimen Beziehungen stand und im Berbst 1883 einer in Zurich stattgehabten Ronferens der schweizer Unarchisten beimobnte, bei der auch die Senannten zugegen maren.

5. Daß feine Berbindung mit der Berliner Polizei der Unarchift Ranfmann permittelte, und nach Schröders Aussage auch

Raufmann im Dienste der Berliner Polizei grbeitete.

6. Daß Schröder auch mit den Unarchisten Peukert und Neve in persönlichen Beziehungen, mit dem Anarchisten Justus Schwab

in New York in brieflichem Berkehr ftand.

7. Daß Schröder alle neu erscheinende sozialistische und anarchistische Literatur für die Berliner Polizei anzuschaffen und diefer sofort zuzusenden hatte, daß er die bezüglichen Versammlungen der ermähnten Richtungen zu überwachen und die darin anwesenden Personen zu denungieren batte.

8. Daß Schröder in Versammlungen und Wirtschaften die Urbeiter durch seine Reden erhitt und aufgehett und sie auf den Weg der Semalt, als dem einzigen Mittel gur Rettung, ver= wiesen und gur "Propaganda der Cat" aufgefordert habe.

Bezüglich Haupts:

1. Daß haupt zugestanden, seit vollen sieben Jahren im Dienste der Berliner Polizei zu steben, anfangs in Paris tätig mar, dann nach Genf überliedelte.

2. Daß Polizeirat Rrüger den haupt im Jahre 1881 und der Polizeirat von hacke im Jahre 1884 personlich in Genf besuchten und ibn instruiert haben.

- 3. Daß beide mit seinen bisherigen Leistungen nicht zufrieden waren und "Mehr" von ihm verlangten, wobei Polizeirat Krüger Winke erteilte, wie er namentlich die in Senf lebenden Aussen und Polen an sich heranlocken, sich in ihr Vertrauen schleichen und nächtlicherweise in ihre Wohnungen eindringen solle, v. Hake ihm den Kat gab, sich in die Kreise der Anarchisten zu drängen.
- 4. Daß Haupt anfangs 100 M, dann 125 M, später 150 M und zuletzt 200 Franken pro Monat vom Polizeirat Krüger erhielt, welcher ihm auch Geld zur Sründung eines Geschäftes anbot.

5. Daß Polizeirat Krüger dem Haupt schrieb, er misse, das nächste Uttentat gegen den Zaren werde von Senf ausgehen, darüber brauche er Berichte.

Hochachtungsvoll ergebenst

A. Bebel, Paul Singer, Mitglieder des deutschen Reichstags.

Zürich, den 6. Januar 1888.

herren 21. Bebel und Paul Singer,

Mitglieder des deutschen Reichstags.

Durch Brief vom heutigen Datum ersuchen Sie mich um verschiedene Auskunft in der U. S. c. Karl Schröder, Schreiner, und

Christian Haupt, Gießer.

Bei dem lebhaften Interesse, welches die Sache für die schweizerischen Behörden in bezug auf das provokatorische Treiben der unter Unklage stehenden Personen hat, erkläre ich Ihnen, obsichon keinerlei Verpflichtung für mich dazu vorliegt, daß einerseits durch Geständnisse der Angeschuldigten, andererzeits durch Zeugen die vollständige Richtigkeit sämtlicher in dem zurückfolgenden Schriftstücke aufgestellten Vehauptungen sestzestellt ist.

Einzig der in Frage 6 behauptete Berkehr Schröders mit Justus

Schwab ist bis jetzt noch nicht amtlich erhärtet.

Hochachtungsvoll

Das Polizeikommando: Fischer, Polizeihauptmann.

In bezug auf die Vesorgung und Herstellung der "Freiheit" durch den Polizeispitzel Schröder und die wahrscheinlich mit Geldern aus den preußischen Geheimfonds — die bekanntlich den offiziellen Zweck haben, zur Abwehr "welfischer" Umtriebe zu dienen — erfolgte Jahlung des Oruckers legte Singer folgendes Aktenstück vor:

"Der Unterzeichnete, Wilhelm Bührer, Buchdrucker, Bürger von Schaffhausen, bescheinigt hiermit der Wahrheit gemäß, was folgt:

- 1. Der mir persönlich bekannte Schreiner Schröder-Brennwald zu Riesbach-Zürich gab mir im Jahre 1882 den Auftrag, für ein Romitee die bis dahin in England erscheinende Zeitung "Freiheit" zu drucken, und bot mir für die Auflage von 2000 Exemplaren 100 Franken pro Nummer.
- 2. Die endgültigen Verhandlungen über den Druck der "Freiheit" wurden von einem Romitee geführt, das sich zusammensetzte aus dem oben genannten Schreiner Schröder-Vrennwald, dem Maler Schneider, dem später in Wien wegen Kaubmords hingerichteten Stellmacher, dem Mechaniker Raufmann und drei anderen Perfonen.

3ch übernahm den Druck der "Freiheit" und stellte etwa acht Aummern derselben ber.

- 3. 3ch erhielt die Zahlung für den Druck der "Freiheit" mit Ausnahme eines kleinen Restes, der stehen blieb, regelmäßig mit Francs 100 durch Schröder-Brennwald ausgezahlt, dem ich jedesmal eine Quittung auf den Namen John Neve, London, auszustellen hatte.
- 4. Bei einem Streit zwischen Stellmacher, dem derzeitigen Redakteur der "Freiheit", und dem Unterzeichneten vermittelte Schröder und stellte das frühere Sinvernehmen wieder her.
- 5. Schröder-Brennwald war der einzige der Besteller der "Freiheit, der Seid hatte und zahlte. Von den übrigen hatte niemand etwas, und alle Zahlungen wurden ausschließlich von Schröder geseistet.

Schaffhausen, den 5. Januar 1888.

Nachtrag. Ich erkläre hiermit, daß ich jederzeit bereit bin, por Gericht obige Angaben zu beschwören.

Wilhelm Bührer.

Jur Beglaubigung vorstehender Unterschrift des Wilh. Bührer hier

Schaffhausen, den 5. Januar 1888.

Der II. Stadtratspräsident. E. Müller-Fink."

Der Vorbringung dieser Tatsachen und Aktenstücke gegenüber, welche alle behördlich beglaubigt waren und deren Richtigkeit unansechtbar war, vermochte Puttkamer nichts entgegenzusetzen, als die Versicherung, daß ja allerdings die Organe, deren sich die Vehörden zu ihrer Spionage im Auslande bedienen, auf den Charakter von Gentlemen in der Regel keinen Anspruch haben, daß es aber eine vollständige Erfindung und tendenziöse Verdächtigung sei, Polizei und Regierung zu beschuldigen, daß sie sich agents provocateurs bedienten, um durch dieselben Verbrechen anstiften zu lassen. Der Tugendminister meinte, er müßte ja vor Scham in die Erde versinken, wenn er in diesem Punkte kein reines Sewissen bätte.

Diese verächtliche Heuchelei siel selbst im Neichstag derart zu Boden, daß der stenographische Bericht nach dieser seierslichen Bersicherung nur ein: "Sehr richtig! rechts" konstatiert. Es waren also nur die engsten Parteigenossen des Spitzelministers, die ihm mit ihrer Justimmung zu Hilfe kamen. Das ganze übrige Haus blieb eisig kalt. In jedem anderen Lande wäre nach diesem Borgange ein Minister wie Puttkamer unmöglich gewesen, in Deutschland aber, dem "Lande der Gottesfurcht und frommen Sitte", wäre Schuft Puttkamer heute noch Minister, wenn Kaiser Friedrich nicht in einer Unwandlung moralischen Ekels ihm den Fustritt gegeben hätte.

### Der Fall Wichmann.

Wenn mit Ausnahme der "Zeugen" Horsch und Palm die bis jett aufgeführten dunklen Shrenmanner meist im Auslande und speziell in der Schweiz gewirkt haben, so soll damit nicht gesagt sein, daß es an dieser Spezies im Reiche selbst etwa gefehlt habe. Ueberall gibt es Lumpen und gemeine Subjekte, welche sich gerne dazu hergeben, ihre Mitmenschen ins Unglück bringen zu helfen, und bei der politischen Dolizei in Deutschland finden derartige elende Rregturen stets liebevolle Aufnahme, ja sie guchtet solche förmlich, wie wir in dem nächstfolgenden Rapitel zeigen werden. Freilich, wenn diese Lumpen unbrauchbar geworden sind, sei es, daß man sich ihrer infolge Entlarpung meiterhin nicht mehr bedienen kann, oder daß fie infolge körperlicher Gebrechen jum "Dienst" nicht mehr tauglich sind, dann läßt man sie fallen und kummert sich den Teufel um sie. Leben sie im Auslande, so läßt man sie dort ruhig verhungern, befinden sie sich aber im Inlande, also im Bereich der Polizei, und machen sie sich irgendwie migliebig, dann läßt man sie unter "Ausschluß der Oeffentlichkeit" (oder auch ohne diesen) von Gerichts wegen auf Jahre hinaus hinter Schloß und Niegel setzen. So hat man es seinerzeit mit dem einäugigen Wolf gemacht, der 30,000 M verlangte und andernfalls mit Enthüllungen drobte: er murde megen "Erpressung" unter Unklage gestellt und in Berlin ju einem Jahr Befängnis verurteilt. Sofort nach Abbüßung dieser Strafe wurde er in Altona, diesmal wegen "Majestätsbeleidigung", abermals verhaftet und kurz darauf fand man ihn im Altonaer Landgerichtsgefängnis in seiner Zelle erhängt. Ob die Gerüchte, die über
diesen Todesfall in Altona-Hamburg allgemein umgingen, auf Wahrheit beruhten, wollen wir dahingestellt sein lassen, sicher
aber ist, daß dieser Mortimer-Wolf dem Polizeikommissär

Engel in Altona febr zu gelegener Zeit ftarb.

In neuester Zeit hat wieder ein ahnlicher Vorgang gespielt: der Sall Wichmann. Diefer faubere Patron, feines Zeichens Särber, stand nämlich seit langen Jahren im Dienste der Dolizei und seit 1881 auf ausdrücklichen Untrag des Polizeikom= missärs Engel unter der Oberleitung des Polizeidirektors Rruger in Berlin. Wichmann mar im Laufe der Jahre aber in der gesamten hamburg-Altonaer Bevölkerung als Dolizeilump bekannt, schließlich also für die Polizei unbrauchbar geworden, und diese sette ihm kurgerhand den Stuhl por die Tiire. Wichmann perlangte nun Dension, die abgelehnt murde, "da Wichmann nicht zu den etatmäßig angestellten Beamten gehöre". Darüber wurde der ehemalige Spitzel natürlich wütend und schrieb (im Juni 1888) an den früheren Reichstagsabgeordneten Uner einen Brief, worin er diesem seine Densionsgeschichte mitteilte und zugleich erklärte, daß er (Wichmann) es gemesen sei, der in früheren Jahren Auer in der Mostschen "Treiheit" im Auftrage des Polizeikommissärs Engel der Unterschlagung von Parteigeldern beschuldigt habe. Auch an andere bekannte Sozialdemokraten wandte sich Wichmann und teilte denselben mit, daß es feine spezielle Aufgabe gemesen sei, in der anarchistischen Presse und in seinen bei der Regierung einzureichenden Denungiationen hamburg als einen Serd der Anarchisten und die dortige Polizei, weil republi= kanisch gefinnt, als in der Uebermachung der sozialistischen Ugitation saumselig und unzuverlässig hinzustellen. "3ch teile Ihnen mit", fo beißt es in dem Wichmannschen Briefe, "1. daß ich es gemesen bin, welcher auf Unftiften Engels ab hamburg datierte Notizen in der "Freiheit" veröffentlicht hat, um in Berlin den Slauben zu erwecken, es hatten sich in Samburg anarchistische Gruppen gebildet; 2. daß ich in meinen Berichten Itets die Nachlicht der republikanischen Samburger Polizei der Sozialdemokratie gegenüber hervorheben mußte, um Engel die geheime politische Aufsicht zu verschaffen, wie solches in Ottensen geschehen".

Welcher Art nun die auf Anstiften Engels an die "Freiheit" gerichteten Notizen Wichmanns waren, dafür mögen nachstehend einige Proben folgen. In Ar. 43 der "Freiheit" vom Jahre 1880 taucht die erste derartige Notiz auf, es wird da von "Senosse Wichmann" erzählt, daß bei ihm Haussuchung war, weil in Emmerich ein an ihn adressiertes Paket von der Zollbehörde sisteit wurde:

Gefunden wurde übrigens nicht das Geringste. Immerhin wurde Wichmann verhaftet, am anderen Tage aber wieder entlassen.

Damit mar der Vertraute Engels bei der "Freiheit" eingeführt, und um für dieses Blatt sich als besonders brauchbar zu erweisen, mußte Wichmann sich in den maßlosesten Schimpfereien und Berdächtigungen über alle bekannten Sozialdemokraten in Hamburg-Altona ergehen. Wer auf die "Züricher" und auf die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten und deren Freunde schimpfte, mar ja bei hans Most und seiner "Treiheit" von vorneherein des freundlichen Empfanges licher. Die Schimpfereien Engel-Wichmanns auf unsere Parteigenossen können uns indes gleichgültig bleiben, wohl aber mögen einige jener Stellen Plat finden, von denen herr von Duttkamer bei seinen Vorlesungen im Reichstage zu sagen pflegte, "der sittliche Abscheu und die tiefste Indianation" übermanne ihn, wenn er an diese Stellen nur denke, deren Wieder= gabe aber in anständiger Gesellschaft und aus parlamentarischen und anderen Gründen unmöglich sei. Also hören wir: In Ar. 46 vom Jahre 1880 warnt Engel-Wichmann nach längerem Seschimpf auf die "Leipziger Tührung" die im Ausland lebenden deutschen Arbeiter, Gelder zu Wahlzwecken zu sammeln:

"Wollen sie den deutschen Sozialisten unter die Arme greifen, so tun sie am besten, wenn sie die Sozialrevolutionäre in ihrem Streben, Flugblätter und Zeitungen einzuschmuggeln, unterstützen. Tue Jeder, was in seinen Kräften steht, Thron, Altar und Seldsak zu stürzen!"

In Ar. 1 der "Freiheit" 1881 meldet Wichmann:

"Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren 48 Senossen, größtenteils Maurer, Schiffs- und andere Zimmerer und Hafenarbeiter versammelt, um die herrschende Situation einer Veratung zu unterziehen." Die "revolutionäre Strömung gewinnt Oberwasser", jubelt Engel-Wichmann. Das Uttentat auf Alexander II. in Petersburg läßt Polizeikommissär Engel durch seinen Adlatus Wichmann in der Ar. 12 (1881) in folgender Weise feiern:

"Bersammelt beim Glase Bier bringen wir ein donnerndes Hoch auf den 13. März in St. Petersburg. Möge der Tag nicht mehr fern sein, wo ein gleiches Ereignis uns von allen Tyrannen befreit. Wir bedauern nur, daß den anderen Schuften ihr verdienter Lohn nicht gleichzeitig ausbezahlt worden ist. Möge das Borgehen der Russen die Senossen weit und breit zu gleicher Ausdauer und zur nämlichen Kühnheit im Kampfe ansporuen."

In Ar. 39 desselben Jahrgangs schreibt Engel — Pardon, läßt er durch seine Rreatur Wichmann über die bevorstehende Unkunft Kaiser Wilhelms schreiben:

"Hamburg. Die "Empfangsseierlichkeiten", welche hier und in Itehoe zu "Ehren" Lehmanns gemacht wurden, spotten aller Beschreibung. Die seige blasse Ungst des russischen Henkers Alexander III. hat auch unsern "Heldengreis" angesteckt und ihn zu "Vorsichtsmaßregeln" veranlaßt, welche wahrhaft lächerlich sind. (Folgen diese.)

"Der meineidige "Helb" von Kastatt, der Hunderttausende auf den Schlachtseldern dahinmorden ließ, der gewohnt war, kalten Blutes über zersetzte Leichen zu reiten, dem glänzende Kavalleriegesechte ein Hochgenuß und der Massenmord Bedürsnis geworden war, er zittert jetzt für sein armseliges Leben, das eine nunntersbrochene Kette von Schurkereien und Grausamkeiten ist. Seine morschen Slieder schlottern bei dem ihm furchtbaren Gedanken, den wohlverdienten Lohn seiner Taten noch bei Ledzeiten einzuheimsen.

"Soweit haben es die Tyrannen und Vintfanger des arbeitenden Bolkes gebracht, daß sie überall den Nächer wittern, dessen Urm selbst dreisache Mauern von Bajonetten nicht aufhalten können. Die Seschichte weiß Beispiele anzusühren, wie gar mancher Tyrann elendiglich in die Srube fahren mußte. Die grenzenlose Furcht der Herrschenden um ihr teueres Leben ist die Frucht ihrer insamen Unterdrückungen und Bersolgungen des arbeitenden Bolkes; daß der Haß gegen sie im Bolke keine Grenzen kennt und täglich tieser Wurzel schlägt. Dieser Haß wird und muß zum Ausbruch kommen, er wird und muß zur Nache und Vergeltung alles Dessen, was je am Bolke verbrochen wurde.

Drum sei uns auch kein Schurk ju groß, Sebt Acht! Der Can; geht los."

In diesem Cone ging es weiter bis zum Ende des Jahres 1884, wo nach der "Freiheit" sich immer "demnächst etwas er=

eignet". Was sich ereignen sollte, kann man ja vermuten, wenn man liest, was Most im "Briefkasten" seines Blattes nach Hamburg-Ultona schreibt. Dort heißt es:

"Hamburg-Altona. Aur losgelassen, daß die Scherben fliegen; wir haben natürlich nichts dagegen. Korrespondieren muß man aber bei den jetzigen Postverhältnissen nicht — mindestens nicht gar so deutlich!"

Aun, es hat sich weder "demnächst" noch später etwas ereignet, denn außer Herrn Wichmann und seinem Protektor, Herrn Engel, hat es in Hamburg-Altona nie attentatslüsterne Anarchisten gegeben. Attentate aber selbst auszusühren, dazu scheint sich Polizeikommissär Engel noch nicht aufgeschwungen zu haben, er läßt vorderhand nur durch seine Werkzeuge dazu anreizen. Außerdem aber hatten diese Werkzeuge noch die Aufgabe, wie Wichmann von sich selbst schreibt: "Mit Wissen und Willen Engels sozialistische Schriften, speziell die "Freiheit" in Häusern und Straßen zu verteilen".

Dieses letztere Seständnis erklärte mit einem Male, woher speziell in den Hamburger Rechenschaftsberichten über die Verhängung des "Rleinen" stets der Hinweis auf die massenhafte Verbreitung von anarchistischen Schriften stammt. Herr Polizeikommissär Engel läßt diese Schriften ausstreuen und rapportiert dann darüber als über ein neues "sehr bedenkliches Zeichen der Ueberhandnahme anarchistischer Gesinnung".

Aun, mittlerweile ist Herr Wichmann, das Werkzeug, wegen falscher Denunziation zu zwei Jahren Sefängnis verurteilt worden, sein Patron aber, der Oberlumpazius Engel, hat sich mit einem Meineid von seinem Rumpan weggelogen. Daß übrigens auch für diesen Schurken der Tag der Vergeltung noch kommen wird, ist sicher.

# Die Wirkungen des Spițel-Systems.

Nach der Nichtung hin, in welcher es sich eigentlich bewähren sollte, ist das Spițelsystem so gut wie nuțlos gewesen. Grundsäțlich ist die deutsche Sozialdemokratie ihrer Gegnerschaft gegen alle Seheimtuerei und Verschwörungsspielerei auch unter dem Sozialistengeset treu geblieben, sie hat, wo es irgend nur möglich war, ihre politische Tätigkeit und Propaganda im vollen Lichte der Oeffentlichkeit betrieben. Immerhin zwingt das Sozialistengeseț mit seinen Präventivverboten die deutschen Arbeiter, selbst bei ganz legalen Akten, mie Wahlagitation, ihre vorbereitenden Schritte, die Verteilung von Flugblättern 2c., ohne vorherige Benachrichtigung der Polizei vorzunehmen. Da ist es nun charakteristisch, wie außerordentlich gering an Jahl diejenigen Fälle sind, in denen es der Polizei gelingt, noch rechtzeitig Aachricht von den betreffenden

Unternehmungen zu erhalten.

Ebensowenig ist es der Polizei gelungen, die Berbreitung des "Sozialdemokrat" in Deutschland zu verhindern. Crots eines gangen heeres speziell mit der Uebermachung des perhaßten Blattes und seiner Expedierung betrauter Spitel erscheint dasselbe Woche für Woche in einer Auflage wie noch nie vor ihm ein Emigrationsblatt. Um völlig zu erfassen, was das heißt, muß man sich vergegenwärtigen, daß der Sozialdemokratie, als einer Partei der Arbeiterklasse, viele Wege verschlossen sind, welche einer bürgerlichen Oppositionspartei im gegebenen Kalle offen steben murden. Die Catsache, daß man nach neuen Interpretationen des Reichsgerichts griff, welche schon das Bestellen und selbst das Unnehmen und Aufbewahren von Einzelexemplaren des "Sozialdemokrat" als Beihilfe oder Unftiftung gur Berbreitung desselben erklaren, ist eine Bankrotterklärung der Polizei, die wirkliche Berbreitung zu verbindern.

Was ferner die, an Jahl auch nur geringen, anarchistischen "Berschwörungen", um diesen Ausdruck zu gebrauchen, anbetrifft, so hat die Polizei auch von ihnen selbst nur diesenigen "entdeckt", bei denen ihre Spițel von vornherein beteiligt waren, wenn sie nicht selbst direkt als Austifter figurierten.

Es ist hier übrigens der Ort, darauf hinzuweisen, daß die ganze Anarchisterei, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande, zum großen Teil auf Rechnung des deutschen Aus-nahmegesetzes gesetzt werden muß. Die von Bakunin in die Internationale hineingetragene anarchistische Agitation war gegen 1877/78 im totalen Entschlafen begriffen. Auf dem Genter Weltkongreß 1877 hatten die Anarchisten eine klägliche Minderheit gebildet, kläglich nicht nur an Jahl, sondern auch in der Unsicherheit ihres Auftretens. Ein Versuch, die anarchistische Agitation auf deutschen Voden zu verpflanzen, war total gescheitert, in der Schweiz konnte man die Reste des Anarchismus an den Kingern herzählen, ebenso in Velgien. Die Spanier

nannten sich noch Anarchisten, hatten aber ihre Taktik aufgegeben, in Frankreich hatten sich namhafte Anarchisten zur Sozialdemokratie bekannt und wirkten propagandistisch in diesem Sinne. Da kam das Sozialistengeset, und seine drakonische Handhabung schuf alsbald neue Exaltados. Es entstand ein neues anarchistisches Zentrum in London, Spitzel schürten im Interesse des "Seschäfts" die Bewegung und bald tauchten überall wieder Anarchisten auf. Slücklicherweise erwies sich die Sozialdemokratie trotz aller Bersolgungen und Aufstachelungen stark genug, dem Umsichzeisen der Anarchie kräftigen Widerstand zu leisten. Wäre das nicht gelungen, die Polizei hätte so wenig mit dem Anarchismus aufgeräumt, als sie mit dem Sozialismus aufzuräumen vermocht hat.

Neben ihren Mißerfolgen hat aber die Spitelmirtschaft auch ihre febr positiven Wirkungen aufzuweisen, und es hieße die Macher und Vollzieher des Sozialistengesetzes von einer ichweren Verantwortung entheben, wollten wir über diese Wirkungen stillschweigend hinweggehen. Sie hat eine Rorrup= tion gesäet, die in ihren Folgen das gange öffentliche Leben in Deutschland zu vergiften droht. In Liedern und Reden preist man die Treue und Shrlichkeit des deutschen Gemüts, in der Praxis aber fördert man gerade die entgegengesetzten Eigenschaften: Betrug und Berrat. Der gute 3meck - die Bekämpfung des Umsturzes - muß auch dieses Mittel recht= fertigen, genau wie die Durchkreuzung der Umtriebe der "Welfen" die Korruption der Presse, wie überhaupt der Se= bildeten der Nation rechtfertigen muß. Die Räuflichkeit in jeder Sestalt ins deutsche Bolk zu tragen, scheint eine der welt= geschichtlichen Missionen des Sürsten Bismarck zu sein. herr von Puttkamer erwies sich in dieser Hinsicht wirklich als der gehorsamste und gelehrigste Diener des Reichskanzlers.

Im Reichstag von den Vertretern der Sozialdemokratie über das Treiben seiner Spițel in die Enge getrieben, glaubte der Tugendminister einen vernichtenden Schlag gegen seine Widersacher zu führen, indem er behauptete, daß er gerade aus den Reihen der Sozialdemokratie mit Angeboten, Spițeldienste zu leisten, "überstürmt" werde. Selbst wenn das wahr wäre, würde es nicht die Partei, wohl aber das System treffen; denn eine Partei, die nach Hunderttausenden zählt, kann unmöglich verantwortlich dafür gemacht werden, daß ein Sift, gegen das

sie sich mit Händen und Jüßen wehrt, schließlich doch bei einem Teil derselben seine Wirkung äußert. Wenn man weiß, wie schwer der Arbeiter um einen Jungerlohn sich schinden und plagen muß, und wie überall die Versucher umhergehen und — um zu ködern — die unwesentlichsten Aachrichten, man möchte sagen mit Gold aufwiegen, dann begreift man auch, daß mancher arme Teufel ins Garn läuft, ohne sich im Augenblick vollbewußt zu sein, welche Schlechtigkeit er begeht. Es wird ihm ja gar nicht zugemutet, seine Freunde zu verraten, o nein, die Vehörde will nur im allgemeinen informiert sein, was "läuft"; das andere kommt hinterher, wenn er sich an den seichen Material dafür, "wie es gemacht wird", sassen verlienen Brief eines Verliner Polizeibeamten an einen bekannten Sozialisten des Wupperthals folgen:

Verlin N., Reinickendorferstraße 3. Geehrter Herr Szimmath!

Im Interesse der sozialistischen Bewegung in Deutschland ist es uns von Wichtigkeit, auch genauere Kenntnis über die Verhältnisse in Barmen-Slberfeld zu erlangen. Deshalb bin ich beaustragt von meinem Vorgesetzten, bei Ihnen anzufragen, ob Sie
geneigt wären, in diesem Sinne für uns zu wirken. Nach den von
der Elberfelder Polizeibehörde eingegangenen Mitteilungen der
letzten Jahre zu schließen, stehen Sie lebhaft in der Vewegung und
würden somit, wie ich vermute, wohl in der Lage sein, tätige Hisse seissen, wönnen. Sind Sie Willens, so bin ich beauftragt, Ihnen
mitzuteilen, daß Sie je nach der Wichtigkeit der Nachrichten, entsprechend honoriert werden, Ihnen auch die Möglichkeit geboten
wird, in anderen Gegenden plaziert zu werden, falls Sie glauben,
dort besser am Platze zu sein; vorerst würden wir natürlich nur
Elberfeld im Auge zu behalten haben.

Für vorläufige kleinere Unkosten, wie Porto u. s. w., lege ich übrigens 10 M ein, werde aber bei den ersten wichtigeren Nach-

richten verfahren, wie mitgeteilt.

Um gefälligen Bescheid bittend, zeichne ich mich ergebenst **Corner**, Polizei-Wachtmeister, Berlin N., Reinickendorferstraße 3.

Die 10 M für "vorläufige kleinere Unkosten, wie Porto usw." — ein Brief nach Berlin kostet 10 L — sind ebenso bezzeichnend, wie die Einleitung "Im Interesse der sozialistischen Bewegung". Ein merkwürdiges Interesse — das indessen von Szimmath nicht befriedigt wurde.

Wie groß das Heer der solchermaßen Geworbenen ist, darüber können natürlich nur die Herren Shefs selbst Auskunft geben. Nach ihren eigenen Angaben und aus der Masse der Entlaroten zu schließen, muß ihre Zahl eine erhebliche sein. Der Partei als solcher haben sie bis jetzt nur geringen Schaden zugesügt, aber der Schaden, den das, was man als die Bolksseleele bezeichnet, durch diese Bestechungswesen erleidet, ist ein ganz enormer. Es wird ein Seist des Mistrauens gesäet, ein sich gegenseitiges Belügen und Betrügen, schlimmer als in Italien unter der Herrschaft der Bourbonen. Hätten die Schrenmänner, deren drittes Wort Baterland und Patriotismus ist, nur einen Tunken von echtem Patriotismus im Leibe, sie müßten alles ausbieten, dieser Berpestung des öffentlichen Lebens in Deutschland ein Ende zu machen; aber in Wirklichkeit tun sie das Segenteil.

Das Spițieltum darf schon darum nicht abgeschafft werden, weil es Mittel geworden ist, Verlin zum Zentrum der Reichspolizei zu machen. In Verlin laufen die Fäden der Seheimpolizei von ganz Deutschland zusammen, und je größer der Sinfluß dieser edlen Körperschaft, um so größer der politische Sinfluß der preußischen Spiție auf die Sinzelstaaten, um so nachbaltiger der Druck, der von Verlin aus da geltend gemacht werden kann, wo man noch Vedenken verspürt, die Verliner Regierungsmaximen zu akzeptieren. Hamburg und Helsen-Darmstadt sind klassische Veispiele dafür.

Und auch seine internationale Mission hat das Spiţelsystem. Dadurch daß das Ausnahmegeseţ eine ganze Anzahl Sozialisten außer Landes getrieben, gab es auch Gelegenheit, das Spiţeltum quasi offiziell zu exportieren. Es mußten ja doch die "Umtriebe" der im Exil weilenden Sozialisten überwacht werden. So tauchten denn bald in allen bisher leidlich freien Ländern, wie in England, in Belgien, in der Schweiz preußische Spiţel auf. Aus dem Spiţel aber wird, wie wir gesehen haben, sehr leicht der Lockspiţel. Manchmal auch, wie in den Fällen Chrenberg, Haupt, Trautner, der Militärspiţel. Der Spiţel berichtete nach Hause, was die Sozialisten im Auslande für schreckliche Dinge trieben — zuweilen auf Beranlassung eben dieses Spiţels — und die Reichspolizei unterrichtet dann die Regierungen der betreffenden Länder von dem, was ihre Spiţel

erfahren, und demonstrierten ihnen so die Notwendigkeit einer internationalen Organisation des Spiteltums por.

Um unverschämtesten trieb es das von Berlin aus angestellte Spiteltum in der Schweiz. Die kleine Republik mit ihren freiheitlichen Institutionen ist ja ohnehin bei dem preußischen Junkertum nicht fehr beliebt, dann aber erschien in der Schweis der "Sozialdemokraf", deffen rucksichtslose Rritik in Berlin oft unangenehm empfunden murde. Die Schweizer Behörden hatten sich nicht dazu bergeben wollen, im Widerspruch mit der Berfassung des Landes das Blatt zu unterdrücken, und die Soffnung, dem Blatt dadurch den Lebensfaden zu unterbinden, daß man seine Verbreitung inhibierte, hatte aufgegeben merden muffen. So traten denn die Schmidt, die Friedemann, die Weiß. die Shrenberg, die Raufmann, die Schröder in Uktion, einer immer mehr nach "Caten" lechzend wie der andere.\*) Einer nach dem andern murde entlarpt, im Schweizerpolk äußerte man sich immer unwilliger über das Treiben dieser Berliner "Beamten" — in Berlin aber zuckte man mit den Uchseln. Als aber beim letten der Genannten Schweizer Behörden, die ihn in Untersuchung genommen, seinen Spitelcharakter amtlich bestätigten, da spielten seine Berliner Datrone die schwer Sekränkten, und es begann eine Drangsalierung der kleinen Republik, die dem deutschen Gesandten in Bern, Serrn p. Bilow - ein preußischer Junker Bismarckischer Schule den Titel eines Reichs-Raulbars eintrug. Man drobte mit Repressalien beim Sandelsvertrag, und gegenüber den Interessen der Baumwollbarone und Seidenherren hielten die republikanischen Grundsäte nicht Stand. Redaktions- und Berwaltungsstab des "Sozialdemokrat" ward im April 1888 aus der Schweig ansgewiesen. Ein Pragedeng murde geschaffen, das das Allulrecht der Schweiz in das Belieben der reaktionären auswärtigen Regierungen stellt. Beim Handelspertrag wurden denn auch anädigst bei einigen Positionen den Schwei-

<sup>\*)</sup> Schmidt hatte Attentate mit vergifteten Nadeln und Gründung eines Attentatsfonds empfohlen, Friedemann deklamierte auf einem Anarchistenfest "Mein Raiser, mein Raiser muß hangen", Weiß schlug Plakate an, die zur Nache für Stellmachers Tod aufforderten, Chrenberg propagierte den Landesverrat, Kausmann war der Busenfreund und intellektuelle Mentor der Stellmacher und Rammerer, und Schröder spielte den Dynamit-Hehler für die Anarchisten.

zern Zollermäßigungen zugestanden — nach der in Deutschland offiziell verkündeten Schutzolltheorie also die Interessen der nationalen Arbeit geopfert. Ob die Erkenntlichkeit auch klingende Formen angenommen, wissen nur die Götter und der — Reptilienfonds.

In Belgien bedurfte es nicht halb so viel Mühe, der Regierung Verständnis für die Rulturaufgaben der Berliner Polizei beizubringen. Schon in der Rulturkampf - Epoche bat das Justandekommen des Resselflicker-Vargaraphen gezeigt, wie bereitwillig man in Bruffel den Winken von Berlin entsprach. Die beloischen Grenstädte icheinen lich den Aufenthalt pon Berliner Spiteln vom Schlage eines Schneiders gur Ehre anzurechnen, und die schmähliche Auslieferung des Anarchisten John Neve zeigt, daß herr Polizeirat Rruger, wenn er nach Bruffel kommt, sich "wie ju Sause" fühlt. Wenn somit die belgische Regierung, auf die blofe Nachricht hin, der Redakteur des "Sozialdemokrat" wolle nach Belgien übersiedeln, bekannt machen ließ, daß sie ihn alsdann sofort ausweisen werde, so konnte das niemand überraschen, so sehr es im Widerspruch steht mit dem Beift des belgischen Afylrechts. Es fei hier auch nur deshalb ermähnt, weil genau um dieselbe Zeit Pring Biktor Napoleon am hellen Tage in Bruffel die Ronspiration gegen die frangösische Republik betreiben durfte.

England ist schwerer herumzukriegen, und London zu groß, als daß das preußische Spitzeltum sich dort irgendwo auffällig bemerkbar machen könnte, es sei denn durch Dynamit. Un verblümten Drohungen in dieser Nichtung hat es die deutsche Reptilienpresse ja auch nicht fehlen lassen, und die dynamit-lüsterne "Autonomie" erfreut sich der besonderen Sunst der Herren v. Puttkamer und Krüger. Aber die Dynamitpraxis ist gefährlich und die englischen Serichte lassen nicht mit sich spaßen.

Man sieht indeß aus alledem, daß, wie das deutsche Sozialistengesetz die Arbeiterbewegung aller Länder beeinflußt hat, es auch das preußische Spitzeltum zu einer internationalen Institution erhoben hat. Wo aber das Spitzeltum sich einnistet, da ist die politische Freiheit ernstlich gefährdet.

# Die Universitäten und die Sozialdemokratie.

Wenngleich es nur natürlich ist, daß eine mit so idealen Bestrebungen erfüllte Bewegung, wie die sozialistische, nicht vor den Toren der Sochschule Salt machte, so ist die Rolle, welche die studierende Jugend in der deutschen Sozialdemokratie ge= spielt, doch nicht entfernt zu vergleichen mit der Rolle, welche Dieselbe seinerzeit in der revolutionaren Bewegung Frankreichs, Italiens, Spaniens und später Ruflands eingenommen. Es liegt dies mohl in erster Reihe daran, daß die deutsche Sozialdemokratie seit ihrem Auftreten als Partei von Anfang an sich als eine Rlassenbewegung des Proletariats dargestellt und diesen Charakter durch alle Phasen ihrer Entwicklung bindurch bewahrt hat. Dann aber ift der deutsche Student in feiner großen Mehrheit immer, felbst mahrend der burgerlichen Freiheitsbewegung, ein großer Philister gewesen - trot oder vielleicht gerade wegen des "flotten" Burschenlebens. Denn wie schon Vogumil Solt febr richtig schrieb, gibt es keinen größeren Philister als das sogenannte Kneipgenie. Was der deutsche Student an Interesse für die Fragen der Zeit übrig hatte, erschöpfte sich in seiner Teilnahme an der nationalen Einheitsbewegung, die er in allen ihren Phasen getreulich mitgemacht. Vor 1866 oppositionell-liberal, hat er sich seitdem und namentlich seit 1870 immer mehr ins servile Lager hinübergeschlagen, bis er glücklich beim Untisemitismus anlangte. Wer den Seift kennt, der die deutsche Professorenwelt beseelt und die Urt, wie auf den Symnasien und Universitäten Seschichte gelehrt wird, wird sich darüber nicht wundern. Wo überhaupt noch ein guter Rern vorhanden, kuriert erst das wirkliche Leben, was Schule und Universität gesündigt, und erweist sich der nachmalige Nichter, Lehrer 2c. immer noch etwas weniger reaktionär, als der Student zu werden "versprach".

Auf den Lehrstühlen der Hochschulen wurde der Sozialismus lange Zeit als der Ausbund alles Unsinnigen und Verwerslichen geschildert. Später, als die Sozialdemokratie bereits in den Massen größeren Einfluß gewonnen, hinkten auch die zünstigen Gelehrten in soweit nach, wenigstens die Existenz der sozialen Frage anzuerkennen, und der Rathedersozialismus entstand, ein Gemisch von ein wenig gutem Willen und viel — Vorsicht. Meist war auch "a bissel a Falschheit" dabei. Jedenfalls untereließen die Herren nicht, sich bei jeder passenden Gelegenheit vor der Sozialdemokratie zu bekreuzen, während ihre einflußereichsten Führer die Mär von dem speziellen Veruf der Hohen=zollerndungstie zum sozialen Rönigtum predigten. Dem einzigen

13

Dozenten, der es gewagt hatte, einen in seiner Art radikalen, beziehungsweise antigouvernementalen Sozialismus zu lehren, Engen Dühring in Berlin, wurde 1877 das Lehramt entzogen, allerdings vorgeblich wegen formeller Verstöße gegen das akademische Zeremoniell. Uebrigenshaben die speziellen Schüler Dührings sich ebenfalls von der Sozialdemokratie ferngehalten, weil diese sich nicht mit Haut und Haaren dem "Meister" verschrieb.

In den letzten Jahren haben sich hier und da noch Dozenten gefunden, die ebenfalls in ihren Konzessionen an den Sozialismus etwas weiter gingen als die Schmoller, Wagner 2c. Aber selbstverständlich schnitten sie sich damit die Möglichkeit ab, je eine Professur zu erlangen. Wer noch weiter ging und sich unverhohlen zu den Lehren des Sozialismus bekannte, der wurde

überhaupt nicht als Lehrer zugelassen.

Rommen wir aber zu der akademischen Ingend zurück. In den sechziger Jahren bis weit in die siebziger Jahre binein konnte man an den deutschen Universitäten einen sozialistischen Studenten mit der Lupe suchen. Diesem Umstand, verbunden mit der Catsache, daß zu jener Zeit in den höheren Regionen noch stark mit dem Sozialismus kokettiert murde, ist es mohl zuzuschreiben, daß man die vereinzelten Exemplare, die sich porfanden, ziemlich unbehelligt ließ. Erst als in der zweiten Sälfte der siebziger Jahre der sozialistische Student eine häufigere Erscheinung, und von oben ber der Sozialismus als eine "Sefahr" bezeichnet murde, begannen auch die Berren Bertreter der "freien" Sochschulen sich um die politischen Begiehungen der Studenten gu kummern. Es zeigte fich das gum ersten Male bei Gelegenheit der Protestbewegung gegen die Maßregelung Dührings, an der außer der Sozialdemokratie keine politische Partei sich beteiligt hatte. Aber zu ihrer vollen Sohe sollte sich die politische Bevormundung auf den Universitäten erst nach dem Nobilingschuß, in der Uera des Ausnahme= gesetzes, entfalten.

Das Uttentat Aobilings bot den Anlaß zum Sinschreiten gegen den Berliner Mohrenklub, eine harmlose Bereinigung (wenn dieser Name überhaupt am Plațe ist) von Studenten und tätigen Mitgliedern der Sozialdemokratie, der seinen Namen von der Straße erhalten, in welcher sich sein Bersammlungs-lokal befand: der Mohrenstraße. Weder war diese Bereinizung übrigens eine ausschließlich sozialistische, noch entfaltete

sie eine politische Tätigkeit. Man kam allwöchentlich zusammen, disputierte etwas und kneipte dann. Aber um sich über den Sang der sozialistischen Bewegung zu informieren, hielt man sich einige deutsche und auswärtige sozialistische Zeitungen, und das war doch sehr "verdächtig." Spießbürger, welche im gleichen Lokal verkehrten, steckten die Röpfe zusammen, und als am 2. Juni 1878 die verhängnisvollen Schuffe abgegeben murden, da mar es kein Zweifel mehr, daß hier der Mordolan geschmiedet worden sein mußte. Der "Rlub", der indeß der Polizei wohl längst bekannt mar, denn seine Mitglieder hielten es durchaus nicht für nötig, über ihr Tun und Lassen Geheimnis zu bewahren, wurde denunziert und auf Grund einer Liste, die ein Rellner (!) gefunden und an sich genommen, eine bochnotpeinliche Untersuchung eingeleitet, die — dies sei poraus= geschickt — auch nicht den Schein einer Handhabe zu gericht= lichem Einschreiten bot.

Bezeichnenderweise benahm sich die Polizei gerade den Studenten gegenüber von einer ausgesuchten Brutalität. Die einen wurden, nachdem man bei ihnen Haussuchung gehalten und sogar die Polstermöbel durchstochen, nach dem Polizeiamt am Molkenmarkt eskortiert und dort, nach stundenlangem Warten in den kahlen Vorzimmern, gleich Verbrechern verhört, andere ließ man sogar per Schukmann aus dem Kollegium berausholen. Nachdem die Polizei das ihrige getan, übergab sie außerdem die der Universitäts-Disziplin unterstehenden Studenten dem Universitätsgericht zur disziplinarischen Verantwortung. Aber auch diese bot keine Handhabe zum Erlaßschwerer Strafen, man mußte sich damit begnügen, die jungen Leute eindringslichst zu "verwarnen."

Die akademischen Vorschriften verbieten in keiner Weise die Beteiligung an politischen Vereinen, es heißt in § 17 der "Vorschriften für die Studierenden der Landesuniversitäten Preu-

hens" ausdrücklich:

"Die Sigenschaft eines Studierenden begründet keine Ausnahme von den Bestimmungen des allgemeinen Rechts."

Wie wir indeß sogleich sehen werden, gibt es zum Slück auch da Rautschuckparagraphen, die es den Universitätsbehörden gestatten, auf disziplinarischem Wege den Staat zu retten.

Junachst ein Sall prophylaktischer (vorbeugender) Be-

kämpfung des sozialistischen Siftes.

Senosse 3. Srunzig, Sohn eines angesehenen Berliner Raufmanns, war am 9. Februar 1880 wegen Verbreitung verbotener Zeitschriften zu dreimonatlicher Sefängnisstrafe verurteilt worden. Nach Verbüßung derselben ging Grunzig, der das Symnasium mit dem Zeugnis der Reife absolviert hatte, nach Paris, um sich dort weiter auszubilden und sich alsdann eine Existenz zu schaffen. Da ihm das Letztere nicht gelang, kehrte er im Herbst 1882 nach Verlin zurück, um an der Verliner Universität Nationalökonomie und Staatswissenschaft zu studieren. Hören wir ihn selbst berichten, wie seine Absicht vereitelt wurde:

"Da ich", schreibt der nun in Amerika lebende Senosse, "ein mehrjähriges Privatleben hinter mir hatte, so bedurfte ich eines polizeilichen Führungsattestes, auf dem natürlich meine Verurseilung auf Grund des Sozialistengesetzes vermerkt stand.

Auf diese Verurteilung hin wies mich die Immatrikulations=

kommission ab.

Ich wendete mich fruchtlos an alle Beschwerde-Instanzen (Rektor, Senat, Minister). Der derzeitige Rektor, Dubois-Reymond, sagte mir rund heraus: "Derartige Elemente wollen wir hier nicht".

3ch: "Aber ein politisches Vergeben ist doch kein ehren= rühriges?"

Er: "Das müssen Sie uns überlassen. Wir sind autonom."

3ch: "Das ware doch gerade ein Grund mehr, auch antonom 3u bandeln?"

Er: "Wie gesagt, Herr, das müssen Sie uns selbst überlassen." Aus den Zeitungen ersah ich, daß am selben Abend der Herr Rektor bei "Fr. Majestät zur Tafel "befohlen" war."

Herr Dubois-Reymond, der sich auf seinen Freisinn in kirchlichen Dingen viel zugute tut, hat sich, wie die meisten Professoren seiner Nichtung, von einer politischen Intoleranz erwiesen, die der der orthodoxen Pfaffen in Nichts nachgibt. Freilich, damals schwärmte der Herr für die "Leibgarde der Hohenzollern"\*). Seitdem hat sich das, wie man hört, sehr ge-

<sup>\*)</sup> Dieser Herr Dubois-Acymond, von Seburt ein Schweizer, legte von seinem republikanischen Bürgerstolz schon 1870 Zeugnis ab, als er nach der Kriegserklärung an Frankreich bei Beginn seiner Vorlesung sich bei den Studenten wegen seines französischen Namens entschuldigte! Prosessoren und —

legt, die Leibgarde hat nämlich Fleisch und Blut angenommen und ist so geworden, wie sie notwendigerweise werden mußte. —

Wir kommen nun zu einem anderen Fall, der den vorstehenden in bezug auf die dabei zutage getretene politische Bersolg= ungswut und die Semeinheit des Borgehens noch wesentlich übertrifft. Wir meinen die am 14. Juli 1887 erfolgte Ent= fernung des Studenten der Medizin Johannes Weiß von der Universität Königsberg.

Wie das Wort Entfernung — der technische Ausdruck dafür ist consilium abeundi — besagt, gehört der Fall in die Aubrik des amputativen Heilverfahrens. Der gesunde Rörper wird durch Abtrennung des erkrankten Gliedes — gerettet. In der katholischen Kirche nennt man solches Verfahren Exkommuni=kation, ein Wort, das für alle Protestanten mit dem Begriff der verwerslichsten pfäfsischen Unduldsamkeit verbunden ist.

Für gewöhnlich wird das consilium abeundi erteilt, wenn die Herren Musensöhne ganz besonders arge Ausschreitungen besangen, sich als unverbesserliche Taugenichtse erwiesen haben. Im Erkenntnis des Königlichen akademischen Senats der Albertus-Univerzität zu Königsberg gegen Weiß und den gleichzeitig mit "entfernten" Studenten Friedeberg heißt es dagegen ausdrücklich:

"Bei Erwägung dieser Umstände konnte auf die Tatsache, daß die Angeschuldigten bisher in disziplinarischer Hinsicht zu Tadel keine Beranlassung gegeben und sich in ihrem Sachstudium durch Fleiß ausgezeichnet haben, ein entscheidendes Sewicht nicht gelegt werden."

Es bleibt also anerkanntermaßen bestehen, daß die Maß= regelung ausschließlich eine politische war. Was aber hatten die Unglücklichen getan? Hatten sie Hochverrat geschmiedet, vielleicht gar Vomben fabriziert?

Nichts von alledem. Es wurde lediglich zu Necht erkannt, daß Friedeberg und Weiß:

"der unzulässigen Begünstigung (!) sozialdemokratischer Bestrebungen schuldig und demgemäß ein jeder wegen Berletzung der akademischen Ordnung und Sitte und wegen eines Berhaltens, welches mit dem Zweck des Aufenthalts auf der Universität in Widerspruch steht, mit der Entsernung 2c. zu bestrafen, Beiden auch solidarisch die baren Auslagen des Verfahrens aufzuerlegen waren."

Horen wir nun, worin diese "unzulässige Begünstigung" bestanden haben soll. Wir folgen dabei Punkt für Punkt dem Erkenntnis: 1. Ueber Weiß ist am 22., resp. 30. April wegen angeblicher Teilnahme an einer geheimen Verbindung gerichtliche Untersuchung eröffnet worden, aber bereits am 24. Mai wegen Mangels hinreichender Verdachtsmomente niedergeschlagen worden.

2. Segen Weiß ist ferner Anklage wegen Verbreitung von zwei (II) verbotenen Druckschriften erhoben worden, Serichtsbeschluß aber noch nicht ersolgt. (Die Anklage stückte sich darauf, daß Weiß der Tochter eines Senossen das Vuch "Sozialdemokratische Lieder und Deklamationen" mit einer Widmung geschenkt hatte, und daß bei seiner Vraut ein Vrief von ihm gefunden worden war, aus dem hervorging, daß er derselben ein Vuch "Der deutsche Vauernkrieg" geliehen, von dem der Staatsanwalt meinte, es müsse eines der beiden verbotenen Vücher dieses Titels sein. Unglücklicherweise konnte vor Sericht festgestellt werden, daß es das bei Reklam in Leipzig erschienene Trauerspiel "Der deutsche Vauernkrieg" war, und Weiß wurde denn auch freigesprochen.)

3. Weiß ist während der Reichstagswahl mit den Königsberger Sozialdemokraten, insbesondere deren Kandidaten Godau, "in Verbindung getreten", habe selbst auch eingestanden, daß er bereits in München und Zürich, während er an den dortigen Universitäten studierte, mit Sozialdemokraten, ebenso in der Kamilie des Gutsbesitzers Herbig, der als Sozialdemokrat be-

kannt fei, perkehrt habe,

4. Weiß habe den früheren sozialdemokratischen Abgeordneten Rayser, als derselbe nach Königsberg kam, in einer Droschke von der Bahn abgeholt, sei mit diesem und zwei ferner am Bahnhof erschienenen Senossen zu Sodau gefahren und habe dort noch eine kurze Zeit verweilt.

5. Weiß habe Wahlversammlungen, in denen Rayser sprach,

besucht.

6. Weiß habe sowohl am Abend der Hauptwahl als auch am Abend der Stichwahl an den — öffentlichen — Zusammenkünften der Sozialdemokraten teilgenommen, in denen das Wahlresultat sestgestellt wurde, und mit Godau an einem Tisch gesessen (1). Nach der Ungabe des deutsch-freisinnigen Literaten Friedeberg, der an einem dieser Abende ebenfalls zugegen war, habe sich die Unterhaltung um die "Ausrottung der 22 Prozent Besitzender gehandelt." (Selbstverständlich hat es sich nicht um die "Ausrottung" der 22 Prozent Besitzenden gehandelt, sondern es wurde davon gesprochen, daß die Besitzsofen sich allmäblich immer mehr der Sozialdemokratie zuwenden und schließlich die 22 Prozent Besitzenden überstimmen würden.)

7. Weiß hat einen Arbeiterball besucht, ist nach Schluß desselben mit der Familie Godau gegen Morgen in ein Café gegangen,

und hat alsdann diese nach Haus begleitet. Dort sollen er und noch andere Sozialisten bis um die Mittagszeit geblieben sein und zum Abschied noch von der Straße her gerufen haben: "Wir lüften die Hüte auf die nächste Reichstagswahl!"

(Zeuge für Letzteres ist eine Prostituierte, namens Korff, die Godau schrägüber wohnte und mitsamt einer zweiten Prostituierten, namens Kuhn, Alles beobachtet haben wollte. Das Zeugnis eben dieser Korff, von der das Erkenntnis selbst sagt, daß sie bereits Vorstrafen wegen Kuppelei erlitten, wird in eben diesem Erkenntnis als glaubwürdig und maßgebend erklärtt)

- Bei einer bei Weiß abgehaltenen Saussuchung hat man bei ihm sozialistische Schriften, Nummern des "Sozialdemokrat" 2c. gefunden.
- 9. Unter diesen Schriften befand sich auch die nicht verbotene "Die Philosophie in der Sozialdemokratie". Auf dem Titelblatt steht von der Hand des damaligen sozialistischen Abgeordneten Bollmar der Vermerk:

"Sehr interessant, erscheint demnächst und ist allen Senossen zu empfehlen. Das Unternehmen ist von mir angeregt und unterstückt. Sröße zwei Bogen. Preis unbedeutend."
"Die von Vollmar durchstrichenen Worte "zum Massen", sagt das Erkenntnis, "lassen deutlich erkennen, daß derselbe ursprünglich das Buch dem Weiß "zum Massenvertrieb" hat empfehlen wollen."

10. Weiß hat sich in Briefen an seine Braut einmal geäußert, er werde "sehr vorsichtig und nicht öffentlich tätig sein", ein andermal ihr geschrieben, "daß die Polizei hier schon sieberhaft arbeite und den Sozialisten gern an den Leib wollte", und ein drittes Mal wörtlich geschrieben: "Ich bin jetzt auch sehr in Anspruch genommen, nicht nur durch das Studium, sondern auch durch die Wahlen. Du kannst Dir denken, wie lebhaft ich mich für dieselben interessiere."

Dies die festgestellten "Tatsachen". Wir müssen es uns nun leider versagen, die von dem wohlweisen Senat an dieselben geknüpften Erwägungen hier folgen zu lassen. Aur soviel, daß derselbe es fertig bekommt, von Weiß auf Grund derselben zu erklären, er habe sich die Begünstigung sozialdemokratischer Vestrebungen "zum Seschäft gemacht". Da nun solche "Vegünstigung" unvereinbar ist "mit der Sitte des akademischen Lebens" und fernerhin "im gänzlichen Widerspruche steht" mit dem Iwecke des "Aufenthalts von Studierenden auf der Universität, so.., "mußte als einzig angemessene Strafe Entfernung von der Universität erachtet werden".

Wem diese Sprache und Deduktionsweise sehr — bekannt vorkommen sollte, dem sei mitgeteilt, daß der Universitäts=richter von der Trenk, der die Untersuchung leitete, in seinen Mußestunden Staatsanwalt ist. Uebrigens ist das Erkennt=nis einstimmig gefaßt, und wollen wir von den zehn Reherrich=tern wenigstens einen hier festnageln: Professor Dr. Hans Pruß.

Professor Dr. Hans Prut ist der Sohn des Dichters Arbert Prut, dessen "Politische Wochenstube" einst das Entzücken aller bürgerlichen "Umstürzler" gewesen. Seine ersten Lebensziahre fallen in die Zeit, da der Vater von Universität zu Universität zog und nirgends sich niederlassen konnte — seiner Tendenzen wegen. Und der Herr Sohn stimmt für Verweisung von Studenten von der Universität — ihrer Tendenzen wegen.

Denn das ist natürlich lächerliche Redensart, daß die dem Weiß zur Last gelegten Sandlungen die Maßregelung recht= fertigten. Es ist nicht eine einzige darunter, die auf eine un= ehrenbafte Sesinnung zu schließen erlaubte, nicht eine einzige, die als Störung des akademischen Lebens betrachtet werden könnte. Weiß hat als Student fleißig gearbeitet und in seinen Freistunden privatim mit Sozialisten verkehrt, sozialistische Bersammlungen besucht usw. usw. Das ist alles. Selbst wenn man das schöne Wort "Begünstigung" in diesem Zusammenhang gelten lassen wollte, so steht alles, mas Weiß in bezug auf die von ihm ausgeübte "Begünstigung sozialdemokratischer Bestrebungen" - nicht nachgewiesen, denn von einer kontradiktorischen Verhandlung war gar keine Rede, wohl aber nachgesagt wird, in gar keinem Berhältnis gu der "Begunftigung", wie sie das raufbrüderliche antisemitische Studententum den ihm kongenialen Parteien ungestraft angedeihen lassen darf. Nein, es ist nichts als die Tendenz, die den herren das Erkenntnis in die Seder diktierte. Bei der Berkundigung desselben wurde das auch von dem Konrektor 3orn mit den Worten zugestanden: "Die Handlungen der Verurteilten sind "Ausfluß einer Sesinnung, wie fie nicht geduldet werden darf", und der Senat muß dagegen mit unnachsichtlicher Strenge einschreiten, damit "dieser Seift auf der Universität nicht weiter um sich greift". Das ist in der Cat des Pudels Rern. solche Gile hatten die Herren, den "bofen Beift" auszutreiben, daß sie weder den Ausgang des vom Bericht gegen Weiß an=

hängig gemachten Prozesses abwarteten, noch andere Zeugen vorluden als die Polizei und die "glaubwürdige" Hure!

Weiß stand ja vor seinem medizinischen Staatsexamen! Entfernte man ihn nicht schnell auf dem Wege der Naßregelung, so war zu befürchten, daß er auf die natürlichste Weise von der Welt der Universität den Nücken kehren würde. Hätte den ehrenwerten Professoren nur daran gelegen, ihre "gute Sitte" aufrechtzuerhalten, so hätte ihnen diese Vösung als die beste erscheinen müssen, aber sie wollten die Handlanger der Polizei spielen, und da diese und die Gerichte Weiß nicht an den Rragen konnten, so nahmen sie es auf sich, den "sozialdemokratischen Studenten" nach Möglichkeit zu schädigen.

Den "Geist" des Sozialistengesetzes haben die Herren, wie

man sieht, richtig erfaßt.

Besondere Ermähnung verdient weiter das unterm 15. De= gember 1888 vom Senat der Universität Breslan über den Randidaten der Mathematik H. Lux verhängte consilium abeundi. Lux war am 17. November 1887 wegen angeblicher Teilnahme an einer "geheimen Berbindung" vom Landgericht Breslan nach nennmonatlicher Untersuchungshaft, von der auch nicht Ein Cag angerechnet wurde, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Diese "Berbindung" war fast gang gleicher Natur wie die "unzulässige Begünstigung", deren sich Benosse Weiß nach Unsicht der Rönigsberger Richter schuldig gemacht haben sollte. Lux hatte mit den bekannteren Genossen in Breslau verkehrt und mar im Besit sozialistischer Schriften. Außerdem aber hatte er mit einigen gleichgesinnten Rommilitonen einer studentischen Berbindung "Pacific" — auf deutsch: Briedlich - angehört, die sich mit allerhand überschwänglichen, aber durchans ungefährlichen Dingen beschäftigte (fo planten die jungen Leute allen Ernstes die Gründung einer humanitären Rolonie in Amerika!), irgend ein wirkliches Vergeben gegen strafgesetliche Bestimmungen war ihm jedoch nicht nachgewiesen. Seine Bestrafung erfolgte wie die seiner Mitangeklag= ten — die Studenten Lux, Markuse und Rasprowitsch bildeten eine besondere Gruppe in dem Breslauer Monftre-Seheimbunds= Prozeß, der im ganzen gegen 38 Personen im öffent= lichen Interesse binter verschlossenen Turen geführt murde auf bloke "Unnahme" und Deduktionen bin wie die, die Ungeklagten haben gmar felbst kein Berbrechen porbereitet, aber

ihre Tätigkeit war geeignet, Stimmung dafür zu schaffen, ergo sind sie zu bestrafen. Der Prozess war in jeder Sinsicht ein Tendenzprozess gewesen, bei den exorbitanten Strafen, die über die Studenten verhängt wurden, trat dieser Charakter aber besonders hervor: sie entsprangen einzig und allein dem Bestreben, ein abschreckendes Beispiel zu statuieren. Die Studenten mögen nach dem bekannten Trinkspruch des Extugendministers Puttkamer saufen und Unfug treiben, soviel sie wollen, nur selbständig denken sollen sie nicht. Aber so wenig es auch durch die drakonischten Mittel gelingt, den Sozialismus aus den Rasernen sern zu halten, so wenig wird es geslingen, ihn aus den Universitäten zu verbannen. Serade das immer stärker sich geltend machende Bestreben, diese in Rasernen der geistigen Oressur umzugestalten, wird als gesunde Reaktion in dieser Sinsicht "Wunder wirken".

Bevor wir diesen Abschnitt schließen, noch einige Worte über die Stellung der **Rirche** gegenüber der Sozialdemokratie. Die Kirche ist ja die **geistige Wacht** par excellence.

Es ist hier nicht der Ort, auf den "christlichen Sozialismus" näher einzugehen, noch lohnte es auch der Mühe. Bon einigen ernsthaften katholischen Sozialreformern abgesehen, deren Einfluß in der ultramontanen Partei aber seit der "Bersumpfung" des Rulturkampfes vollständig dahingeschwunden ist, hat der Sozialismus, der sich ehriftlich nennt, in Deutschland nur faftund kraftlofe Bettelsuppen hervorgebracht. In beiden Ronfessionen wollte er vor allen Dingen seine staatserhaltende, gesellschaftsrettende Mission an den Tag legen, die Ungst, beileibe nicht nach oben anzustoßen, keinen Semaltigen der Erde zu verletzen, guckt ihm aus allen Aermeln heraus. Reine Spur von der Rraft und dem Schwung eines Lammenais, noch von der Unabhängigkeit eines Ringsley. Daß der protestantische "Sozialismus" — s. v. v. — noch etwas mehr Karrikatur auf den Begriff dieses Wortes ist als der katholische, liegt in der Natur der Sache begründet. Der katholische Priester ift in Deutschland wenigstens dem Staat gegenüber in einer relativ unabhängigen Stellung, der protestantische Geistliche aber ist gleich abhängig vom Staat wie von der Sunst der besitzenden Rlassen - jede wirklich mit deren Interessen kollidierende Ronzessision an die Arbeiterklasse bedeutet für ihn den Verlust seiner Existenz. So gibt es allenfalls liberale Seistliche im Protestantentum, aber einen Sozialisten, der auf diesen Namen Anspruch hat, gibt es unter ihnen nicht.

Dasür haben die Vertreter beider Konfessionen und die der verschiedenen religiösen Sekten, das Judentum einbegriffen, mit sehr wenigen Ausnahmen, die Kanzelprivilegien nach Kräften dazu benutzt, die Sozialdemokratie zu verketzern und ihre Vertreter zu verleumden — in rührender Uebereinstimmung werden sie nicht mide, die Keligion als das Allerweltsheilmittel zu beziehnen, das allein die gefährdete Staats- und Sesellschaftsordnung vor den bösen Umstürzlern retten kann. Wer sich in unseren Sagen dem Prediger- 2c.-Veruf widmet, der weiß, daß er in die "himmlische Sendarmerie zum Schutz der irdischen Süter der herrschenden Klassen" eintritt. Der Sozialismus ist da noch mehr in Acht und Vann als in der wirklichen Sendarmerie.

So ist denn auch kein Fall zu verzeichnen, daß gegen einen Priester wegen "sozialdemokratischer Umtriebe" vorgegangen worden wäre, denn die vor kurzem erfolgte skandalöse Maßzregelung des Lehrers Kunert von der Berliner "freireligiösen Gemeinde" kann kaum in die Aubrik der Maßregelung von Seistlichen eingereiht werden. Immerhin sei hier festgestellt, daß die Mehrheit der freisinnigen Stadtvertretung Berlins der Staatsregierung die Hand reichte zur Unterdrückung der freien Lehrtätigkeit — einzig und allein aus dem Grunde, weil Kunert der Sozialdemokratie angehört.

Doch auch ein gläubiger Prediger ist der Versolgungswut gegen die Sozialdemokratie zum Opfer gefallen, und zwar ist der Sall so bezeichnend, daß er unbedingt hier aufgesührt zu werden verdient. Er betrifft den Vater des schon erwähnten Studenten Weiß, damals Pfarrer in Andau (Ostpreußen). Der Mann ist durchaus religiös, politisch konservativ, hatte 37 Jahre pflichttreu sein Umt verwaltet, aber — er ist ein unabhängig gesinnter Mann, der nicht nach der Pfeise der Vehörden tanzt, und hat seine Söhne, als sie, sehr wider seinen Willen, sich der Sozialdemokratie zuwandten, nicht verstoßen, sondern ihre ehrliche Ueberzeugung geachtet, und das genügte, ihn zu den räudigen Schasen zu wersen. Raum war gegen Joh. Weiß die Untersuchung eröffnet, so erhielt Herr Pfarrer

Weiß vom Ronsistorium in Rönigsberg die Aufforderung, um seine "Emeritierung" einzukommen. Es sei nun schon der dritte Sozialdemokrat aus seinem Haus hervorgegangen, und das sei ein "Aergernis", das eine weitere "gedeihliche Amtstätigkeit" unmöglich mache. Um die Insamie dieser Jumutung zu begreisen, muß man wissen, welch guten Auf gerade die Herren Pfarrersöhne im allgemeinen genießen — die ärgsten Raufbolde und Saufgenies gehen nach einem sehr bekannten Auturgesetz aus Pfarrhäusern hervor; aber sei ihr Lebens-wandel noch so skandalös, ein "Aergernis", das den Bater träfe, findet niemand daran.

herr Pfarrer Weiß antwortete der tugendhaften Rirchenbehörde ausweichend — und die frommen Herren fühlten, daß ju einem disziplinarischen Einschreiten das "Aergernis" doch nicht groß genug sei. Es mußte für ein größeres gesorgt mer= den. Die Gelegenheit bot sich bald. Johann Weiß mar nach feiner Makregelung gunächlt gu feinem Bater übergeliedelt, er hatte dort zweimal Besuch von früheren Schulkameraden erhalten, seine Verlobte — eine Verwandte von ihm — war zum Besuch bei der Samilie eingetroffen, das genügte der löblichen Polizeibehörde, eine Sansinchung im Pfarrhaus anzuordnen, die denn auch mit möglichstem Aufwand von Sendarmerie und Wichtigtuerei vorgenommen wurde. Das Resultat war natür= lich negativ, aber ein neuer Skandal mar vorhanden. Und um das Maß vollzumachen, logen die Kerren vom Ronsistorium mogu gibt es ein achtes Gebot? -, aus den bei den Haussuch= ungen aufgefundenen Briefen gebe bervor, daß Johann Weiß mit seiner Cousine 3da Toeppen geschlechtlichen Umgang pflege. Das sei in einem Pfarrhause absolut nicht zu dulden, die 2c. Coeppen hätte sofort das haus zu verlassen und Pfarrer Weiß sich nunmehr binnen acht Tagen zu erklären, ob er um seine Emeritierung einkomme oder nicht. Das war für den alten Mann zu viel, er sab ein, daß er diefen Segnern nicht gemachsen mar, und erklärte sich bereit, den Plat ju räumen. Und Staat, Gesellschaft, Familie und — Moral waren grettet.

# 2. Die Opfer des Sozialisten= gesetzes



# Städtebilder.

3m nachfolgenden geben mir eine Reihe von Berichten über Vorgänge in einzelnen Städten mahrend der gehnjährigen Dauer des Schandgesetzes. Selbstverständlich können alle diese Berichte auf Vollständigkeit keinen Unspruch machen. In hunderten von anderen Städten und Ortschaften baben sich gleiche und noch schlimmere Vorgange abgespielt, und auch in den nachfolgenden Berichten ist aus vielen Städten so mancher Sewaltstreich und so manche Niedertracht nicht aufgeführt. teils weil sie mittlerweise in Vergessenheit geraten, teils aber weil die dabei beteiligten, beziehungsweise geschädigten Genossen oft wegen ihrer sozialen Stellung ein Interesse daran haben, daß die Vorgange nicht wieder aufgefrischt merden. Aber auch Rücksichten auf den Umfang der porliegenden Schrift mußten dazu führen, gemissermaßen nur an Stichproben 3u zeigen, welche Zustände durch ein Geset berbeigeführt murden, das konservative und liberale Lohnschreiber des Reptilien= fonds auch beute noch für unentbehrlich erklären, über das aber alle anständigen Politiker in wie außerhalb Deutschlands beute ichon ihr Urteil dahin abgeben, daß es für alle Zeiten ein Schmach= und Schandblatt der Uera Bismarck bilden wird.

Wenn unter den nachfolgenden Städtebildern Berlin fehlt, so geschieht dies einmal darum, weil eine halbwegs erschöpfende Darstellung der Vorgange in Berlin mabrend der letten gebn Jahre allein ein Buch füllen wurde. Ein kurger Blick auf nachfolgende Zahlen, die natürlich noch hinter der Wirklichkeit zurückstehen, erlaubt ja schon, sich eine Vorstellung davon zu machen, wie auch auf dem Telde der polizeilichen Berfolgungen Berlin die erfte Stadt Deutschlands geblieben ift. Während der gehn Jahre murden in Berlin 285 Versammlungen verboten oder aufgelöst (und zwar zumeist in dem Zeitraum von 1883 bis 1886); 1883 fanden 46, 1884: 80, 1885: 59 und 1886: 41 Auflösungen oder Verbote statt. Dann kam ja für einige Zeit die sogenannte milde Praxis. Ausgewiesen murden mehr als 250 Personen; die Zahl der Haussuchungen, Sistierungen und Berhaftungen läßt sich überhaupt nicht feststellen, sie überschreitet jedenfalls tausend. Das Waffenverbot machte sich eigentlich nur nach seiner humoristischen Seite bin bemerkbar. Es murden 3. 3. auf Grund des Waffengeletes bestraft: 3mei

unglücklich Liebende, welche versucht hatten, sich zu erschießen, ohne einen Waffenschein zu besitzen; ein Juwelenhändler aus Rapstadt, welcher einen Stockdegen trug; ein Privatwächter, der eine Hiebwaffe führte; ein durchreisender Engländer, welcher auf dem Bahnhof seinen neugekauften Revolver betrachtete (ein Tag Haft); ein junger Mann, welcher, einen Säbel an der Seite, vom Maskenballe heimkehrte.

Wenn in der weiter unten folgenden Zusammenstellung der unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes gefällten Freiheitsstrafen die Reichshauptstadt von anderen Städten übertroffen werden konnte, so hat dies seine Erklärung zum Teil mit darin, daß das Leipziger Reichsgericht für viele der in Berlin inszenierten Prozesse das Henkeramt übernommen hat und daß anderseits die Berliner Polizei für gewisse Prozesse, so z. S. den Chemnitz-Freiberger Seheimbundsprozeß, in der Provinz gefügigere Richter und Staatsanwälte suchte und fand.

Entsprechend seiner hervorragenden politischen Bedeutung und führenden Stellung in der deutschen sozialdemokratischen Bewegung hat Berlin aber auch in dem chronologischen Teil dieser Schrift stets an erster Stelle Berücksichtigung gefunden, so daß ein immerhin nur mangelhafter und lückenreicher Bericht an dieser Stelle wohl ausfallen konnte.

#### Vaden=Vaden.

Manches zu dem Denkmal der Schande, das dem Deutschen Reiche in der Denkschrift zum zehnjährigen Bestehen des Sozialistengesetzes errichtet wird, ließe sich auch von hier berichten, doch da hundert andere Orte im Reiche wohl Wichetigeres zu melden haben, so beschränken wir uns darauf, mitzuteilen, daß uns zur Wahl im Jahre 1887 eine Versammlung verboten wurde, für welche der bekannte Fabrikant Michael Flürscheim als Referent aufgestellt war. In dem Verbot ist gesagt:

"In Erwägung, daß als Aeferent für die auf heute Abend 8 Uhr engekündigte öffentliche Wählerversammlung des Arbeiter=Wahl-komitees Fabrikant **M. Flürscheim** aufgestellt ist, in Erwägung, daß Fabrikant M. Flürscheim sich an der Verbreitung eines auf Grund des Reichsgesețes vom 21. Oktober 1878 vom Großherzogl. Herrn Landeskommissär in Karlsruhe verbotenen Flugblattes beteiligt hat, wird die Versammlung verboten."

Bemerkt mag noch sein, daß dieses verbotene Flugblatt sich nur mit dem Septennat, in keiner Weise aber mit der Arbeitersfrage oder sonstigen Angelegenheiten befaßte und Herr Flürscheim dasselbe nicht etwa nach Erlaß des Verbotes verbreitet hatte. Daß Flürscheim nie Sozialdemokrat war und auch heute nicht ist, darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden.

#### Brandenburg.

Als 1878 das Sozialistengesetz proklamiert murde, gab es hier nichts mehr aufzulosen. Teils maren die Bereine bereits auf Grund des Bereinsgesetzes perboten, oder aber sie hatten in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, sich bereits selbst aufgelöst, um so der Polizei wenigstens das Bereinspermögen aus den Fingern zu räumen. Un Verfolgungen bat es natürlich nicht gefehlt; soweit dieselben noch festzustellen sind, foll dies später geschehen. Besonders ermähnenswert mag vielleicht sein, daß zur Wahlagitation 1887 alle Bersammlungen verboten oder aufgelöst murden, in denen unser Randidat auftrat. Dies geschah, wie uns von zuständiger Seite mitgeteilt wurde, infolge höherer Unordnung. In Nathenow erfolgte die Auflösung in dem Augenblick, als unser Randidat auf die Tribüne trat und die Worte aussprach: "Meine Berren!" Da infolge der Auflösung Berr Emald, der für uns kandidierte, sich vor dem Polizeikommissär verbeugte und die Meinung äußerte: eine folche Auflösung mache auch Propaganda für unsere Partei, so erfolgte später eine Unklage und por dem Schöffengericht auch richtig eine Berurteilung zu 20 M wegen sumbolischer Beleidigung. Der humor ift eben, trot alledem, in unserem geliebten Deutschland noch nicht aus= gestorben.

## Braunschweig.

Bieles ließe sich von hier mitteilen, doch wenn die Denkschrift nicht den Umfang eines Lexikons annehmen soll, können wohl nur die hervorstechendsten Vorkommnisse angeführt werden. Deshalb wollen wir auch von hier nur den einen Fall berichten, wo die Behörden unter gröblichem Mistrauch der übertragenen Befugnisse das Sozialistengeset, benützten, um die in Streik geratenen Maurergesellen zur Nachgiebigkeit gegen- über den Meistern zu zwingen. Im Frühjahr 1886 ließen die

209

Maurer den Meistern den Wunsch vortragen, mit ihnen über folgende Punkte zu verhandeln: 1. einen Stundenlohn von 35 &; 2. Sleichstellung der Arbeiter mit den Meistern in bezug auf Kündigung; 3. Aufhebung der Sinrichtung, daß stets drei Tage vom Lohne innebehalten werden; 4. am Tage vor hohen Festtagen eine Stunde früher Feierabend ohne Lohnabzug.

Diese Forderungen wurden von den Innungsmeistern rundweg abgelehnt. Es kam zum Streik, und die Meister merkten
zu ihrer Ueberraschung, daß die Gesellen widerstandsfähiger
waren, als man vorausgesetzt hatte. Die Innung berief deshalb eine Bersammlung, zu welcher auch die Gesellen geladen
wurden, um ihnen folgendes Anerbieten zu machen: 1. die
Lohnwoche wird von Mittwoch zu Mittwoch gerechnet, die
Auszahlung des Lohnes erfolgt jedoch nicht, wie früher, am
Sonnabend, sondern schon am Freitag; 2. die Kündigung ist
gegenseitig eine gleiche; 3. der Minimallohn von 35 & wird
nicht genehmigt; 4. dagegen wird der Schluß der Arbeit vor
den hohen Festagen eine Stunde früher als sonst genehmigt.
Auf die Frage, ob die Gesellen unter diesen Bedingungen die
Arbeit wieder aufnehmen wollten, erscholl ein kräftiges
"Xein!"

Als Antwort auf diese Versammlung wurde zum 8. Juni von den Gesellen eine Maurer-Versammlung angemeldet, welche aber mit folgender sonderbaren Vegründung auf Grund des Sozialistengesetzes verboten wurde:

"Auf die Eingabe vom 7. ds. Mts. eröffne ich Ihnen, daß die auf den heutigen Abend zur Verhandlung über Streikangelegen= beiten angemeldete öffentliche Bersammlung der Maurer und Steinbauer auf Grund des § 9 des Reichsgesetzes gegen die gemein= gefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 hiermit verboten wird. Das Ergebnis der am 5. ds. Mts. stattgehabten Maurer= und Steinhauer-Versammlung, in welcher die Sorderungen der Gesellen seitens der Meister im wesentlichen gemährt find, hat den Charakter ber Streikbewegung geandert. Berbesserung der Arbeitsbedingungen ist nicht mehr 3meck des fortgesetzten Streiks; dem durch sozialdemokratische Agitatoren veranlaßten weiteren Streik liegt vielmehr nur noch die Absicht zugrunde, sozialdemokratische Umsturzbestrebungen zu fördern. Die Bersammlungen der Streikenden können daber ferner nicht geduldet werden. Brounschweig, den 8. Juni 1886. Bergogl. Polizei-Direktion. Orth."

Rann man sich eine schamlosere Verdrehung der Wahrheit denken, als sie hier in einem amtlichen Aktenstück geboten wird? Gerade die entscheidenden Forderungen der Arbeiter, der Minimallohn von 35 &, die Auszahlung des ganzen verdienten Vohnes sind von den Meistern verweigert worden, und da hat die Polizei den Mut, zu behaupten, alles "Wesentliche" sei bewilligt und die Fortsetzung des Streiks nur auf sozialdemokratische Umsturzgelüste zurückzusühren. — Aun, die Arbeiter ließen sich durch diese polizeisichen Verdrehungen nicht einschüchtern. Der Streik wurde fortgesetzt, obgleich die Polizei auch das Sammeln für die Streikenden verbot, und schließlich haben die Meister doch nachgegeben und die bescheidenen Forsberungen der Arbeiter bewilligen müssen.

#### Bremen.

In unserer "Republik" ging es ja im gangen mahrend der 10 Jahre, daß das Ausnahmegesetz in Kraft ist, wohl etwas "gemütlicher" zu als in manch anderer Stadt des weiten Deutschen Reiches. Nachdem das hier erscheinende Urbeiter= organ und einige Bereine gleich nach dem 21. Oktober 1878 per= boten waren, ließ man uns in Ruhe und nur ab und zu erinnerte uns eine Haussuchung oder die Wegnahme des einen oder anderen Genossen in die Untersuchungshaft daran, daß auch für Bremen das Gefet gur Beforderung der Polizeiwillkur und gur Berhinderung einer ruhigen Arbeiterbewegung gu Rraft Wenn aber auch hier ziemlich alimpflich gegen uns verfahren murde, so hatten wir doch Gelegenheit, die Wirkungen des Sozialistengesetzes kennen zu lernen, und zwar durch die gahlreichen auf Grund des kleinen Belagerungszustandes anderwärts ausgewiesenen und hieher verschlagenen Genossen. Es mögen im nachstehenden die Erlebnisse einiger dieser Bemaßregelten angeführt fein.

Der Schuhstepper Anders befand sich unter den Ersten, die im Jahre 1878 aus Berlin ausgewiesen wurden. Anders betrieb in Berlin, wo er seit 1871 wohnte, ein selbständiges, sehr gut gehendes Seschäft. Während die Frau und drei Kinder in Berlin zurückbleiben mußten, suchte er in den verschiedensten deutschen Städten sich wieder ein Seschäft zu gründen, doch es wollte nirgends gelingen. Endlich, nach sechzehnmonatlicher Irrfahrt, gelang es ihm, in Hamburg wieder festen Voden zu

fassen und sich mit seiner Familie wieder zu vereinigen. Aber im Herbst 1880 wurde auch über Hamburg der "Kleine" erklärt und Anders war natürlich wieder unter den Ausgewiesenen. Im Mai 1881 siedelte er nach Bremen über, wo er unter den dürftigsten Verhältnissen zum dritten Male eine Existenz gründen mußte. Anders hat durch die Ausweisungen mindestens einen Schaden von 8—10,000 Merlitten.

Der Zigarrenmacher Vornemann mußte 1881 aus Altona fort, obwohl seine Frau und vier Rinder schwer krank darniederlagen und keinen Menschen zur Hilfe hatten. Trotz seiner inständigen Vitten wurde ihm keine Minute über die festgesetzten 48 Stunden hinaus Aufenthalt gewährt. Preußen ist eben ein christlicher Staat und wir leben im 19. Jahrhundert!

Der Zigarrenmacher Rerel, aus Hamburg 2c. ausgewiesen, reiste zum Leichenbegängnis seines Vaters nach Heiligenhafen i. H. Auf der Nückreise, wobei er Altona-Hamburg passieren mußte, wurde Kerrl in Altona im Eisenbahnwagen entdeckt, in Haft genommen und nach vier Tagen Untersuchungshaft zwar entlassen, später aber wegen Vannbruchs zu acht Tagen Sefängnis verurteilt. Der Richter in Altona erklärte, die Teilnahme an dem Leichenbegängnis des Vaters sei kein genüsgender Grund für die Reise. Etwas anderes, meinte der gelahrte Herr, wäre es gewesen, wenn der Vater plötslich totskrank geworden und der Sohn dann zu ihm geeilt wäre. Daßes Kindespflicht ist, den Eltern die letzte Ehre zu erweisen, davon scheint man auf dem Altonaer Sericht keine Ahnung zu haben.

Lewin Julius, Zigarrenmacher, geb. 3u Berlin, wurde im Jahre 1882, obgleich schwerkrank, von Berlin ausgewiesen und kam nach monatelangem Umherirren in Deutschland im Sommer desselben Jahres hierher, wo er, völlig gebrochen, infolge der erlittenen Entbehrungen, nach einigen Tagen am Blutsturzstarb. Er hinterließ in Berlin eine Frau und ein Rind. Wer hätte gedacht, daß auch Sterbende dem mächtigen Deutschen Reiche gefährlich sein können und deshalb in die Fremde, d. h. ins Elend gejagt werden müssen?

#### Chemnit.

Hier wurde kurg nach Erlaß des Schandgesetzes die "Chemnițer Freie Presse" verboten und ebenso durch neue Berbote der Versuch hintertrieben, mittelst Herausgabe neuer Blätter Ersat für die verbotenen zu schaffen. Die Folge dieser Maßenahme war, daß die hier schon lang bestandene und aus Arbeitergroschen gegründete Senossenstats=Vuchdruckerei schließlich dem Ruin entgegengeführt wurde. Um diesen Ruin zu einem vollständigen zu machen, wurden im Herbst 1879 sogar die Räufer der Druckerei unter der Anklage des Vetruges in Haft genommen. Die Polizei witterte nämlich einen Scheinkauf, durch welchen ihr das — leider gar nicht vorhandene — Genossenschaftsvermögen entzogen werden sollte. Insolge der Inhaftnahme waren die Räufer außer Stande gesetzt, ihren Verspslichtungen nachzukommen, und wurden dadurch Senossens

schafter wie Släubiger geschädigt.

3m herbst 1879 traten die Chemniter Genossen in die Ugi= tation für die sächsischen Landtaaswahlen ein. Randidat war Julius Bablteich und die Chancen standen fehr gunftig. Da wurden drei Tage vor dem Wahltermin die Reichstagsabge= ordneten Bahlteich und Wiemer mit anderen Senossen, welche sich beim Restaurateur Geilhard gusammengefunden hatten, um die nötigen Magnahmen für den Wahltag zu besprechen, abends 10 Uhr verhaftet und in den Polizeigewahrsam abgeführt. Um recht großes Aufsehen zu erregen, wurden die zwanzig Mann auf einen Haufen transportiert, und zwar wurde um die ganze Gruppe eine lange Leine gezogen, so daß die Sistierten wie ein Bündel Zigarren zusammengebunden Schienen. Auf der Polizei wurden sechzehn Mann noch in derselben Nacht entlassen, drei Mann am nächlten Cage, den Randidaten Bablteich aber bebielt man bis nach der Wahl im Semahrsam. Ein später eingeleiteter Prozeß wegen angeblicher Seheimbündelei mußte natürlich mit Freisprechung endigen. Der eigentliche Zweck der gangen bundsföttischen Magregel murde aber erreicht: Die Wähler ließen sich einschüchtern und der Segner Bahlteichs ging mit geringer Mehrheit als Sieger aus der Urne hervor. Um die Schmach voll zu machen, verwarf später der sächsische Landtag den gegen die Wahl eingelegten Protest, obwohl von allen Seiten zugegeben werden mußte, daß die Chemniter Polizei sich einer groben Nechtsverletzung schuldig gemacht hatte. Aur ein paar Abgeordnete, darunter der Präsident der Rammer, Haberkorn, hatten so viel Ehre und Mut im Leibe, die Polizei= Infamie dadurch zu brandmarken, daß sie für Rassation der

Wahl stimmten. Der Polizeiinspektor Carius, der im Auftrag des Oberschuftes Siebdrath die Verhaftung vornahm, hat sich übrigens bald nachher, als die von ihm begangenen Unterschlagungen ans Tageslicht kamen, entleibt.

Sausluchungen haben bier in ungegählten Mengen stattge= funden, und läßt sich deren Zahl unmöglich feststellen. Die erste große Rassia dieser Urt fand im Frühjahr 1881 statt, als bei sirka 30 Personen gehaussucht und dann über sämtliche die Brieffperre perhanat murde. Lettere Magregel traf auch den damals hier wohnenden Reichstagsabgeordneten Ph. Wiemer, dessen ihm vom Reichstagsbureau zugehende Ukten, welche doch das Siegel des Reichstags trugen, erst zum Staatsanwalt. resp. Untersuchungsrichter manderten, dort geöffnet, durchgeichnüffelt und dann per Gerichtspollzieher an den Adressaten abgeliefert murden. Nachdem diese elende Schnüffelei sechs Wochen angedauert hatte, ohne auch nur das leiseste Resultat zu ergeben, murde die Untersuchung niedergeschlagen. Prozesse haben hier sehr viele stattgefunden und läßt sich sowohl deren Zahl wie auch die Summe der erkannten Strafen nicht fest= stellen. Den schlimmsten Ausgang nahm der gegen 28. Sote im Jahre 1886 angestrengte Prozef wegen Verbreitung verbotener Schriften 2c. Gote saate aus, daß er an mehrere mit Namen genannte Genossen Schriften verkauft, refp. abgegeben babe. Von diesen bestritten nun drei, als Zeugen aufgerufen. diese Ungaben unter ihrem Side. Daraufbin murden fie später unter Unklage des Meineids gestellt. Gote, der zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt mar, murde nun als Zeuge geladen, und auf seine Aussage bin murden die drei Senossen ju zwei, anderthalb und einem Jahr Zuchthaus verurteilt. Das 21b= halten von Versammlungen ist hier, wie in gang Sachsen, durch den Mangel an Lokalen erschwert. Alles in Allem wird zirka 30-40 Senossen hier die Berechtigung gur Berbreitung von Druckschriften entzogen worden sein.

## Cottbus.

Eine eigentliche Arbeiterbewegung existierte bei uns zur Zeit, als das Sozialistengesetz erlassen wurde, nicht mehr. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein hatte zwar vom Jahre 1873 ab hier eine Mitgliedschaft, doch war dieselbe nach und nach eingeschlasen. Erst Ausgewiesene, welche aus Verlin ver-

trieben, die Provinz aufzusuchen genötigt waren, brachten hier wieder Bewegung in die Massen. Dazu kam die Erklärung des "Rleinen" über das benachbarte Spremberg, und so geschah 1887, was 1877 einfach für unmöglich gegolten hätte: wir brachten unseren Randidaten in die Stichwahl. Es ist das ein Erfolg des Sozialistengesetzes, mit dem wir zufrieden sind.

#### Crimmitschau.

Seit Jahren Vorort für die Sewerkschaft der Manufaktur= und Sandarbeiter, folgte die Auflösung derselben dem Erlaß des Sozialistengesetzes auf dem Juke. Nachdem auch das hier feit Jahren erschienene Arbeiterblatt "Crimmitschauer Burger= und Bauernfreund" - unseres Wissens das älteste Dar= teiblatt - im Januar 1879 perboten und drei weitere Blätter. welche den Lesern Ersat bieten sollten, ebenfalls kurs binter= einander dem Sozialistengesetz zum Opfer gefallen maren. wurde die hier bestehende Genossenschaftsbuchdruckerei geschlossen und dadurch mindestens ein Dutend Personen außer Lohn und Brot gesett. Ein Blugblatt, in welchem die verdienstlos gewordenen Arbeiter ihre Lage den Einwohnern von Crimmitschau darstellten, murde sofort konfisziert. Die zu Grunde gerichtete Druckerei repräsentierte ein Rapital von verschiedenen tausend Mark, und mancher Arbeiter, der zur Errichtung derselben seinen Sparpfennig gegeben, verlor den-Das Abhalten von Versammlungen wurde bier wesentlich dadurch unmöglich gemacht, daß seitens der Polizei die Lokalbesitzer beeinflußt murden. So erklärt es sich, daß uns hier, an einem der ältesten Site der Arbeiterbewegung, nur acht Versammlungen verboten murden; weder zu Wahlzwecken noch zur Berichterstattung unseres Abgeordneten ist ein Lokal Auch die Semerkschaftsbewegung murde, unter 311 haben. Mißbrauch des Ausnahmegesetzes, niedergehalten. Sier nur ein Beispiel:

Es war in den Rreisen der hier sehr zahlreichen Tuchmacher bekannt geworden, daß die Fabrikanten sich mit dem Sedanken trugen, eine Verlängerung der Arbeitszeit eintreten zu lassen. Um zu dieser Frage Stellung zu nehmen, wurde im März 1888 eine Versammlung der Bukskinarbeiter einberusen. Darauf erfolgte das Verbot der Versammlung und zwar unter folgender Motivierung:

"Das Verbot erfolgt auf Grund von § 9 des Sesetes vom 21. Oktober 1878. Die von uns eingezogene Erkundigung in Verbindung mit der in Aummer 59 der "Stadt- und Land-Zeitung" enthaltenen Aotiz haben ergeben, daß in den Kreisen der hiesigen Industriellen durchans nicht die Absicht besteht, allgemein eine Verlängerung der Arbeitszeit zur Sinführung zu bringen. Dies kann Ihnen ebensowenig verborgen sein und gewinnt es daher den Anschein, als würde mit der Besprechung der angeblich drohenden Verlängerung der Arbeitszeit in den hiesigen Webereien lediglich beabsichtigt, die hiesige Weberschaft aufzuregen und Unzufriedenheit und Imperiodenheit und Imperiodenheit und Imperiodenheit und Imperiodenheit in die hiesigen industriellen Kreise zu tragen. So dirfte daher die projektierte Versammlung wohl ausschließlich spialdemokratischen Iweken zu dienen bestimmt sein, womit sich deren Verbot rechtsertigt. Crimmitschau, 20. März 1888. Die Stadtpolizei-Vehrode. Schneider."

Es mag zur richtigen Würdigung dieses wunderbaren Verbotes angesührt sein, daß der Plan der Arbeitszeitverlängerung tatsächlich bestand und teilweise auch durchgeführt wurde. Versuche anderer Sewerke, sich zu organisieren, wurden ebenfalls unterdrückt; der Fachverein der Manufaktur- und Handarbeiter wurde aufgelöst, weil er den partiellen Streik der hiesigen Weber geleitet hat.

Mit welcher Rohheit die untergeordneten Polizeiorgane hier vorgehen, dafür mag als Beweis die Tatsache angeführt sein, daß, als am 24. Oktober 1881 Genosse H. Mönch wegen Verteilens von Stimmzetteln in Haft genommen und über Nacht in derselben behalten worden war, Nachts 11 Uhr die drei Polizeidiener Oelsner, Frotscher und Kranz sich nach dessen Wohnung begaben und dort eine Haussuchung vornahmen. Mönchs Frau, welche von der Inhaftnahme ihres Mannes keine Uhnung hatte und denselben vor der Türe wähnte, sah sich plötzlich im tiefsten Regligé den drei Polizisten gegenüber.

Solche und ähnliche Fälle brutalster Wilkur und Rücksichts- losigkeit ließen sich zu Dutzenden aufführen.

# Danzig.

Ein kleines Häuflein waren wir, als 1878 das Sozialistengesetz in Kraft trat, und ein kleines Häuflein blieben wir auch noch lange nachher. Unsere Polizei wollte aber auch ihr Scherflein zur Rettung des Vaterlandes beitragen. Sie begann zu suchen und zu verfolgen, und so ist es denn glücklich dahin gekommen, daß auch Danzig unter jenen Städten mitzählt, welche über eine starke sozialdemokratische Wählerschaft verfügen. Hoffentlich leiht uns die Polizei auch in Zukunft ihre kräftige Unterstützung weiter.

Wie es bei uns gemacht wird, dafür mögen nur ein paar Källe angeführt werden. Bur letten Wahl 1887 mar es uns nach unendlicher Mühe gelungen — denn das Saalabtreiben floriert hier wie irgendwo im Reiche -, ein Lokal draußen por der Stadt aufzutreiben. Als unser Randidat Jochem gu Iprechen begann, rief jemand aus dem Saal: "Lauterl" Berr Jomem ermiderte darauf: er könne nicht lauter sprechen, er habe erst 22 Tage im Sefangnis gesessen und fühle sich infolgedellen angegriffen. "Die Bersammlung ist aufgelöst!" erklärte hierauf der überwachende Polizeibeamte und wir mußten wenn auch kopfschüttelnd — nach Hause gehen. Der große Beheimbundsprozeß gegen Jochem und 26 Benossen hat seiner= zeit viel Aufsehen gemacht. 12 Mann, darunter ein der Sozial= demokratie durchaus fernstehender Bürger, murden in einem öffentlichen Lokale auf Denungiation der Wirtin bin verhaftet und wochenlang in Untersuchungshaft gehalten. Dieselben Richter, welche Weinfälscher freisprachen, die "Bordeaux" für echt verkauften, der tatsächlich nur ein paar Prozent echten Vordeguxmeines enthielt, perurteilten dann unfere Genossen wegen Sebeimverbindung, weil fie gemeinsame Spazier= gange gemacht hatten. Selbst dem Reichsgericht mar dieser Spruch zu stark; es hob denselben auf und wies die Sache gur nochmaligen Verhandlung zurück. Aber auch in der neuen Verhandlung erfolgte Verurteilung. Der Jude mußte eben perbrannt merden.

Ju welch verächtlichen Mitteln gegriffen wird, um uns zu unterdrücken, zeigt die vom Direktor der hiesigen Sewehrfabrik an die Meister erlassene Aufforderung, alle Arbeiter zu überwachen, ob sie sozialdemokratischen Tendenzen huldigen oder mit Sozialdemokraten Umgang pflegen. Solche Arbeiter seien sofort zu entlassen; haben sie sich aber strafbarer Handlungen schuldig gemacht, so sollten sie denunziert werden, wofür eventuell Prämien in Aussicht gestellt sind. Sinem früher bier beschäftigten Arbeiter, der wegen Vergehens gegen das Schandgeset; bestraft ist, wurde der Ausenthalt hier dadurch unmöglich gemacht, daß ein polizeiliches Aundschreiben an alle

hiesigen Meister der betreffenden Branche erging, worin vor dem Arbeiter gewarnt wurde. Als der Arbeiter hierauf in einer anderen Stadt Arbeit erhielt, wandte sich die Danziger Polizei sogar auch dorthin; der Meister steckte aber den Polizeiwisch in den Ofen und der Arbeiter konnte bleiben.

#### Dresden.

Wie es mohl den Genossen in den meisten größeren Orten geben wird, so ergebt es uns auch, es ist einfach unmöglich, eine vollständige Lifte aller Verhaftungen, Bestrafungen, haussuchungen und sonstigen Maßregelungen, wie lie bier gegen Arbeiter und Rleinbürger seit Bestehen des infamen Ausnahmegesetes vorgekommen sind, berzustellen. Der Mangel eines mahrend der gangen letten gehn Jahre bestehenden Darteiblattes, welches von allen Vorkommnissen Notiz genommen hätte, sowie der Umstand, daß mancher sonst gang mackere Se= nosse durchschlagende Gründe hat, Erlebnisse, die er auf Grund des Sozialistengesetzes durchzukosten gehabt, nicht noch einmal aufzufrischen und sich vielleicht neuerdings polizeiliche Schikanen zuzuziehen oder auch sich wirtschaftlich zu schädigen, macht es unmöglich, alle Früchte, die das Sozialistengesetz bier gezeitigt hat, an das polle Licht der Qeffentlichkeit zu stellen. Indeß glauben wir, daß auch das, was noch zu berichten bleibt, genügt, Bu Beigen, wie auch bier Polizei und Gerichte in trauter Eintracht ihr Möglichstes getan haben, um den Arbeitern die Beteiligung am politischen Leben zu verleiden. Ein Erfolg, der freilich, so sehnlich auch er herbeigewünscht worden ist, und wie sehr er auch mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Gesetz und Recht, Jamilienglück, Moral und Shre angestrebt wurde, doch nicht erreicht wurde. Die hiesigen Arbeiter steben nach wie vor treu zur Arbeitersache, und wenn es uns in den letten Jahren nicht mehr vergönnt mar, einen Arbeiterver= treter in den Reichstag zu senden, so trifft die Schuld dafür nicht die Arbeiter, welche auch bei den letzten Wahlen ihre Pflicht voll und gang taten, sondern jenes hier noch sehr stark vertretene Rleinbürgertum, welches früher, demokratisch angehaucht, mit uns ging, mahrend es jetzt die Rerntruppen des Herrn Uckermann und der günftlerischen "Obermeister" bildet.

Die politischen Verfolgungen haben ihren Höhepunkt Unfangs der achtziger Jahre erreicht, im Januar und Februar 1882, wo deren Urheber durch unsere Abgeordneten im Land= tag endlich einmal gebührend an den Pranger gestellt wurden. Wie arg es damals getrieben wurde, das mag eine Zusammen= stellung zeigen, welche von hier aus bereits in Ar. 7 des "S.=D.", Jahrgang 1882, veröffentlicht wurde. Dort heißt es:

"Von Dresdener Serichten wurden seit Juli 1880 bis Ende Januar 1882 nicht weniger als 90 Parteigenossen wegen politischer Vergehen verurteilt, von welchen 45 eine Sefängnisstrafe von einer Woche und darunter, und 45 eine solche von mehr als eine Woche erlitten. Die Sesamtsumme der gegen uns verfügten Haft seit jener Zeit beläuft sich auf 17 Jahre 6 Monate und 16 Tage (in anderthalb Jahren!), eine Zeit, die wohl den eifrigsten Sozialistenverfolger zufriedenstellen dürfte.

Von diesen 17 Jahren u. s. m. sind nur 12 Jahre 5 Monate 14 Tage Strafbaft, mahrend die übrigen 5 Jahre 1 Monat 2 Tage auf Untersuchungshaft kommen, ein Berhältnis gur Strafhaft, das selbst den deutschen Richtern, wenn sie nicht alle Scham verloren, die Nöte ins Gesicht treiben sollte. Die Sesamtuntersuchungshaft belief sich auf 5 Jahre 10 Monate 16 Tage; doch hatten die Dresdener Nichter die Güte, von diesen nahezu 6 Jahren — man höre: 9, schreibe neun — Monate und 14 Cage für Strafe zu verrechnen, nach deren Abzug die obengenannte Summe von 5 Jahren 1 Monat 2 Tagen ergibt. In der langen Lifte der Bestraften steht der Zeit nach Paschku mit 1 Jahr 15 Wochen obenan. 3hm folgt Weidner mit 1 Jahr 9 Wochen, Schlüter mit 1 Jahr und Seyer mit 111/2 Monaten. Nicht mitgerechnet in dieser Statistik sind jene Verurteilungen, die wegen der von der Polizei gemachten Unruhen an den beiden Wahltagen erfolgten, und welche sich an einem Verhandlungs= tage allein auf 4 Jahre und 9 Monate Zuchthaus und 1 Jahr 8 Wochen Sefängnis beliefen, ungerechnet der gahlreichen schon verhandelten und noch schwebenden Prozesse in dieser Sache, die auch noch mehrere Jahre Gefängnis ergeben."

Jur Erklärung der zuletzt angeführten Berurteilungen sei bemerkt, daß am Tage der Stichwahl gegen Abend sich vor dem Rathause in Dresden große Menschenmassen angesammelt hatten, um das Wahlresultat zu erfahren. Diese Massen wurden nun plötslich durch Militär und Polizei mit gefälltem Vajonett vom Platze vertrieben. Darüber kam es zu einigem Tumult, und das gab Anlaß, die in Haft geratenen wegen

"Aufruhrs" vor die Seschworenen zu bringen, welche sozialdemokratische Arbeiter vor sich zu haben glaubten und daher
mit Wollust ihr "Schuldig" aussprachen. Unter den Verurteilten befand sich aber nicht ein bekannter Parteigenosse; durchwegs waren es ganz harmlose Leute, welche die Aeugierde
vor das Nathaus getrieben hatte, und die nun als Opfer einer
insamen Rlassenjustiz dafür büßen mußten, daß die Sozialdemokratie in Oresden noch immer nicht verschwunden war.

Wir haben bereits ermähnt, daß die Resultate der porstehend wiedergegebenen Strafstatistik im Landtag in der gebührenden Beleuchtung zur Sprache gebracht wurden, und da ist von Interesse, ju boren, wie der Justigminister Abeken die wegen der geringsten Lappalien verhängte Untersuchungshaft zu rechtfertigen suchte. "Es ist richtig - so führte der Minister in der Sitzung vom 9. Februar 1882 aus, wo er den vergeblichen Versuch machte, die von Bebel zwei Wochen porber in der Rammer geführten Reulenschläge gegen die bier geübten Justi3=Infamien zu parieren — es sind in gablreichen Fällen Berhaftungen porgenommen worden, in denen es sich um die Berbreitung verbotener Schriften handelte, obgleich deshalb nur Sefängnisstrafe von geringerer Dauer erkannt werden Der herr Abgeordnete Bebel nennt diese Sachen kann. Bagatellen und meint, daß wegen so geringfügiger Sachen die Saft überhaupt nicht verfügt werden durfe oder wenigstens dem Sinne des Gesetzes nicht entsprechend sei. Es ift aber ein 3rr= tum, wenn man überhaupt annimmt, daß die Sohe der Straf= androhung für die Frage von entscheidendem Ginfluß fei, ob eine Untersuchungshaft verfügt werden durfe. Das Seset bestimmt etwas Besonderes in dieser Beziehung nur für den Kall der Uebertretung. Die Untersuchungshaft ist an und für sich gerechtfertigt, wenn sie notwendig ift, um dem verletten Sefete jur Sühne zu verhelfen, insoweit außerdem das Besetz sie gestattet."

Der Minister konnte also selbst nicht in Abrede stellen, daß um geringfügiger Dinge willen Untersuchungshaft in Unwendung kam, aber er glaubte dies damit rechtfertigen zu können, daß die Sozialdemokraten "darauf ausgehen, wenn ihre Parteigenossen in Untersuchungshaft kommen, ihnen herauszuhelsen und mit der Wahrheit zurückzuhalten." Der Herr Minister suchte also mit einer Lüge die Schandtaten seiner Richter zu

decken. Des Oberleiters der sächsischen "Rechts"-Pflege gang und gar würdig.

Von den hier mit Folterqualen der Untersuchungshaft mißhandelten Sozialdemokraten wurden zwei Mann, Lange und Büttner trübsinnig, und beide griffen schließlich zum Selbstmord.

Entsprechend dem Vorgehen von Polizei und Gerichten wirtschafteten hier auch die Verwaltungsbehörden. "Auch ohne Velagerungszustand", heißt es in der vorstehend angeführten Zusammenstellung, "haben wir im genannten Zeitraum 10 Ausweisungen. Segen 60 Personen wurde der Druckschriftenvertrieb entzogen. Mehr als 300 Haussuchungen fanden statt und gegen etwa 50 Genossen wurde zeitweilig Briefsperre verhängt.

"Dies die Berfolgungsstatistik der Sozialdemokratie aus einer deutschen Stadt!"

Die durch das Schandgesetz der Polizei gewährte Allmacht und Straflosigkeit erhöhte aber nicht blos deren Brutalität und Wilkür, sondern steigerte in ihrer Einbildung auch ihre Auffassung von der Bedeutung und Erhabenheit ihrer Stellung. Auf daß in diesem Rausch der polizeilichen Wilkürorgien auch der Humor nicht sehle, erließ die Dresdener Polizei eines Tages an den früheren Abgeordneten Max Rayser solgende stillsstisch interessante Verfügung des Polizeipräsidenten Schmanß:

"Kayfer'n ist unter Hinweis darauf, daß, wie ihm ja bekannt sein müsse, die Junktionsbezeichnung der hiesigen Exekutiv-Mannschaften: "Rgl. Stadtgendarm" laute, zu untersagen, daß er im schriftlichen oder mündlichen Berkehr mit Behörden oder Beamten oder in deren Gegenwart oder bei öffentlichen Reden, in Zeitungsartikeln und dergleichen noch ferner den Ausdruck: "Polizist" von diesseitigen Exekutivbeamten gebrauche.

Nach der auf dasselbe Vorkommnis bezüglichen Unzeige ad Nr. 714, I. B. Ok. ist im Disziplinarwege irgend etwas nicht zu verfügen.

"Diese Verfügung", schreibt unser leider so früh verstorbener Senosse, "habe ich auf Grund einer Beschwerde darüber erhalten, daß ein Polizeibeamter mich und einen Parteigenossen, Zaumsegel, weil wir ihn auf der Amalienstraße in Dresden über die ganze Vreitseite der Straße "anlachten", wegen "Beleidigung" auf das Polizeibureau sistierte. Dauer der Sistierung eine Stunde. Der Polizeibeamte hieß Paufler. In der Veschwerdeschrift sprach ich vom Polizisten Paufler."

Freilich darf man neben dem Sumor auch den Ernst solcher bureaukratischen Ukase nicht übersehen.

Daß in den letten Jahren die Verfolgungen etwas weniger rücklichtslos ausgeführt wurden, haben wir bereits erwähnt. Trotdem aber kommen deren noch immer massenhaft vor. und wollte man alle diese Vorgange aufgablen und fo beschreiben, wie sie es verdienten, so murde für Dresden und Umgegend allein ein Buch gefüllt werden müssen. mag noch fein, daß auch für die polizeilichen Berfolgungen gutrifft, was sonst überall gilt, nämlich daß Gewohnheit abstumpft. Eine Haussuchung, eine Sistierung zur Polizei, oder das Uebermachen auf Schritt und Tritt findet heute kaum mehr Beacht= ung. Alle diese Dinge gehören für den deutschen Arbeiter nun einmal zu den alltäglichen Erlebnissen, und so tief auch in den Sergen der deutschen Arbeiterschaft der Saf und die Berachtung gegenüber einem Sustem sitzt, das solche Zustände zeitigt. in besondere Erregung gerät über diese Schmach heute kein sozialdemokratisch gesinnter Arbeiter mehr. Sie missen alle, daß der Tag kommen wird, an dem die besondere und die allgemeine Schuld ihre Sühne findet.

#### Durlach.

Wie man als Sozialdemokrat zu einer Bestrafung auf Grund des "groben Unfugs"= Paragraphen kommt, das hat im Wahl= kampf 1887 unser Randidat, Apotheker Lut, erfahren müssen. Dieser hielt am 16. Februar 1887 in Malsch eine Versamm= lung ab, die aufgelöst murde, weil Lutz gegen die Worte Moltkes polemisierte, daß "der Rrieg zu der von Gott ein= gesetzten Ordnung gebore". Lut meinte, er sei in diesem Punkt anderer Unsicht als der greise Teldmarschall. Diefer sei ein schon sehr beighrter Mann, und wenn der Mensch alt werde, so nehme wie die körperliche so auch die geistige Rraft ab. Nach diesen Worten erfolgte die Auflösung und Lutz erhielt nachher ein Polizeistrafmandat in Sohe von 4 Wochen Haft zugestellt wegen Vergebens des — groben Unfugs. Natürlich verlangte Lut Entscheidung durch den Richter, aber er mußte durch alle Instanzen bis zum Oberlandesgericht in Rarlsrube geben, um endlich die Freisprechung zu erzielen. Es ist das an und für sich freilich nur ein unbedeutender Vorfall, immerhin aber kennzeichnet er den Grad, bis zu welchem der

Byzantinismus im letten Biertel des 19. Jahrhunderts im Deutschen Reiche gestiegen ist.

#### Forst i. d. Lausitz.

Allzuviel läßt sich von hier nicht berichten. Das, was überall vorkam, geschah natürlich auch hier. Haussuchungen jedes Jahr, aber wer soll sie heute noch gablen? Sieben Personen sind uns bekannt, die sich schon polizeilichen Besuchs erfreuten, in Wirklichkeit sind es aber wohl Dutende. Wurde doch gur Wahl 1887 alles behaussucht, was hier und in der Umgegend als Sozialdemokrat bekannt mar. Bielen Genossen murde auch ein Prozesichen anzuhängen versucht, zwei derselben murden im vorigen Zahre sogar in Untersuchungshaft genommen und der eine drei Monate, der andere eineinhalb Monate in derselben behalten. Schließlich wurde aber ersterer ohne Berhandlung entlassen und letterer in der Verhandlung freigesprochen. Erwähnt mag noch sein, daß einem Genossen die gesamten sozialistischen Broschüren und Bücher weggenommen und verbrannt wurden, obwohl dieselben Privateigentum waren und kein Schatten von Beweis vorlag, daß dieselben gur Berbreitung dienen follten.

#### Frankfurt a. 211.

In unserer Stadt hat sich mahrend der gehn Jahre, daß das Sozialistengesetz in Rraft ist, so manches abgespielt, was der Aufzeichnung wert mare, aber es murde über den Rahmen der Denkschrift weit hinausgeben, wenn wir alles mitteilen wollten, was polizeiliche Niedertracht, politischer Fanatismus und infame Rlassenjustig bier gesündigt haben. Jahrelang stand bier die politische Polizei und die Ueberwachung der Arbeiterbewegung unter der Leitung des berüchtigten Polizeirats Rumpff, der am 12. Januar 1885 als Opfer eines Racheaktes starb. Ob Lieske, der am 1. Juli als angeblicher Mörder Rumpffs zum Code verurteilt und dann auch hingerichtet wurde, wirklich der Täter mar, wollen wir dahingestellt sein lassen. Catsache ist, daß Lieske bis zum letzten Augenblick auf dem Schafott leugnete, und ebenso fest steht, daß ein irgendwie durchschlagender Beweis für die Schuld Lieskes mahrend der Berhandlung nicht erbracht worden ist. Es waren nur Indizien, auf welche bin der Staatsanwalt Frehse seine Unklage aufbaute, und als der Wahrspruch der Geschworenen auf "Schuldig" lautete, bat derfelbe gerade in juristischen Rreisen am meisten Aufsehen erregt. Dem Staatsanwalt Frebse ist fein Erfolg felbst verbangnisvoll geworden; er konnte den Bedanken an Lieske nicht mehr los werden, und anderthalb Jahre. nachdem Lieske sein haupt auf das Schafott gelegt hatte, mußte Frebse in eine Irrenanstalt verbracht werden, wo ihn das Bespenst seines Opfers auf Schritt und Tritt verfolgt bis gum heutigen Tage. In weiteren Rreisen mar Rumpff durch den Prozeß gegen die Ungrchiften Dave und Senossen bekannt geworden, welche hier, in Darmstadt und anderen Orten Deutschlands in Saft genommen worden maren. In der Verhandlung por dem Reichsgericht ergab sich, daß Rumpff einen gemissen Horsch als Spitel und agent provocateur unterhielt, und daß dieser im Auftrag Rumpffs Säuren gur Sprengstoffbereitung besorgen und auch Berichte über ein angeblich gegen Rumpff geplantes Attentat liefern mußte. Obwohl dieses Treiben des Rumpff selbst von dem Vorsitenden des Gerichtshofes aufs schärfste getadelt murde, blieb doch Rumpff nach wie por im Umt und sette seine verbrecherische Tätigkeit fort, bis er Schließlich mit seinem Leben für seine Berbrechen bufen mußte.

Schon im Jahre 1879 spielte sich bier ein Drozef ab, der viel Staub aufwirbelte und bei dem Borgange spielten, die heute und mohl auch später noch oft ermahnt werden durften. Es ist dies der Meineidsprozef 3bfen. Diefer follte einen Genoffen, der beschuldigt mar, das Bebeliche Buch "Die Frau zt." meiter gegeben zu haben, dadurch entlastet haben, daß er beschwor, pon dem Empfänger des Buches selbst erfahren zu haben, daß der Ungeschuldigte ihm das Buch nicht gegeben habe. Durch diese Aussage soll sich Ibsen eines Meineids schuldig gemacht haben, und auf den Wahrspruch der Geschworenen bin murde er zu drei Jahren Juchthaus verurteilt. Diefer Fall fand in der Nummer 4 des "Sozialdemokrat" 1880 eine eingehende Besprechung und aus derselben wird die später sowohl in der Presse wie auch vor den Gerichtshöfen so oft laut gewordene Behauptung hergeleitet, daß der "Sozialdemokrat" den Parteigenoffen den Rat gegeben habe, por Bericht nie die Bahrbeit ju fagen und, wenn es gelte, einen Benoffen gu retten, rubig einen Meineid zu schwören! Da diese Darstellung so oft schon wiederholt murde, daß fie gemiffermaßen als historische Catsache gilt, so mögen nachstehend die Sätze aus dem betreffenden Artikel des "Sozialdemokrat" folgen, auf welche sich jene Behauptung stützt:

"Wohl, der Verurteilte soll in formeller, feierlicher Weise die Unwahrheit gesagt haben, er soll als Zeuge befragt und vereidigt, vor Gericht gelogen haben — eine Handlung, auf welche das Gesetz zur Ergründung und Sicherung der Wahr-heit eine hohe Strafe gesetzt hat. Wenn keine mildernden Umstände vorhanden sind, tritt für solche Zeugenschaft Zucht-hausstrafe von einem Jahre ein. Aber bei der Rechtsprechung kommt es vor allem auf die Veweggründe des Handelns an, die mehr oder minder schlechte, sträsliche, erwiesene oder mit Sicherheit anzunehmende Absücht.

Bei einem Meineidsfall sind für den Richter stets zwei Punkte sür die Strafausmessung maßgebend: 1. Etwaige Vorbestrafungen, Rückfall 2c., die auf eine niedere Sinnesart des Ungeklagten hindeuten; 2. die gewinnsüchtige Ubsicht bei Ubleistung des falschen Sides. In vorliegendem Falle aber sehlen beide Vorbedingungen. Der Ungeklagte war noch nicht bestraft; eine gewinnsüchtige Ubsicht lag nicht vor— und dennoch: mehrjährige Zuchthausstrafe und Aberkennung der bürgerlichen Shrenrechte auf fünf Jahrel Jeder Leutnant oder Student, der seine Wechsel einzulösen, und der dies Wort nicht hält, ohne darum für strafbar gehalten zu werden, ist moralisch viel schuldiger, als jener Urbeiter, der einem Freunde zuliebe falsches Zeugnis abgelegt hat.

Und dann darf Eins nicht vergessen werden: Der Zeugeneid wird uns gegenüber dermalen als das infamste Erpressengsmittel benützt! Gleichwie der Straßenräuber dem Wanderer die Pistole auf die Brust setzt, um ihm das Geld herauszupressen, so schwingt jetzt die reaktionäre Staatsgewalt über zahlreichen Sozialdemokraten die moralische Reule des Sides, um sie zu zwingen, gegen ihre eigenen Freunde und Senossen auszusagen und sie zu verderben durch Herbeischaffung eines Beweises, welchen unsere Feinde auf anderem Wege nicht erhalten können. Läßt sich da, wenn ein Senosse sieder die Unwahrheit sagt, als durch seine Lussage die Partei schädigt und seine Freunde und Genossen unseren Feinden ans Messer liefert — nicht zu seiner Ents

225 15

Schuldigung so vieles sagen, so mancher Milderungsgrund anführen, ja sein Bergehen als aus einem übermäßigen moralischen Zwang, als eine Urt Aotwehr erklären? Darum wird auch jeder vernünftige Urbeiter und Sozialdemokrat den "Berbrecher" nach verbüßtem Zuchthaus in seine Urme schließen — für uns ist der Mann ein Märtyrer, kein Berbrecher!

Rein Verbrecher! Denn deutlich hat uns der Staatsanwalt, haben uns die Nichter während der Gerichtszene in Frankfurt a. M. merken lassen, warum der Lermste — Ibsen heißt er — so unmenschlich hart bestraft worden ist. Man fragte ihn aus, was er für die Sozialdemokratie bisher getan habe; man hörte, es sei sehr viel gewesen: Ibsen habe für die aus Verlin Verbannten gesammelt, Ibsen habe Kat und Hilfe den Urbeitern gespendet, Ibsen sei also ein tüchtiger Sozialdemokrat. Den Seschworenen lief bei dieser Inquisition schon das Sruseln über die Haut — sie hätten das "Schuldig" gesprochen, wenn auch gar keine Verdachtsgründe vorhanden gewesen wären!"

Soweit die Ausführungen des "Sozialdemokrat", über welche man denken mag, wie man will, das eine aber wird jeder, der fie unbefangen lieft, jugeben muffen, eine Unleitung jum Meineid, eine Berteidigung desselben, um einen Genossen vor Strafe zu retten, sind sie nicht. Der "Sozialdemokrat" zeigte, wohin ein infames Sustem führen muß, er schildert die Gewissensfolter, in welche ein Mann versetzt wird, den man in die Zwangslage bringt, entweder Verräter an seinem Freunde zu werden oder vor Gericht eine falsche Aussage zu machen, und er reklamiert mildernde Umftande, menschliches Erbarmen für den Mermften, der in diesem Ronflikt mischen formellem Recht und Freundestreue strauchelt und sich gegen das Gesetz versündigt. Nicht daß 3bfen bestraft murde, sondern daß das bartefte Strafmaß gegen ihn zur Unwendung kam, obwohl sich doch so viel zu seiner Entschuldigung sagen ließ, das ist es, mas der "Sozialdemokrat" geißelte, und darin hat er recht getan und kein unparteifft Denkender wird einer anderen Meinung sein, als sie im Blatt Ausdruck fand. Uebrigens mag hier konstatiert sein, daß 3bsen, welcher nach Verbugung seiner Strafe nach Umerika auswanderte, nach wie vor dabei bleibt, daß er sich eines Meineids nicht schuldig gemacht habe, und er gibt in Nummer 9 des

"Sozialdemokrat" vom Jahre 1888 folgende Darstellung des Vorfalles:

Bur Rlarftellung.

In Aummer 3 des "Sozialdemokrat" brachten Sie einen Artikel "Der Meineid im Dienst der Sozialdemokratie", in welchem auch meiner erwähnt wird. Wie es scheint, gehen Sie da von der Voraussetzung aus, daß ich wirklich einen Meineid geschworen habe, und dies veranlaßt mich, Ihnen in möglichst knapper Darstellung die Leußerung mitzuteilen, wegen deren man mich seinerzeit zu der exorbitanten Strafe verurteilte.

Es handelte sich, wie bekannt, um die Verbreitung des Vebelschen Juches "Die Frau 2c.". Dieses Juch wurde im Sommer 1879 von mehreren Senossen verbreitet. Wer die damalige und wohl auch jetzt noch übliche Methode der Verbreitung kannte, der weiß auch, daß sehr oft jemand ein Juch kaufte, ohne daß er genau feststellen konnte, von wem er daspelbe erhalten.

Bei einer polizeilichen Haussuchung fand man nun bei dem Spengler Schreiber ein solches Buch. Schreiber wurde arretiert, vor Polizeirat Rumpff geschleppt und ihm so lange zugesetzt, bis er — ein ängstlicher, schüchterner Mensch — willenlos alle Aussagen nachplapperte, die jener ihm diktierte. Laut Rumpffs Protokoll sollte Schreiber erklärt haben, daßer das Buch von Jahn habe. Im Verhör vor dem Polizeirichter, wenige Tage später, nahm er jedoch diese Aussage zurück und erklärte, er könne unter keinen Umsständen bestimmt behaupten, von wem er das Buch erhalten. Dabei blieb er. Jahn, der inhaftiert war, wurde entlassen und siedelte wenige Wochen später nach der Schweiz über. Schreiber wurde aber verhaftet.

Lange Wochen hindurch war uns unbekannt, warum derfelbe inhaftiert blieb, bis Schreibers Bruder mich eines Tages besuchte und mir mitteilte, der Verteidiger seines Vruders wünsche Jahns Adresse, um ihn als Zeuge vorladen zu lassen. Ich frug Schreiber: Weswegen ist Ihr Vruder denn angeklagt? "Ei", sagte er, "als er nach dem Verhör mit Rumpff wieder in seine Werkstatt kam und seine Rollegen ihn fragten, was denn eigentlich so sei, soll er gesagt haben, daß er das Vuch von Jahn habe und das auch eingeräumt habe, um wieder los zu kommen". "So", sagte ich, "das ist ja albernes Zeug, mir hat damals Ihr Bruder erklärt, er habe Jahn unrecht getan, er wisse nicht genau, von wem er das Buch habe". Schreiber erhielt Jahns Adresse durch den Genossen Oskar Henschel, der mit demplelben korrespondierte, und händigte sie dem Verteidiger seines Bruders ein. Bei dieser Gelegenheit fragte ihn der Verteidiger: "Aun, was sagen Ihre Freunde dazu?", woraus ihm Schreiber meine oben gemachte Aeußerung mitteilte. "Halt", sast", sagte der Verteidiger, "diese Aeußerung ist wesent= lich, Ihsen lasse ich als Zeuge vorladen". Ich erschien ahn= ungslos als Zeuge, denn ich hatte, da mittlerweile mehrere Monate verssolsen waren, die Sache schon wieder vergessen.

Auf dem Zeugenstand erfuhr ich, um was es sich handelte, und erklärte: "Ja, Schreiber hat seinerzeit diese Aeuserung zu mir gemacht", setzte aber noch hinzu: "Ob derselbe die Wahrheit zu mir gesagt, kann ich nicht beschwören." Das ist alles, was ich ausgesagt habe. Schreiber war in einer solch kopslosen Versassung, daß er auf Vefragen antwortete, es könne sein, daß er dieses zu mir gesagt, aber er wisse es

nicht mehr genau.

Wenn Richter und Seschworene noch ein Fünkchen Serechtigkeitsgefühl gehabt hätten, dann hätten sie Schreiber in Unbetracht seines Semütszustandes für unzurechnungsfähig erklärt. Allein er war Sozialdemokrat und erhielt sein Jahr zudiktiert. Tags darauf wurde ich verhaftet, meine Aussage sollte eine von mir erdichtete sein, um Schreiber zu retten. Schon den nächsten Tag gab Schreiber vor dem Untersuchungsrichter ganz genau die Sinzelheiten zu Protokoll, wann und wo er die betreffende Aeusserung gemacht habe.

Bei einem Gerichtsverfahren, das noch nicht ganz auf der traurigen Stufe der Rlassen- und Parteijustiz angekommen ist, wäre infolgedessen die ganze Unklage gegen mich als lächerlich und hinfällig verworfen worden, aber nicht so in Preußen-Deutschland. Der Sozialdemokrat Ihsen mußte unschädlich gemacht werden. Serichtspräsident, Staatsanwalt und Polizeirat Rumpff arbeiteten sich brüderlich in die Hände, verhandelten statt über Meineid, denn da war nichts zu verhandeln, über Hochverrat, und brachten es durch ihre unerhörten varteiischen Darlegungen fertig, die als Se-

schworene fungierenden Metzger- und Väckermeister derart zu beeinflussen, daß sie mich schuldig erklärten, nicht wegen Hochverrat, sondern — Meineid! 3 Jahre Judthaus diktierten für die obige Aussage die "Serechtigkeit liebenden Richter".

Mein Verteidiger, Dr. Seiger, einer der fähigsten Advokaten, aber ein politischer Segner, drückte mir die Hand und sagte mit bewegter Stimme: "Ibsen, es tut mir sehr leid, Sie sind unschuldig verurteilt worden!" Und diese Meinung hat sich wohl jedem aufgedrängt, der meinen Prozest vorurteilstrei verfolgt hat. Staat New-York. R. Ihsen.

Die Hinrichtung des Polizeirats Aumpff hatte naturgemäß in den Neihen der Polizei ebenso Furcht und Schrecken wie Erbitterung hervorgerusen. Es mußte Nache genommen werden, wenn auch an vollständig Unschuldigen, und die passende Gelegenheit dazu fand man gelegentlich der Beerdigung unseres unvergeßlichen Genossen hillers im Mai 1885. Wie sich in der Gerichtsverhandlung gegen den Polizeikommissär Meyer und die mit ihm angeklagten Schutzleute ergab, wurden die letzteren, schon ehe sie zur Ueberwachung des Begräbnisses abmarschierten, darauf hingewiesen, daß es "heute was gebe". Es brauchen deshalb die unglaublich brutalen Szenen, welche sich auf dem Friedhof abspielten, nicht zu verwundern. Ueber diese Szenen selbst geben wir nachstehend die Schilderung aus einem damals erschienenen Berichte.

"Leyendecker aus Mainz legte einen Kranz auf das Grab, er zog dann eine rote Schleife aus der Tasche, ließ sie ins Grab flattern und sprach die Worte: "Diese Schleise gebe ich Dir mit als Zeichen der Freiheit, für die Du gekämpft hast, die Du aber nicht erringen konntest!" Raum hörte der Polizeikommissär Meyer das Wort Freiheit, so sprang er wie von einem elektrischen Schlage getroffen auf und kreischte den Leidtragenden zu: "Auf Grund des § 9 des Sozialistengesetzes fordere ich zum Fortgehen auf; zum ersten, zweiten und dritten Malel" In demsselben Atemzuge, ohne der zusammengedrängten Menge auch nur die allernötigste Zeit zum Auseinandergehen zu lassen, gab dieser Hallunke sämtlichen Mannschaften Vesehl zum Sinzbauen. Mit dem Schlachtruse: "Auf die Schweselbande!" stürzten sich im Au sechzig der Ordnungsmeute, gleich einem Rudel hungriger Wölfe, auf die Menge, um ihren Vlutdurst zu

befriedigen. Weder Geschlecht noch Alter wurde berücksichtigt; es war ein entsetzliches Sewühl. Kinder schrien, Frauen stießen jammernde Töne aus, einzelne fielen in Ohnmacht, die Verwundeten stöhnten und fluchten, und dazwischen ertönte das Seklirr der Säbel, mit denen die Kannibalen unaufhaltsam losschlugen. Doch nicht genug damit, es sollte noch besser kommen. Als die ersten Fliehenden dem Portal zueilten, rief der Kottmeister der Verittenen seinen sich etwas verdeckt aufhaltenden Helfershelfern zu: "Hervort" und im schärfsten Salopp sprengte die reitende Meute heran und hieb ohne Unterlaß in die Menge ein.

Bezeichnend für die Art und Weise des Vorgehens dieser Bluthunde ist folgende Spisode, die sich vor dem Portal abspielte. Siner der heransprengenden Polizeistrolche spornte mit aller Rraft sein Roß an, in das Sewirr der sich durch ein schmales Seitentor Herausdrängenden zu springen, doch das Pferd, als wollte es zeigen, daß es in seiner tierischen Aatur doch noch edlere Sigenschaften birgt als sein menschlicher Vändiger, bäumte sich und verhinderte so seinen Reiter, der wütend gegen die Fliehenden sein Schwert schwang, seinem blutigen Gelüste Genüge zu tun. Sin anderer der "kühnen Reiter" rißeiner Frau das Rind vom Arme und bearbeitete die Mutter mit Säbelhieben.

Erst 50 Schritte von dem Core entfernt, konnte man die Resultate dieses bestiglischen Ueberfalls übersehen. Da kam einer, aus dessen klaffender Schädelmunde das Blut derart herausströmte, daß er es mit einem Caschentuch nicht zu stillen vermochte; ein anderer, der über die Stirne nach der Schläfe zu einen Sieb erhielt, mar durch den Blutverlust derartig geschwächt, daß er schwankte und von rasch Serbeigeeilten in eine Wirtschaft gebracht werden mußte, wo ihn Senossen erfrischen Wiederum ein anderer erhielt einen Stich ins Bein, ein achtjähriges Rind eine klaffende Schenkelmunde usm. Birka 30-40 Personen waren blutig gehauen worden; doch noch tückischer zeigten sich die "Heroen" im Flachhauen. Einen alten Greis schlugen sie derart, daß er weinte; die danebenstehende, ihrer Empörung Ausdruck verleihende Cochter murde ebenfalls nicht mit Säbelhieben verschont. Ein junger Mann brach in der Promenade zusammen und gab, als er wieder zu sich kam, an, schändlich mit Sabeln bearbeitet zu fein. Der Bläffe und

den sehr eingefallenen Augen nach zu urteilen, hat derselbe eine innere Berletzung erhalten. Siner Frau wurde ihr schwarzes Rleid total in Fetzen zerrissen. Die Jahl der mit der Rlinge "unblutig" in Berührung Sekommenen ist eine sehr große, da die "zu Fuß" unaufhörlich rasten, bis der letzte der "Schwefelbande" die Stätte des "Friedens" verlassen."

Diese Vorkommnisse regten schließlich doch den sanftesten Philister auf, und selbst die Reptilien wagten nicht, dieselben in in Deutschland erscheinenden Blättern zu rechtfertigen, sie flüchteten mit ihren Lügen ins Ausland. So brachte die Wiener "Neue freie Presse" einen Artikel, in dem es hieß:

"In Verlin, Hamburg, Leipzig verhindert der kleine Belagerungszustand derartige Exzesse; in Frankfurt tritt der Sozialismus dreister hervor, und es ist nicht das gemäßigte Element desselben, welches bei solchen turbulenten Selegenheiten eine Rolle spielt. Die große Herberge an der Pfassenstraße des Heiligen Römischen Reiches lockt eben nicht bloß harmlose Touristen an, sie wird auch von jenen finsteren Sestalten aufgesucht und bevölkert, welche, anderwärts ausgewiesen oder überwacht, ihr sogenanntes anarchistisches Glaubensbekenntnis in grauenhafte Taten umsetzen wollen."

Diese Lügen konnten indeß nur im Auslande verfangen, bier mußte man der emporten öffentlichen Meinung ein Opfer bringen, und dies bestand darin, daß man das Werkzeug, deffen man sich zu der Infamie bediente, den Rommiffar Meuer, gunächst vom Dienste suspendierte und dann gegen ihn, sowie gegen einige Schutleute, welche sich durch besondere Robbeit bervorgetan hatten, einen Prozeß einleitete. In diesem murde dann Mener ju 3 Monaten, die Schutzleute Wingleit ju 2, Hohmann ju einem Monat und Schweiger ju 14 Tagen Gefängnis verurteilt. Natürlich erfolgte durch Raifer Wilhelm die Begnadig= ung fämtlicher Berurteilter. Satten fie ja doch nur die Befehle ihrer Vorgesetzten ausgeführt, welche aus Rachegefühl und um ihre reaktionare Zwecke ju fordern, ein Blutbad munichten und bier den gunstigen Boden ju einem Aufruhr vorzufinden glaubten. Legendecker, der angeklagt war, trot der "Luflösung" weiter gesprochen zu haben, murde zu 1 Monat Gefänanis perurteilt und ihm nicht einmal gestattet, diese Strafe in Maing selbst zu verbüßen.

Ueber die Proklamierung des "Rleinen" für hier und die Umgegend wollen wir kein Wort verlieren, sie ist eine durch nichts begründete brutgle Sewaltmaßregel. Dem Sanzen setzte es aber die Krone auf, daß die Ausweisungen den davon Betroffenen gerade am Tage vor Weihnachten 1886 zugestellt wurden. Die "Frankfurter Zeitung" schrieb über diese hundsgemeine Maßnahme:

"Die Vorladungen murden den Betreffenden gestern, 25. Dezember, mischen 5 und 6 Uhr abends zugestellt. Wir haben, obwohl uns eine Vorladung gezeigt wurde, doch heute Nacht Abstand genommen, von der Mitteilung Notiz zu nehmen, weil wir es für absolut ausgeschlossen hielten, daß die Polizeibehörde am erften Weihnachtstag eine solche harte Magregel über eine Ungahl hiesiger Sinwohner und ihre Samilien verhängen könne. Leider sind uns im Laufe des Vormittags Mitteilungen zugegangen, die keinen Zweifel darüber laffen, daß die Landespolizeibehörde auch Diejenige Mücklicht, die felbft die feurigsten Befürmorter ftrenger Maßregeln gegen die Sozialdemokratie von ihr erwartet haben mögen, die Rücksicht auf das hänsliche Slück am Weihnachtsfeste, nicht hat walten laffen. Den auf beute Bormittag vorgeladenen Dersonen — eine größere Zahl, darunter viele Familienväter murde einzeln eröffnet, daß fie aus dem Bereich des kleinen Belagerungszustandes ausgewiesen seien und bei Strafe der Berhaftung das bezeichnete Gebiet bis spätestens Dienstag Vormittag perlassen baben müßten!"

In dem großen Seheimbundsprozeß 1886/87 waren 36 Senossen angeklagt, die fast alle zu mehr oder minder hohen
Strafen verurteilt wurden. Senosse Schäfer, ein Schneider, der
ebenfalls verhaftet, aber wieder entlassen worden war, um dann
ein paar Stunden später abermals behaussucht zu werden,
stürzte sich in der Aufregung aus dem Fenster seiner Wohnung
und blieb tot auf dem Platze.

#### Sotha.

Es gab einmal eine Zeit, wo die kleinen thüringischen Staaten als Sițe der bürgerlichen Freiheit galten, und speziell in unserem Sotha tat man sich, und zwar nicht mit Unrecht, etwas darauf zu gut, daß die Reaktion, die in dem benachbarten Preußen und Sachsen in schamlosester Weise sich breit machte, bei uns keinen Eingang finden konnte. Diese Zeiten sind heute vorüber und namentlich seit Erlaß des Ausnahmegesetzes herrscht in unserem Herzogtum eine Paschawirtschaft, wie sie ärger anderwärts kaum getrieben werden kann. Vesonders ist es unser liberaler Stadtrat, der sich auf dem Gebiet des Mißbrauches der Voll-

machten, welche das Sozialistengesetz den Polizeibehörden ein= räumt, Lorbeeren errungen hat, wie kein russischer Polizeige= waltiger sie besser aufzuweisen haben dürfte.

Es mirde piel zu piel Raum in Unspruch nehmen, wenn wir alle Schurkenstreiche aufführen wollten, die auf Grund des Schandgesetes, und nicht selten unter offenem Mikbrauch desselben, gegen uns zur Unwendung kamen, einige der hervorstechenosten mögen indef bier Plat finden. Daß nach Proklamierung des Ausnahmegesetzes die hier bestehende Genossen= schaftsbuchdruckerei sich auflosen mußte und die Genossen= schafter, fast ausschließlich Arbeiter, ihre Unteile verloren, mar eine natürliche Folge des Gesetzes und trifft die Schuld dafür die Urheber desselben: ebenso konnte das sofort nach Erlaß des Gesetzes erfolgte Verbot der Schuhmachergewerkschaft und deren Organ "Der Wecker" nicht überraschen. Die Sewerkschaft mar allerdings nur ein Unterstützungsverein und im letzten Jahre des Bestehens derselben murden allein 9000 M für Wanderunterstützung und Beerdigungsgelder ausgegeben und manche Trane damit getrocknet; indeß hier und da mögen in den Bersammlungen ja mohl auch politische Vorträge gehalten worden sein, und außerdem maren ja die Leiter "notorische" Sozialdemokraten, da ließ sich also das Verbot schon begreifen. Außerdem ging es ja allen anderen Gewerkschaften nicht beffer. Ein gang hundsgemeiner Streich dagegen mar das unterm 18. Nov. 1878 erfolgte Berbot der hier domisilierten Zentral= kranken= und Sterbekasse der Schubmacher. Diese Rasse, welche 3000 Mitglieder gablte und durchaus solid dastand, wurde vom hiesigen Stadtrat auf Grund der Bestimmungen des Hilfs= kassengesetzes geschlossen und zwar, weil die angestellten Erhebungen angeblich ergeben haben, daß "aus dem Bermögen der Zentralkranken- und Sterbekasse Verwendungen zu anderen Zwecken als zu Unterstützungen in Rranken- und Sterbefällen, somie für Verwaltungskosten" gemacht worden seien. Insbesondere sollen diese ungesetlichen Berwendungen gur Bezahlung von Portis stattgefunden haben. Worauf stützte sich nun diese Behauptung? Die Verwaltung der Zentralkranken= und Sterbekasse murde von der Leitung der Sewerkschaft unentgelt= lich geführt und ebenso murden alle Spesen und Portis auf die Gewerkschaft gebucht. Dies kam natürlich der Rrankenkasse febr zu statten und sie prosperierte sichtlich. Gines Tages nun

hatte der Kassierer der Sewerkschaft an einen Ort sowohl Gelder für die Sewerkschaft als auch für die Krankenkasse zu senden. Er tat dies auf einer Unweisung und verrechnete das Porto in der Weise, daß er die Sewerkschaft und die Krankenkasse je mit 10 Z belastete. Dieser Fall wurde nun bei der amtlichen Revision festgestellt, und darauf stüft sich das Verbot wegen angeblich ungesetzlicher Verwendung von Kassengeldern.

Diese Motivierung des Verbots ist so ungeheuerlich, daß ihr wohl kein zweiter auch nur ähnlicher Fall an die Seite gestellt werden kann. Zu solchem Mißbrauch des Gesetzes ist eben nur ein liberaler Stadtrat fähig, jeder staatliche Veamte würde sich geschämt haben, auf solche Gründe hin ein Verbot der Rasse auszusprechen. Die eingelegte Veschwerde hatte natürlich keinen

Erfolg. Was einmal verboten war, blieb verboten.

Aus den späteren Maßregelungen mag hier nur angeführt fein, daß in dem Berbot der Jachzeitschrift "Der Schuhmacher", welche vom Jahre 1878 bis Tebruar 1887 erschien, der Stadtrat bei Aufzählung der Verbotsgründe eine Stelle aus einer Nummer des genannten Blattes anführte, welche weder in dieser noch in einer anderen Aummer der genannten Zeitschrift enthalten mar. Der Stadtrat hat also in einem offiziellen Uktenstück gefälscht und gelogen. Die gegen das Berbot rechtzeitig eingelegte Beschwerde wurde dadurch wirkungslos gemacht, daß die Polizei dem Ueberbringer derselben fälschlich bedeutete, dieselbe muffe bei der Reichskommission direkt eingereicht werden, dadurch entstand eine Berzögerung und lief mittlerweile die gesetzliche Trist ab. Das vom Verleger nunmehr herausgegebene "Schuhmacher- Sachblatt" konfiszierte der Stadtrat als "Fortsetzung". Doch diesmal konnte mit der Beschwerdeschrift kein Schurkenstreich gemacht werden; dieselbe gelangte an die Reichskommission, und diese klopfte unseren Sozialistenfressern im Stadthause auf die Finger, indem lie das Berbot aufhob und aussprach, daß dasselbe "abgesehen von der allgemeinen hinmeisung auf die Tendenz jeder Begründung entbehrt". Allso selbst der Reichskommission mar das Treiben unserer liberalen Stadtväter endlich zu toll geworden. Das faat wohl genug.

Mit welchen Mitteln man in unserem Herzogtum die Wahlen zu fälschen sucht, dafür mag an Catsächlichem nur angeführt sein, daß sämtliche Wahlflugblätter, die von der sozialistischen

Arbeiterpartei in den Jahren von 1878 bis 1887 ausgingen, verboten wurden. Außerdem erschien bei der letzten Wahl 1887 ein ministerielles Reskript, in welchem angeordnet wurde, daß keine Versammlung, in welcher unser Randidat und frühere Albgeordnete Wish. Bock als Redner auftrete, geduldet werden dürfe. Sbenso wurden die gegnerischen Parteien darauf aufmerksam gemacht, daß jede ihrer Versammlungen, in welcher Vock als Redner auftrete, sofort aufgelöst werde. Zur richtigen Würdigung dieses Reskriptes mag hier die Tatsache konstatiert sein, daß das Gothaische Staatsgrundgesetz vollständig freies Versammlungsrecht gewährt. Was an Haussuchungen, Vershaftungen ze. hier und an den übrigen Orten unseres Herzog-tums geleistet wurde, läßt sich auch nicht annähernd genau mehr feststellen.

### Halberstadt.

Bei Erlaß des Sozialistengesetzes bestand in Halberstadt die sozialistische "Halberstädter Freie Presse", welche ihr Erscheinen am Tage der Rechtskraft des besagten Sesetzes einstellte. Im Jahre 1883 erschien hier in der Auflage von 5200 ein Wochenblatt, die Halberstädter "Sonntagszeitung". Nach 13monatlichem Bestehen wurde das Blatt am 14. März 1884 sozialistengesetzlich verboten. Im Jahre 1882 wurde ein unpolitischer Volksbildungsverein gegründet, welcher 2500 Mitglieder zählte, aber weder Vorträge noch Vergnügungen abhalten kann, weil in Folge der Polizeiwilkür kein Lokal zu bekommen ist.

Bier nur einige Beifpiele:

- a) Dem Wirt V.... ist seitens des Polizeikommissärs Friedzich gedroht worden, es würden ihm die militärischen Kontrollzversammlungen entzogen, wenn er seinen Saal zu unseren Vereinszwecken hergebe;
- b) der Wirt G.... erhielt unsertwegen schriftlich die Undrohung, daß sein Lokal geschlossen würde — wegen ungenügender Retirade;
- c) dem Wirt 5ch.... wurde deswegen die Konzession der öffentlichen Canzlustbarkeit beschränkt, so daß er keine lauten Musikinstrumente mehr verwenden darf und die Musik um 10 Uhr schweigen muß, während in anderen Lokalen bis gegen Morgen öffentliche Canzlustbarkeit abgehalten werden kann.

Sbensolche Sinschückterung fand seitens der Behörde in Hasserode bei Wernigerode gegen den Wirt B.... statt, der dies selbst in öffentlicher Gerichtsverhandlung konstatierte.

Während der Reichstagswahl 1887 konnte seitens der Sozialdemokraten im Wahlkreise Halberstadt-Oschersleben-Wernigerode nur eine einzige Wahlversammlung in Otterwich stattsfinden, welche zwar auch sozialistengesetzlich verboten, aber in letzter Stunde auf Beschwerde unseres Randidaten freizgegeben worden war.

### Hamburg=Altona.

In der Chronik der Polizei-Infamien und der politischen Unterdrückung der Arbeiterklasse, zu welcher die Denkschrift der zehnjährigen Dauer des niederträchtigsten aller Ausnahmegesetze ohne Zweisel sich gestalten dürfte, kann unsere Doppelstadt wohl mit an der Spitze rangieren. Wie überall, sielen auch hier im Oktober 1878 alle Arbeiterorganisationen unter der Sense des Sozialistengesetzes, ebenso die hier erscheinenden politischen und Gewerkschaftsblätter unserer Partei — und die Ruhe des Rirchhofes trat ein.

Beim Begräbnis unseres unvergeflichen August Seib, der wie kein zweiter sich die allgemeine Liebe und Achtung der hamburger Arbeiter erworben hatte, zeigte sich aber, daß unter diesem erzwungenen Schweigen der sozialdemokratische Gedanke seine alte Lebenskraft bewahrt hatte; wie zu einer unerbittlichen Unklage gegen die Mörder dieses besten Mannes, der in des Wortes schärfster Bedeutung als Opfer des Schandgesetzes porzeitig ins Grab gesunken, scharten sich am 3. April 1879 mehr denn 30,000 Arbeiter hinter dem Sarge und gelobten am Grabe den Ideen, für welche Seib gelebt und gestorben, unverbrüchliche Treuel Und Jahr um Jahr mallen seitdem am Todestage Beibs Tausende und Abertausende an das Grab des verehrten Toten und in Bergen von roten Rrangen und roten Schleifen und entsprechenden Inschriften erneuern fie jährlich dies Gelöbnis. Wie ernst dasselbe gemeint mar, bekundeten die Samburger Genossen schon im nächsten Jahre, als fie am 27. April 1880 in S. 23. Sartmann den ersten fogialdemokratischen Abgeordneten für hamburg in den Reichstag sandten. Und das, trottdem keine Versammlung stattfinden konnte, trotdem alle Slugblätter konfisziert, ja sogar die bloke Aufforderung zur **Veteiligung** an der Wahl verboten, das Wahlkomite kurzer Hand verhaftet und für den Fall des Sieges der Sozialdemokratie der Belagerungszustand angedroht worden war.

Um 24. Oktober kam denn auch wirklich diese nichtswürdige Mahregel zur Unwendung. Beranlassung mar bier natürlich fo menig gegeben, wie seinerzeit in Berlin. Aber die preußische Regierung wollte Altona damit beschenken, und der Samburger Senat besaß nicht den Mut des Widerstandes, die "Republi= kaner" unterwarfen sich Preußens Willen. Die Fortschrittler, die sich zu einer schwächlichen Interpellation an den Senat ermannen wollten, maren im Grunde frob, daß fie fich in einer geheimen Sitzung mit diplomatischen Redensarten abspeisen lassen konnten, der entrusteten Bevolkerung aber streute man Sand in die Augen, indem man unter der hand das Gerücht verbreiten ließ, es murden keine meiteren Ausweisungen aus Samburg erfolgen. 75 Personen, davon 67 Familienväter, murden auf den ersten Schub ausgewiesen, und wie brutal namentlich die preußische Polizei dabei verfuhr, zeigte insbesonders der Sall des Genoffen Sahl; derfelbe lag in Pinneberg feit einem Jahre an der Schwindsucht darnieder und konnte das Bett nicht verlassen; trotdem murde sein Sesuch um vorläufige Fristverlängerung abgewiesen - die schamlose Rachsucht kühlte ihr Mütchen an einem schwerkranken Mann -, und so mußte er denn trotz seines leidenden Zustandes forttransportiert merden. Natürlich maren auch alle jene Berliner Ausgewiesenen, die sich in Samburg-Altong, oft nach schweren Opfern und mit unendlicher Mühe, eine neue Existen 3u gründen versucht batten, mit unter den ersten Ausgewiesenen, deren Gesamtzahl lich bis beute auf rund 350 gesteigert hat.

Natürlich erzielte diese infame Maßregel eine der Absicht ganz entgegengesetzte Wirkung. Statt einzuschüchtern, stachelte sie an, und die bei allen Wahlgängen steigende sozialdemokratische Stimmenzahl, die Wahl von Bebel und Diet in Hamburg und Frohme in Altona gewähren uns für die nächsten Wahlen die begründete Hoffnung, daß künftig das ganze Belagerungszustandsgebiet ausschließlich durch Sozialdemokraten im Reichstag vertreten sein wird — ein "erzieherischer Erfolg", mit dem wir zufrieden sind. Wo immer Gelegenheit gegeben war, haben die Hamburger Sozialdemokraten von ihrem un-

gebrochenen Seiste Zeugnis abgelegt. Da unter dem Belagerungszustand keine politischen Bersammlungen mehr mög= lich maren, so fanden sich die Arbeiter zu Causenden auf Spazier= gängen zusammen und erledigten bei diesen Unlässen ihre Un-In Causenden von Broschüren murden die gelegenheiten. sozialdemokratischen Prinzipien unter die Massen getragen, in Sunderttausenden von Tluablättern die politischen Cagesfragen behandelt, und so groß mar der Opfermut der hamburger Arbeiter, daß sie nicht blos alle Ausgaben der Propaganda und Agitation sowie der polizeilichen Berfolgungen tragen konnten. sondern auch noch gang bedeutende Summen für die Opfer des Sozialistengesetzes an anderen Orten zu verwenden vermochten, und ihre internationale Solidarität beispielsweise dadurch bekundeten, daß fie allein den frangofischen Genoffen gur Erzielung sozialistischer Wahlen 2000 Frs. zur Verfügung stellten. als weiterer Beleg des guten Parteigeistes und der Begeisterung der Hamburger Arbeiter für die sozialdemokratischen Ideen darf hier mohl auch angeführt merden, daß lange Zeit hindurch, allen polizeilichen Verfolgungen gum Crot, fich immer wieder Genossen fanden, dem verponten "Sozialdemokrat" gerade aus dem Belagerungszustandsgebiet heraus die Wege ins Deutsche Reich zu ebnen.

Natürlich ging mit dieser ungebrochenen Parteitätigkeit Hand in Hand die polizeiliche Verfolgung. Es dürfte wenige Städte geben, mo Polizei und Bericht so offen und so oft Sand in Sand arbeiteten in der "Bernichtung" der Sozialdemo= kraten. Ein paar Beispiele illustrieren das am besten. 3m Prozeß Großmann und Genossen behielt der Untersuchungsrichter die Ungeklagten lechs Jahre und 5½ Monate in Unter-Suchungshaft, und die Richter fällten dann noch drei Jahre Gefängnis. 3m Prozeft Sichtner und Genoffen folgte auf vier Jahre gehn Monate Untersuchungshaft eine Verurteilung gu mei Jahren und einem Monat Gefängnis. 3m Prozeß Saß und Senossen sprachen die Richter neun Jahre fechs Monate Gefängnis, nachdem die Ungeklagten schon insgesamt drei Jahre hinter Schloß und Riegel zugebracht hatten. Die zu Anfang 1888 am Pferdemarkt Berhafteten mußten gusammen über drei Jahre Untersuchungshaft durchmachen, bei der Verhandlung aber mar sogar der Staatsanwalt gezwungen, gegen 5 Ungeklagte die Freisprechung zu beantragen und konnten die Richter

beim besten Willen unter Freisprechung von 6 der 11 Ange-klagten nur elf Monate Sefängnisstrafe verhängen. Alles Angeführte übertrifft aber der Prozeß Rückelhahn. In 26 Fällen wurde der Angeklagte der Berbreitung des "Sozialdemokrat" für "überwießen" betrachtet, der Staatsanwalt Großchuff (vulgo Großschuft) meinte zynisch, eigentlich könnte er dreizehn Jahre Sefängnis beantragen, er wolle sich aber mit sechs Jahren begnügen, und die Nichter waren auch wirklich schamlos genug, auf drei und ein halbes Jahr Sefängnis zu erskennen, während das Sozialistengesetz ausdrücklich als Strafmaximum für Verbreitung verbotener Schriften 6 Monate anführt.

Wie angesichts solcher Gerichtsfarcen die niederen Polizeiorgane mirtschafteten, läßt sich leicht vorstellen, zumal wenn man bedenkt, daß in Altona als Allgemaltiger der Polizeikommiffar Engel berricht. Wir glauben bier nicht näher darauf eingeben ju muffen, wie frivol dieser von Puttkamer ausdrücklich als "pflichtgetreuer" Beamte, als "Shrenmann" charakterisierte Hallunke por Bericht Meineid auf Meineid leistet, nur um "Erfolge" in Gestalt von Verurteilungen zu erzielen; wie er die verlottertsten Subjekte à la Wichmann und Wolf zu Spionen engagierte, wie er Diebe und Dirnen als "Zeugen" kaufte - alles das ist ja schon bekannt. Und ebenso bekannt ist, daß das öffentliche Semissen bier ihn unummunden des Mordes an feinem Spitzel Wolf beschuldigt, der, als er gu plandern drohte und zu den erhaltenen 1000 M Schweigegeld noch weitere 29,000 Mark perlangte, megen "Erpressung" perhaftet und kurg darauf in seiner Zelle erhängt aufgefunden murde.

Ein einziger Fall mag die Brutalität der Polizei illustrieren: Im Februar 1886 wurden die Senossen Dieckmann, Pyar, Roch und Grüneberg ausgewiesen und bei der Abreise der ersteren drei gaben ihnen Tausende von Hamburger Arbeitern das Seleite zum Bahnhof. Um nun eine ähnliche Demonstration bei der Abreise des Tapeziers Grüneberg, dessen Aufenthaltstermin am nächsten Tage ablief, von vornherein zu verunmöglichen, ließ ihn die Polizei vormittags in seiner Werkstelle verhaften und kündigte ihm im Stadthause an, er habe solange dazubleiben, bis der Zug nach Hannover absahre. Alles Protestieren war umsonst. "Meine Vitte", schreibt der ausgewiesene Genosse. "in Begleitung eines Beamten nach meiner Wohnung

ju geben, um von meiner Frau und meinen beiden Rindern, mein Liebstes in der Welt. Abschied zu nehmen, murde mir kurg abgeschlagen. Der Offiziant Schulke peranlafte ichlieflich, daß meine Frau, die in Balde ihre Niederkunft erwartet, noch ins Stadthaus kam, um mir Udieu zu sagen. Sie weinte. 3ch verbot es ihr, weil ich nicht wollte, daß sich die Diener der brutalen Gewalt an einer Schmerzensszene ergöten follten, die lich mischen den Opfern derselben abspielt. Es mar so nachmittags ein Viertel nach 3 Uhr geworden, als ich aufgefordert wurde, mich zur Reise bereit zu machen. In einer Droschke, die bestellt war, stiegen ein Polizist und ich ein und rollten dem Bahnhofe 3u. 3ch sah noch, daß mehrere Droschken, die Polizisten in sich aufgenommen batten, binter uns berfuhren. Um Babnhof ermartete uns bei unserer Ankunft ein ganges heer von Poligiften und Ronstablern, mas auf mich den Sindruck machte, als erwarte man eine Ratastrophe. Mein Begleiter forderte mich auf, ein Villet zu lösen, was ich natürlich nicht tat, sondern sagte, weil man mich per Schub wegbringe, moge man auch beahlen, worauf mein Begleiter für uns beide Billets löste. Auf den Perron durfte niemand anders, als wer ein Billet hatte. Mein Begleiter kam bis Lüneburg mit, mahrend ich von dort allein bis Hannover reifte, mit einem Gefühl in der Bruft, das ju beschreiben ich nicht imstande bin."

Dieselbe Brutalität wiederholte sich bei der Ausweisung des Senossen Reichelt, Schuhmacher. Und das seitens der Hamsburger Polizei, die im Vergleiche mit der Engelschen Rnüppelsgarde in Altona noch relativ anständig genannt werden kann.

Weiter oben wurde schon angeführt, daß die Sesamtzahl der aus unserem Belagerungsgebiet Ausgewiesenen 350 beträgt. Welche Saat von Haß damit ausgestreut worden, das werden erst kommende Tage zeigen, welche Summe von Stend und zerstörtem Lebensglück diese Jahl in sich schließt, das aber wird sich nie seststellen lassen, denn viele haben sich nie mehr ganz von diesem Schlage der wiederholten Existenzvernichtung erholen können. Die Erlebnisse unseres Genossen J. H. W. Dietz geben aber wenigstens nach einer Seite hin, der materiellen Schädignag, annähernd eine Vorstellung von den Ronsequenzen einer Ausweisung, und sie dürfen daher — als Typus, und zwar nicht einmal für die schlimmsten Fälle — hier etwas weiteren Raum beanspruchen.

Senosse J. S. W. Dietz schreibt: "Im Jahre 1876 übernahm ich die Leitung der in Hamburg von Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei gegründeten Senossenschaftsbuchdruckerei (E. S.); am 19. Oktober 1879 erwarb ich dieses Seschäft käuflich und führte es für eigene Rechnung weiter. Wie außervordentlich schwierig mir meine geschäftliche Stellung den Behörden gegenüber nach Inkrafttreten des Sozialistengesetzes werden sollte, wurde ich bald gewahr.

Am 31. Oktober wurde das in meinem Verlage in einer Auflage von 18,000 Exemplaren erscheinende "Hamburg-Alto-naer Volksblatt" von der Polizeibehörde in Hamburg verstoten. Dadurch wurden 16 Vuchdrucker und Setzer, zirka 55 Rolporteure und das gesamte Redaktions= und Expeditions=personal, welches inkl. Reporter 12 Mann stark war, momentan brotlos. Dazu hatte der Wert des gesamten Seschäftes, welcher nach den vorhergegangenen Jahreserträgen auf 150,000 Mkauskontraktlich stipuliert worden war, ein bedenkliches Loch erhalten. Ich war also gezwungen, durch eine neue Zeitungs=gründung den herannahenden geschäftlichen Jusammenbruch so gut als das möglich war, zu parieren. Ich gründete einige Wochen später die "Gerichtszeitung", welche mir einen, wenn auch ungenügenden Ersatz für das unterdrückte "Hamburg=Altonaer Volksblatt" bot.

Mittlerweile war in Berlin der kleine Belagerungszustand proklamiert worden und mit anderen wurden mehrere Buchstucker ausgewiesen, die sich nach Hamburg wandten. Ich hielt es für meine Pflicht, diese gemaßregelten Arbeiter in meinem Geschäft anzustellen, was auch geschah. Außer drei Setzern in der Setzerei konnte ich noch einen ausgewiesenen Redakteur in der Redaktion und einen Metallarbeiter als Resselheizer unterstringen. Inwieweit das für mich verderblich werden sollte, wird man erfahren.

Obwohl nun die von mir herausgegebene "Serichtszeitung" in **Hamburg** anstandslos erscheinen konnte, wurde sie in **Altona** fortgesetzt von Ar. 1 bis 42 als "eine Fortsetzung des früheren "H.-A. Bolksblattes", konfisziert. Es entspann sich zwischen den Altonaer Rolporteuren, die um ihr tägliches Vrot kämpften, und der dortigen Polizei ein förmlicher Krieg, der zu zahllosen Sistierungen und Durchsuchungen von Personen auf

241 16

offener Strake führte, und sein Ende erst fand, als eine durch zwei Instanzen getriebene Unklage des Altonger Polizeignwalts zugunsten der angeklagten Rolporteure entschieden murde. Das konfiszierte Zeitungsmaterial (beiläufig bemerkt: ein Wagen voll) mußte von der Altonger Polizeibeborde wieder bergusgegeben werden. Aunmehr konnte die "Gerichtszeitung" auch in Altona offen vertrieben werden. Un eine Entschädigung der Rolporteure und des Verlegers war natürlich nicht zu denken. Der mehrmonatliche "Irrtum" des Altonger Polizeigmts mar durch gerichtliches Erkenntnis festgestellt und Recht mar Recht geblieben; damit mußten wir uns begnügen. Das Altonaer Polizeigmt begnügte sich aber hiermit nicht, sondern wurde bei der kal. Regierung zu Schleswig porstellig, die denn auch das Gesetz pom 21. Oktober 1878 in seinem § 24 in Unmendung brachte und unterm 29. April 1879 den Rolporteuren der .. Gerichtszeitung" in Altona: L. A. E. Schmohr, verb. und 2 Rinder, 21. 21. 3. Gerhardt, verh. und 4 Rinder, S. Möller, verh. und 2 Rinder, August Brauer, verh. und 1 Rind, B. Leusch, verh. und 1 Rind, Frau Elise Saf, Witme, J. 3. Meyer, die Befugnis gur Berbreitung oder gum Sandel mit Druckschriften entzog. Gine Beschwerde gegen diese Berfügung beim Minifter des Innern, Eulenburg, murde abgewiesen, Wo das Se= richt nicht strafen konnte, strafte das Sozialistengesetz, ein dopvelter Zweck mar erreicht: die Verbreitung der "Gerichtszeitung" mußte abnehmen, weil sich die Rolporteure fürchteten, das Blatt fernerhin zu kolportieren.

Am 24. Oktober 1880 wurde auch über Hamburg-Altona der Belagerungszustand verhängt. Am 27. Oktober 1880 begannen die Ausweisungen. Morgens 10 Uhr fanden sich zwei Polizeibeamte bei mir im Seschäftslokal ein mit Ausweisungsbekreten für das gesamte Redaktions- und Expeditionspersonal, fast lauter Hamilienväter. In der Setzerei begnügte man sich mit der Ausweisung der bereits aus Verlin ausgewiesenen Setzer Vaumann, Schiele und Greisenberg und im Ressehause mit der Ausweisung des Verliner Heizers. Reine dieser Personen war auf Grund des Sozialistengesetse bestraft.

Eine Stunde später kamen wiederum zwei Polizeibeamte, die mir mein Ausweisungsdekret überreichten, nachdem sie mich zuvor "in meiner Wohnung vergeblich gesucht" hatten. Dadurch gelangte meine Familie etwas früher zur Kenntnis der mir bevorstehenden Ueberraschung — eine Liebenswürdigkeit, die mich tief gerührt hat.

Durch eine fieberhafte Tätigkeit gelang es mir, mein Seschäft derart einzurichten, daß ein Weiterarbeiten wenigstens vorderhand möglich wurde. Ich selbst ging nach Harburg, um dort im Verein mit den Herren Auer und Hilmann (letzterer wurde, als ihm eine Stellung nicht mehr gewährt werden konnte, konstervativ!) die Redaktion der "Gerichtszeitung" weiter zu leiten. Um 22. März 1881 erfolgte das Verbot der "Gerichtszeitung" unter Gründen, die dem Reichstag in der Sitzung vom 30. März 1881 (siehe Rede des Abgeordneten Aner) mitgeteilt und von lautem Hört, hört! entgegengenommen worden sind. Ich will den Satz, auf welchen hin die "Gerichtszeitung" verboten worden ist, hier mitteilen. In dem betreffenden Artikel wurde über die in Rußland stattgehabten Attentate referiert und folgende Schlußfolgerung daraus gezogen:

"Bon Reformen (in Außland) ist inzwischen keine Rede mehr, einige Blätter, welche anfangs darüber schrieben, wurden verwarnt, so daß bereits Totenstille eingetreten ist. Loris Melikoff, der augenblicklich wieder fest im Sattel sitzt, läßt massenhafte Arrestationen vornehmen, und Alle, die auf eine Wendung zum Besseren gehofft haben, zittern für ihre Sicherheit, vor dem Kerker und Sidirien. Dazu soll das Denunziantenwesen, gerade wie seinerzeit in Berlin, in üppigster Blüte stehen. Zetzt kann jeder einen unbequemen Seind auf die einfachste Weise von der Welt unschädlich machen. Das grausenhafte System der administrativen Verschickung von Tausenden kann wieder seinen Fortgang nehmen, und wenn dann wieder ein nihilistisches Uttentat gemeldet wird, entsetz sich alse Welt über die "ruchlose Mörderbande" an der Newa."

Die Reichskommission fand auf die erhobene Beschwerde hin gleichfalls wie die Hamburger Polizeibehörde in diesem Satzeine gemeingefährliche, den Frieden und die Sintracht der Bewölkerung untergrabende Tendenz; es blieb bei dem Berbot. Die Wahrheit ist, daß die "Gerichtszeitung" nicht wegen ihrer sozialdemokratischen Tendenz, sondern wegen ihrer Haltung zur Zollanschlußfrage, in welcher sie einen von der großen Mehreheit der Hamburger Bevölkerung geteilten Standpunkt einnahm, unbequem geworden war. Nebenbei verhängte man bald darauf über das Umt Karburg den kleinen Belagerungszustand, wodurch auch dieser Zufluchtsort uns genommen worden war.

Meinen Buchdruckereibetrieb in hamburg mußte ich nun mohl oder übel einschränken. Um ju einem festen Ergebnis des durch die Verfolgungen und Unterdrückungen angerichteten Schadens zu gelangen, ließ ich das Geschäft von einer Rommission, bestehend aus hamburger Buchdruckereibesitern und Leitern größerer Buchdruckereien, taxieren; es murde ein Wert von kaum 20,000 M festgestellt. 3m Segensat zum Wert des Seschäftes nach der Caxation am 19. Oktober 1879 stellte sich ein Verluft von 100.000 M beraus. Dazu maren insgesamt an Druckern, Setzern, Rolporteuren, sowie an Redaktions= und Expeditionspersonal girka 85 Personen nebst ihren Familien brotlos geworden. Wenn später - nach 4 bis 5 Jahren - mein hamburger Seschäft unter gunstigeren Ronjunkturen ju arbeiten begann und sich von den heftigen Schlägen wieder erholen konnte, so ist dies nur einer Unsumme von aufgewendeter Energie zuzuschreiben, die es 1881-84 por dem pollständigen Zusammenbruch bewahrte.

Um eine entsprechende persönliche Cätigkeit wieder zu gewinnen, übernahm ich Ende 1881 die infolge Ausweisungen aus Leipzig (über das gleichfalls im Sommer 1881 der kleine Belagerungszustand verhängt worden mar) von dort nach Stuttgart übergeführte Buchdruckerei nebst Verlag von Fr. Soldhausen; dies Seschäft hatte früher, als es noch Eigentum der Senossenschaftsbuchdruckerei (eingetragene Senossenschaft) in Leipzig war, einen Wert von zirka 100,000 M, Ende 1881 repräsentierte es infolge der zahllosen Verbote und Maßregelungen, von denen es betroffen worden, in seinem unglaub= lich derangierten Zustande kaum einen Materialwert von 10,000 M, für welchen Preis ich es denn auch käuflich erwarb. Die beiden einzigen Verlagsartikel, die "Neue Welt" und der "Omnibuskalender", maren infolge der Berbote der früheren Jahrgange auf 6000, beziehungsweise 20,000 Auflage gurückgegangen — die weitere Herausgabe war also mit großen Rolten perknüpft.

Um mir den Geschäftsbetrieb in Stuttgart gründlich zu verleiden, erhielt ich kaum 8 Tage nach Eröffnung des Geschäftes eine Haussuchung, die mit der Konfiskation der noch vorrätigen Omnibuskalender und — meiner Verhaftung, wogegen mich meine Immunität als Reichstagsabgeordneter nicht schützte, endigte. Der Omnibuskalender, tatsächlich aus Originalbeiträgen bestehend, sollte nach der Unsicht der k. Staatsanwalt= schaft ein Nachdruck eines verbotenen schweizerischen Ralenders und der Vertrieb des ersteren danach ein strafbarer sein. Die Berhaftung murde auch auf den früheren Besitzer Goldhausen (der sich bei Verwandten in Eupen — in der Nähe der hollan= dischen Grenze - befand und per Schub hierher transportiert murde), sowie auch auf meinen Expedienten Buchheim ausge= dehnt. Bei der Berhaftung des letzteren, die nochmals mit einer Durchsuchung meiner Seschäftsräume verbunden mar, wollte der betreffende Polizeikommissär das Seschäft als "berrenlos" schließen; durch das energische Einschreiten des Rorrektors murde dies abgewandt. Die eingeleitete Unter= suchung führte nach mehreren Monaten zu einem Beschluß des Landgerichts Stuttgart, Strafkammer I, wonach sich die Un= klage in einen 3rrtum auflöste, der Omnibuskalender murde wieder freigegeben, die drei Genannten hatten ihre Saft un= schuldig erlitten. Meine Verhaftung führte wie bekannt gu größeren Rontroversen im Reichstag, wobei ich die Catsache erwähnen will, daß die württembergische Regierung in einer Rechtfertigungsschrift meine Verhaftung so darzustellen suchte, als hatte ich gemissermaßen im Bewußtsein meiner Schuld, als in flagranti Ertoppter, pon dem mir guftebenden Beschwerderecht keinen Sebrauch gemacht. Dem ist nicht so. 3ch habe im Gefängnis nach eingeholter Erlaubnis beim Untersuchungs= richter eine Beschwerde gegen meine widerrechtliche Berhaft= ung verfaßt und diese dem Sefangenenwärter R. gur Beförder= ung übergeben. Diese Beschwerde ist - wie später perfonlich eingezogene Erkundigungen ergeben haben - von dem Gefangenenwärter R. auf dem Wege (mobin?) zerriffen worden, "weil er sich dachte, der Sefangene Diet würde doch mohl bald entlassen werden". Es fehlt also auch der humor nicht!

Für mich war das Endergebnis insofern ein unangenehmes, als die Rolporteure sich weigerten, den durch die Uffäre in Mißkredit gebrachten Ralender fernerhin zu kolportieren. Ich mußte ihn eingehen lassen.

Von jenem Zeitpunkte bis zum September 1884 fanden bei mir nur drei Haussuchungen statt, im Oktober 1884 mehrten sie sich jedoch derart, daß fast auf jeden Tag eine (am 28. Oktober waren es sogar zweil) zu rechnen ist. Der Grund dieser vielen Haussuchungen war der von mir ausgeführte Druck von

Wahlflugblättern, pon denen 26 teilweise unter Ungabe pon Brunden, teilweise ohne diese auf Grund des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 perboten morden maren.

Man sollte bei dem bekannten Bleiß der deutschen Staatsanwälte nun annehmen, daß nach all den Verboten es menig-Itens einem Staatsanwalt in ienen 26 Landesteilen, mo die Wahlflugblätter zur Berbreitung kamen, gelungen mare, auf Grund des angeblich gemeingefährlichen Inhalts diefer Blätter eine Unklage gegen mich zu erheben, was, wenn es nur ein einziges Mal geschehen mare, doch mindestens als ein Bemeis für die Richtigkeit der Unschauungen jener Verwaltungsbehörden, die die Verbote aussprachen, hätte gelten können. Nichts pon alledem!

Mein Geschäftslokal wurde schließlich von der Polizei geradezu belagert und jede Haussuchung mit einem Aufwand von 16-20 "Jahndern" bewerkstelligt. Eine Weiterführung des Geschäftes, someit es die Buchdruckerei betraf, murde unmöglich, schon allein dadurch, daß man des öfteren meine Geschäftsbücher konfiszierte, abgesehen von der durch die vielen, wenn auch resultatlosen, Haussuchungen stattgehabten Untergrabung des geschäftlichen Unsehens, ohne welches ein Gewerbetreibender nicht existieren kann. 3ch mußte die Buchdruckerei in Stuttgart eingeben laffen.

Von da ab hatte ich Rube. In dem Augenblick, wo ich aufborte, mit Lettern, Pressen, Sarbe und Papier zu hantieren, war die Sefährlichkeit in den Augen der Polizei von mir gewichen. - Damit der Humor auch bier nicht zu kurz kommt, teile ich mit, daß das Geschäftsbuch des murttembergischen Sabrikinspektors des Neckarkreises den Vermerk trägt: .. 3. 5.

28. Diets, Inchdruckerei - nach Amerika verzogen!"

Von den gablreichen Verfolgungen auf Reisen will ich nicht reden, sie sind zu häufig vorgekommen, um besonders ermähnt 311 merden.

In den bekannten Chemniter, begw. Freiberger Seheimbundsprozeß verwickelt, holte ich mir in Freiberg i. S. eine sechsmonatliche Gefängnisstrafe, die ich vom 17. November 1886 bis 17. Mai 1887 in Chemnit verbüßte.

Die Frage, warum ich denn eigentlich aus hamburg ausgemiesen morden sei, glaube ich am besten mit den Worten des Polizeikommiffars Engel in Altona beantworten zu können.

Im Winter 1879/80 erklärte Engel mir auf meine mündlichen Vorstellungen wegen der andauernden Konfiskationen der "Serichtszeitung" wörtlich das folgende: "Die "Serichtszeitung" ist eine Fortsetzung des "Hamburg-Altonaer Volksblattes"; das geht schon daraus hervor, daß die Redakteure, Expedienten, Kolporteure und auch die Leser der "Gerichtszeitung" dieselben sind, die das "Hamburg-Altonaer Volksblatt" redigierten, expedierten, kolportierten und lasen, überdies haben Sie Verliner Ausgewiesene in Ihrem Seschäft; das genügt!"—Ratürlich genügt das!

### Hannover-Linden.

Seit dem Bestehen des Gesetzes bis zur Stichwahl 1884 hat keine einzige Volksversammlung stattfinden dürfen. Als wir jedoch mit den Welfen zur engeren Wahl kamen, konnten so viel Volksversammlungen stattfinden, als wir nur wollten. Ugi= tationsversammlungen, wie 3. 3. eine Berichterstattung vom Reichstag seitens unseres Abgeordneten Meifter, murden bis heute nicht gestattet; auch Singer durfte nach den bekannten Vorkommnissen im Reichstag hier nicht sprechen. Aufgelöft wurden etwa 10 politische Bersammlungen. Besonders bervorgehoben zu werden verdient die Volksversammlung, welche Schwennhagen bier abgehalten bat. Dieselbe murde in dem Augenblick aufgelöft, als dieser zu sprechen aufhörte. Der Auflösungsgrund mar für uns bis heute ein Rätsel, das jetzt allerdings gelöst ist. Schwennhagen gehörte eben schon damals sur Polizei. In dieser Versammlung bat die Polizei unter Unführung von Rommiffar Reumann von der blanken Waffe Bebrauch gemacht. Sie hatte den Ausgang so besetzt, daß ieder. der den Saal nicht durchs Tenster verließ, gehauen murde. (Neumann hat sich schon in der Schulzeschen Weinkneipe geäußert: "Seute abend sollen die Sozialdemokraten gusammengehauen werden!") Die angestrengte Rlage wurde abgewiesen, doch wurde Neumann wegen Beleidigung des Sinberufers gu 20 M Seldbuße verurteilt und später murde er von der politischen Polizei davongejagt und erhielt einen Distrikt.

Hanssuchungen fanden seit zehn Jahren über 200 statt, bei einzelnen Senossen wohl 12—15. In den meisten Fällen wurde nichts gefunden, im allgemeinen überhaupt nichts von Belang.

Bestrafungen megen Verbreitung verbotener Druckschriften resp. Vergeben gegen das Sozialistengesetz fanden statt bei 12 bis 14 Senossen in der Sobe von 2-9 Monaten Gefängnis. in Summa etwa 55 Monate. Dazu kommen noch zirka 25 Monate Untersuchungshaft, im ganzen also 80 Monate. Bon obigen Verurteilten hat sich der Schneider Vogeler, ein totkranker Mann, der vergeblich seine vorläufige Entlassung nachsuchte, aus Verzweiflung und Reue erhängt. Man hatte ihn mit der alten Seschichte von den "Geständnissen der Mitangeklagten" geködert; nachdem er gesehen, daß man ihn dupiert, entleibte er sich in seiner Zelle. Er mar zu 7 Monaten Befängnis verurteilt. Gerner wurde der Capegier Raufmann, welcher 1879/80 für die Mostsche "Freiheit" reiste, bier zu vier Jahren verknurrt, nachdem er ein Jahr in Untersuchung geselsen; auch der Weber Sartmann ist bei Gelegenheit eines Prozesses wegen Verbreitung der "Freiheit" zu 5 Jahren Zuchthaus wegen Meineid verurteilt worden, als er einen Mitangeklagten (Dabers) "herausreißen" wollte; die Sache bing mit dem Prozeß Raufmann gusammen. Der aus Berlin ausge= wiesene Barbier Wernsdorf wurde mit einem Fortschrittler, Kalcher, wegen Verbreitung der "Freiheit" und Majestätsbeleidigung verurteilt. Ersterer zu 9, letzterer zu eineinhalb Monaten Gefängnis. Wernsdorfs Frau wurde nach zwei= monatlicher Untersuchungsbaft freigesprochen.

Sistierungen haben wohl an die 100 stattgefunden, die 3ugleich jeweilen einige Tage Untersuchungshaft mit sich brachten, in vielen Fällen auch Berlust der Arbeit usw., namentlich dann, wenn die Polizei zur Arbeitsstätte geht und von dort die Leute

wegholt, was häufig geschieht.

Seheimbundsprozesse hat die gesellschaftsretterliche Staatsanwaltschaft und Polizei einmal zu machen versucht. 1887 sollte ein Unterhaltungsklub in "Seheimbündelei" machen; als Zeuge war ein früheres Mitglied des Rlubs gestellt, das wegen Raiserbeleidigung eine viermonatliche Strafe verbüste. Infolge fortwährender Quälerei und Drangsalierung wurde derselbe aber geisteskrank, so daß die Sache niedergeschlagen werden mußte, nachdem 17 Mann tage- und wochenlang in Untersuchung gesessen hatten. Walter, so war der Name des Betreffenden, ist dann in Hildesheim in der Irrenanstalt verstorben, und man kann wohl sagen, daß diesen Mann die Ordnungshelden gemordet haben. Im Mai vorigen Jahres waren 36 Personen wegen Zugehörigkeit zu einer "geheimen Verbindung" angeklagt, doch lehnte die Staatsanwaltschaft die Verfolgung ab, weil das Beweismaterial an sich zu widerspruchsvoll war. Der von der Polizei bezahlte und extra zu diesem Prozeß gedungene "Zeuge" ist der Buchdrucker Zigra von hier. Derselbe ist in der Partei nicht bekannt, weiß von nichts, doch ist er bereit gewesen, alles zu beschwören. Von sämtlichen Ungeklagten kennt er keine drei oder vier Mann. Unter obigen 36 war auch der sozialistenfresserische Fortschrittler Rlapproth, Vorsteher der Buchdruckergenossensschutze und eine große Zahl Leute, die sich um nichts kümmern und nie zur Sozialdemokratie gehört haben, wie z. V. ein Rriegersvereinler, ein Drucker aus der Vuchdruckerei des muckerischen Stefanstiftes, ein Vetbruder comme il faut.

Die Fachvereinsbewegung ist unter stetiger Rontrolle der Polizei. Schikanieren, Versammlungs=Auflösungen, Vrotlos=machen gehört zu den täglichen Vorkommnissen.

## Hohenstein-Ernstthal.

Bur Rennzeichnung der Situation und um zu zeigen, mas im letten Viertel des 19. Jahrhunderts im industriell und wohl auch kulturell entwickeltsten Teil Deutschlands, im Rönigreich Sachsen, noch alles möglich ist, führen wir die Tatsache an, daß bier 6 Manner, welche gelegentlich des Begräbnisses eines ihrer Gesinnungsgenossen ein rotes Blümchen im Rnopfloch trugen, wegen "Tragens republikanischer Abzeichen" zu je vier Cagen Sefängnis verurteilt murden. Derartige Strafen zählen in Sachsen durchaus nicht zu den Seltenheiten. So wurden in Radeberg bei Dresden wegen Tragens eines roten Bandes und einer roten Rose vierzehn Cage Sefängnis verbängt und Chemniter Genossen wurden wegen Tragens roter Schirme und Schlipse in Strafe genommen. Die sächsischen Ochsen können eben das Not gar nicht ertragen. Bei der auf Grund des Sozialistengesetzes erfolgten Auflösung des Turnvereins wurden girka 1000 M Bereinspermögen beschlagnahmt.

### Rönigsberg.

Zahllos sind die Haussuchungen, Sistierungen und sonstigen Schikanen, denen die als Sozialdemokraten bekannten hiesigen

Arbeiter seit Jahren ausgesetzt sind. Besonders gegen unseren leider allgu früh perftorbenen Senossen August Sodan murde alles Mögliche angewendet, ihm das Leben zu perbittern, und wenn er schließlich im Juli 1887 im besten Mannesalter aus dem Leben schied, so haben die durch Jahre fortgesetzten Maßregelungen und Verfolgungen ihr gut Stück zu dem frühzeitigen Tode beigetragen. 3m Jahre 1883 murde hier ein Tischlerverein gegründet und im April 1885 beschlossen die Tischlergesellen einen allgemeinen Streik. Jett trat die Polizei in Aktion. Sie perhaftete den Vorsitzenden des Vereins und löste diesen felbst auf. Die Absicht, mit diesem Sewaltstreich den Streik gu perhindern, murde freilich nicht erreicht. 3m Segenteil, die Arbeiter standen nun erst recht gusammen und volle 11 Wochen lang dauerte der Rampf, der leider zu keinem vollen Sieg der Streikenden führte. Nach Beendigung des Streiks murde eine Lohnkommission gebildet, die dann im Serbst 1886 sozialistengesetlich verboten wurde, wobei die Polizei die Streikkasse mit zirka 500 M beschlagnahmte. So weiß die Polizei dem Roalitionsrecht ein Schnippchen zu schlagen und stets dafür ju sorgen, daß den Arbeitern nicht zu wohl wird.

Einer der niederträchtigften Streiche mar die Urt und Weise, wie die Polizei in der Nacht des 21. Januar 1887 in die Wohnung unseres Genossen Godau einbrach. Um 4 Uhr Nachts drangen die Polizeikommissäre Bottmer. Sabel und der Revierschutzmann Mener in die Buchdruckerei von Thierbach Nachfolger ein und beschlagnahmten den Rest eines im Druck befindlichen Wahlflugblattes, begaben sich hierauf nach der Wohnung des darin empfohlenen Reichstagskandidaten Schlosser Sodau, und mußten sich dadurch Eingang zu er-Ichwindeln, daß sie durch den Wächter anklopfen und angeben ließen, ein Reisender mare eben von der Bahn gekommen und wünsche Godau zu sprechen. Als geöffnet wurde (41/2 Uhr Nachts), drangen dieselben in die Wohnung ein und Rommiffar Böttcher erklärte Godau für verhaftet, verlangte die Berausgabe der bereits abgeholten Flugblätter und nahm sofort eine Saussuchung por. Unfer schwerkranker Senosse mußte auf-Iteben und sich anziehen. Auf fein Berlangen, ihm einen Befehl zur Verhaftung und haussuchung vorzulegen, erklärte Bötteber, daß er dieses nicht nötig halte (er besaß nämlich keinen), außerdem verweigerte derfelbe, über den Befund der

Saussuchung ein Protokoll aufzunehmen. Nachdem Sodau dem Rommissär Böttcher, dessen Betragen an Brutalität nichts zu wünschen übrig ließ, durch Vorlesen einiger Paragraphen aus der Strafprozeßordnung seine Umtsüberschreitungen klargelegt, verlangte er, man möge ihm eine Droschke besorgen, darauf ging aber Vöttcher nicht ein, sondern erklärte, von der Verhastung vorläusig abzusehen. Sine Veschwerde gegen das ungesetzliche Vorgehen des Rommissärs blieb natürlich ohne jeden Erfolg. Als wenige Monate darauf unser Genosse Sodau zur letzten Ruhe gebettet wurde, waren 25—30,000 Menschen auf den Veinen, um dem Verstorbenen die letzte Shre zu erweisen. Dieser Massenaufzug bewies, daß Sodaus Wirken nicht ohne Erfolg war und daß die Polizei trotz all' ihrer Niederträchtigkeit die Arbeiter nicht einzuschüchtern vermag.

## Leipzig.

In den ersten Jahren nach Erlaß des Schandgesetzes maren hier die Verfolgungen tatsächlich nicht so schlimm wie an manchen anderen Orten, mit dem Beginn der achtziger Jahre und besonders seit der Proklamierung des Belagerungszustandes über hier und Umgegend schlug diese Praxis aber pollständig in ihr Segenteil um, und seitdem ift hier an Berfolgungen aller Urt, Prozessen und polizeilichen Schikanen mehr als an irgend einem anderen Orte Deutschlands geleistet worden. Die Zahlen der dieser Denkschrift beigegebenen Cabellen zeigen, welche Opfer das Sozialistengesetz hier gefordert hat, und doch ist iene Zusammenstellung noch äußerst lückenhaft. Weder die Zahl der Ausweisungen noch die Aufzählung der erkannten Strafen gibt ein vollständiges Bild. Mancher Name unter den Husgewiesenen ift uns im Laufe der Jahre entfallen, mancher Prozeffall in Vergessenheit geraten. Die Jahl der haus-Suchungen festzustellen, mar einfach unmöglich, sie beliefen sich in manchem Monat, wenn die Polizei wieder einmal um jeden Preis etwas "finden" wollte, oder wenn es angesichts der Wahlen oder bei sonstigen Unlässen Schrecken zu verbreiten galt, in die hunderte. hierüber konnten nur die Polizei- und Berichtsakten Aufschluß geben, und auch diese nur mangelhaft, denn wir miffen, daß so manche Suchung auf bloge Laune und nach freiem Ermeffen dieses oder jenes in der politischen Polizei beschäftigten "Beamten" stattfand, der eben etwas finden gu können glaubte. Daß Haussuchungen aus reiner Schikane und aus noch gemeineren Motiven stattfanden, ist Tatsache. Die Polizei fühlte sich eben den Arbeitern gegenüber allmächtig und an keine Rücksichten gebunden.

Aber nicht nur auf die Arbeiter, auf alle anderen Sesellschaftskreise, soweit sie nicht zur herrschenden Rlique gehören, übt die Polizei ihren Druck aus. Als Beweis dafür mag hier der Brief eines Lokalbesitzers in einem der hiesigen Bororte solgen, bei welchem ein Senosse anfragte, ob er nicht geneigt sei, sein Lokal zu einer Bersammlung herzugeben. Dieser die Situation so recht kennzeichnende Brief lautet:

"Sehr geehrter Berr . . . .!

Entschuldigen Sie, daß ich Sie gestern ohne endgültigen Entscheid auf Ihr Sesuch um Ueberlassung meines Saales zu einer von Ihnen zu berufenden Versammlung fortgehen ließ. Es war mir zu peinlich, Ihnen mündlich zugestehen zu müssen, was ich Ihnen nachestehend schriftlich mitteilen will.

So gerne ich Ihnen auch mein Lokal zur Verfügung stellen würde, so kann ich es doch nicht angesichts der Mahregelungen, denen jeder Wirt ausgesett ift, bei dem Arbeiter Bersammlungen abhalten. 3ch glaube es Ihnen, daß sie keine Parteiversammlung abhalten wollen und daß die betreffende Vorlage (es handelte sich um die Invaliden= und Altersversorgung) nichts mit der Sozial= demokratie ju tun hat. Aber für polizeiliche Schikanierungen ge= nijot es, wenn ein Wirth sein Lokal überhaupt zu anderen als zu Bersammlungen der Ordnungspartei hergibt. 3ch will Ihnen zum Beweise die Erfahrungen des Conhalle- und des Prater-Wirtes unterbreiten, die ihre Lokale ju Sachvereinsversammlungen bergegeben haben. Beide haben keine Senehmigung erhalten, mahrend der Saschingszeit Maskenbälle abhalten zu dürfen. Ueber beide Lokale ist zugleich das Militarverbot ausgesprochen; das lettere geschah auch gegenüber dem Thüringer-Hof-Wirt in Volkmarsdorf, der ebenfalls Urbeitern sein Lokal zu Versammlungen gab.

Würde mir gleiches passieren, so wäre ich ruiniert, denn ich bin leider auch, wie so viele Wirte, von der Brauerei abhängig, deren Leitung sich in fanatisch ordnungsparteilichen Händen befindet.

Deshalb bitte ich Sie, qualen Sie mich nicht länger. Ich kann Ihrem Wunsche nicht willfahren, will ich nicht meine und meiner Familie Existenz aufs Spiel setzen. Slauben Sie, verehrter Herr . . . . . lich bin gerne bereit, Geld zu verdienen, und ich weiß, daß bei mir meist Arbeiter verkehren; ich weiß dieselben auch zu achten und zu schäen, bin ich doch selbst früher ein solcher gewesen und kann ich doch auch heute nur mit Mühe, Arbeit und Sorgen mich und

die Meinen ernähren; aber ich würde mich ruinieren, wenn ich mein Lokal zu der von Ihnen geplanten Versammlung hergäbe, und das werden Sie noch irgend ein verständiger Arbeiter — ich weiß dies — verlangen. Indem ich überzeugt bin, daß Sie meine Lage zu würdigen wissen und mir nichts nachtragen werden, zeichnet zt.

Unter den vielen zur Verhandlung gelangten Prozessen mar mohl in bezug auf das zur Anwendung gelangte Strafausmaß der skandalöseste der gegen Schumann und Senossen. Richard Schumann, Tischler, verheiratet, mar in der zweiten Sälfte des Jahres 1886 in einen Berbreitungsprozest permickelt, aber freigesprochen worden. Rurg darauf, am 27. September, murde er ausgewiesen. Bei seiner Abreise gaben ihm nun eine Un-3ahl Genossen das Geleite und wurde bei der Gelegenheit ein rotes Euch, an einen Stock gebunden, im Zuge getragen. Plötslich brachen vier Polizisten in Zivil, ohne sich zu legiti= mieren, oder auch nur ju sagen, daß sie Polizisten seien, in den rubig dahin marschierenden Zug und wollten sich des Cuches bemächtigen. Bei dieser Gelegenheit kam es erklärlichermeise ju einigem Cumult und murden zwei Polizisten gu Boden geschlagen, mährend die beiden anderen feige die Blucht ergriffen. Irgend einen körperlichen Schaden hat indeß keiner der Poligiften davongetragen. Auf diese Affare bin murde nun Schumann wegen Aufruhrs zu vier Jahren Juchthaus, gehn Jahren Chrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht verurteilt. Nachdem er ungefähr dreiviertel Jahre im Zuchthaus zu Waldheim zugebracht hatte, ftarb er. Als seine Frau, die von der Rrank= heit ihres Mannes nicht benachrichtigt worden, wenigstens den Leichnam reklamieren wollte, wurde ihr mitgeteilt, derselbe sei bereits der Anatomie übergeben!

Aus demselben Anlasse wurde noch verurteilt Genosse H. Riefiling zu 2½ Jahren Zuchthaus, 5 Jahren Shrverlust und Polizeiaufsicht; Wolfg. Pöhlmann und Hermann Mehnert zu je 2 Jahren Zuchthaus, 5 Jahren Polizeiaufsicht und Shrverwerlust, außerdem ein Genosse zu 6 Jahren und einer zu 1 Jahr und 4 Monaten, fünf Genossen zu je 1 Jahr Gefängnis. Der Genosse, der zu 6 Jahren verurteilt worden war, ging flüchtig, ebenso der zu 1 Jahr Verurteilte; dieser wurde indeß in Münschen seltgenommen und versuchte bei dieser Gelegenheit, sich die Pulsadern auszuschneiden. Geheilt, wurde er in das

Landesgefängnis in Zwickau verbracht, wo er indes als tiefssinnig unter steter Aufsicht war, trotzdem aber einmal den fast geglückten Versuch machte, sich zu erhängen. Es wurden also ungerechnet der Untersuchungshaft 10½ Jahre Zuchthaus und 12½ Jahre Sefängnis erkannt, daßür, daß zwei Polizisten zu Voden geschlagen wurden, die sich als solche nicht einmal zu erkennen gegeben und ruhig dahinziehende Arbeiter, welche einem scheidenden Senossen das Seleit gaben, überfallen hatten. Aur elende Schufte von Aichtern können ein solches Urteilfällen. Undererseits aber darf man sich wirklich nicht wundern, wenn nach Vekanntwerden dieses Urteils hie und da die Meinung ausgesprochen wurde, daß, wenn man sich einmal an einem Polizisten vergreife, es dann schon das Klügste sei, ihn gleich einem räudigen Hunde tot zu schlagen, dann wisse man wenigstens, warum man bestraft werdel

Wie es sich im Zeitalter des Rapitalismus und der Aus= nahmegesetzgebung gegen die Arbeiter von selbst persteht. nahmen die Behörden bei jeder Arbeitseinstellung von pornberein Partei gegen die Arbeiter und für die Meister und Fabrikanten. Um skandalösesten trat dies zutage gelegentlich des Streiks der Former 1885 und beim Steinmetsftreik 1888. Beide Urbeitseinstellungen murden zweifellos mit einem Siege der Arbeiter geendet haben, denn die Arbeitgeber maren tatfächlich schon so weit, die Forderungen der Arbeiter in der Hauptsache zu bewilligen, als die Polizei eingriff und durch die ungesetlichsten und brutalften Maßregelungen die Arbeiter wieder um den mit schweren Opfern erkauften Sieg betrogen. Wie überall, so mußte auch hier die angebliche Vergewaltigung der "guten" Arbeiter, welche sich nicht am Streik beteiligten, durch die "Streikbrüder" den Vorwand gum polizeilichen Ginschreiten hergeben. Das Lamm ist es ja zu allen Zeiten gewesen, das dem Wolf das Wasser getrübt. Die Polizei ging also gelegentlich des Formerstreiks — beim Steinmetstreik murde es später genau wieder so gemacht — damit por, das Stehenbleiben der Arbeiter por den Kabriken zu verbieten; wer trotdem stehen blieb, murde polizeilich sistiert und bestraft. Der Former Schiemann, der dieses Polizeiverbot nicht beachtete. murde in Plagmit von den Polizisten zu Boden geworfen und nachher noch in eine Geldstrafe von 20 M genommen. Neben dem Polizei-Ukas, betreffend das Stehenbleiben vor den

Fabriken, erging folgende Vermahnung an die Schankwirte, in benen die streikenden Arbeiter perkehrten:

"In Ihren Schankwirtschaftslokalitäten finden seitens solcher Arbeiter, welche die Arbeit eingestellt haben und die Wiederaufnahme der Arbeit zu verhindern suchen, Auflagen statt. Da Sie zu diesem Zwecke die Erlaubnis, Schankwirtschaft zu betreiben, nicht erhalten haben, durch die Duldung solcher Auflagen aber das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erschüttert wird und die öffentliche Wohlsahrt gefährdet wird, so wird Ihnen hiermit die Duldung solcher Auflagen mit dem Bemerken verboten, daß, wenn Sie vermöge Ihres Hausrechts dieselben nicht zu verhindern vermögen, Ihre Schankwirtschaften im öffentlichen Interesse geschlossen werden.

Leipzig, 22. September 1885.

Der Kgl. Umtshauptmann:

#### Platmann.

Um diesen Ukas zu verstehen, sei hier bemerkt, daß es sich bei diesen "Auflagen" nicht etwa um Versammlungen bandelte, sondern nur um Zusammenkunfte der Streikenden, an welche die Unterstützungsgelder ausbezahlt wurden. Nachdem die Auszahlungen in öffentlichen Lokalen nicht mehr möglich waren, mietete sich der Rassierer des Streikkomites ein Jimmer, wo er die Unterstützungen ausbezahlte. Aber als die Polizei dies erfuhr, stürmte fie in dieses Jimmer und erklärte "die Bersammlung für aufgelöst." Aber die Former fanden auch jett noch Mittel, die Unterstützungsgelder zu verteilen, und nun wurde das Streikkomitee — polizeilich geschlossen. Neben allen diesen Schikanen fehlte es natürlich auch nicht an Drohungen. So erklärte der Polizeikommissär Dr. Schang einem Streikenden, der eine öffentliche Formerversammlung anmeldete, deren Bescheinigung natürlich verweigert murde: "Die Urbeiter stehen unter dem Ausnahmegesetz und Belggerungszustand und außer der Wahlzeit haben sie kein Recht, Bersammlungen abzuhalten." Ebenso erklärte Polizeidirektor Bretschneider dem Einberufer einer Versammlung: "Ach was, da wollen Sie auch bloß einen Großschreier kommen lassen: - sagen Sie dem Vorsitenden des Streikkomites, er sei auch reif jur Ausweisung."

Wie bereits erwähnt, wurden dieselben Mittel der Vergewaltigung und Einschüchterung auch bei allen anderen Arbeitseinstellungen angewendet. Gegenüber den Steinmeten wurde Jogar zu dem Mittel gegriffen, das Streikkomitee und die Vertrauensmänner auf den einzelnen Werkplätzen als eine Seheimverbindung im Sinne der §§ 128 und 129 R.-St.-S.-B. unter Anklage zu stellen, und die Richter schreckten auch vor der Sanktionierung dieses Schurkenstreiches nicht zurück, sondern verurteilten die Angeklagten zu mehrmonatlichen Sefängnisstrafen. Die Polizei wies außerdem noch mehrere der Verurteilten aus dem Sediete des kleinen Velagerungszustandes aus.

Ronstatiert mag noch werden, daß, während früher die hiesigen Serichte in ihrer Aechtsprechung loyal versuhren, sich
jetzt der korrumpierende Sinfluß des Aeichsgerichts mit Macht
fühlbar macht. Je mehr Streber, wie Mittelstädt, Lorenz und
Tessendorf in das Reichsgericht ihren Sinzug hielten, desto
niederträchtiger wurden auch die Urteile unseres Landgerichtes
und heute kann es wohl ausgesprochen werden, daß von keinem
deutschen Serichtshof gemeinere und den Arbeitern seindlichere
Urteile gefällt worden sind, als das in den letzten Jahren von
dem Leipziger Landgericht geschah.

### Limmer (bei Hannover).

Um 11. Januar 1884 wurde hier eine Volksversammlung. in welcher Frohme über das Rrankenkassen= und Unfallver= sicherungsgesetz referieren sollte, kurg por Eröffnung seitens des Rreishauptmanns v. Linsingen verboten. Dies Berbot wurde in Kannover-Linden und Limmer durch Maueranschlag veröffentlicht, natürlich nur um Aufregung zu verursachen, und dann erschienen des Nachmittags von 5 Uhr an 24 bis 30 Schutzleute und Gensdarmen aus Hannover und belagerten den hiesigen Ort bis nachts 12 Uhr. Das Verbot wurde uns erst vier Stunden vor Eröffnung der Versammlung zugestellt. Erot des propozierenden Auftretens der Beamten fanden indeß keine Ausschreitungen statt. Es murden die umliegenden Solzer bis 1 Stunde weit untersucht, ob da nicht die Versammlung stattfinde. Um Eingang des Dorfes standen zwei Posten, es kam niemand hinein, der nicht drin wohnte. Un jeder Strafenecke stand ein Posten, ferner gingen regelmäßig Patrouillen. Trot all dieser Mühe mußten sie aber abziehen, ohne ihren Zweck, die Arbeiter zu einem kleinen Aufruhr zu verleiten, erreicht 311 haben.

# Ludwigshafen a. Ah.

Unsere Pfalz teilt mit dem badischen Musterländchen das zweifelhafte Glück, gang und gar vom landläufigen Liberalismus beherrscht zu werden. In den Nathäusern, Umtsstuben und Berichtsfälen gibt diese Richtung den Con an, und wer nicht national-servil-reichstreu abgestempelt ist, der wird einfach unterdrückt und zwar ohne Rücklicht auf Gesetz und Recht. Daß unter solchen Umständen wir Sozialdemokraten gang besonders schlecht weakommen, liegt auf der Hand. 3m übrigen hieße es der Wahrheit nicht die Ehre geben, wollten wir behaupten, daß es seit Einführung des Sozialistengesetzes bei uns viel schlimmer geworden sei; mehr als jedes Lebenszeichen der Arbeiter unterdrücken und bekannte Parteimanner schuhriegeln, kann man eben mit dem Schandgesets auch nicht, das hat man aber bei uns auch schon por dem Oktober 1878 aus dem ff fertig gebracht. Die Jolge davon mar, daß es deshalb hier nichts aufzulösen gab, als endlich die polizeiliche Willkur zum obersten Geset des preußischen Deutschlands proklamiert murde. Wo es aber nichts aufzulösen gab, gab es aber auch nichts zu stehlen. Und wenn in dem benachbarten Baden der Polizei in der einen und anderen Stadt moblaefüllte Bereins= kassen anheimfielen, bei uns gab es so was nicht, so eifrig auch darnach gesucht murde.

Was nun die Handhabung des Schandgesetzes betrifft, so ist zunächst zu konstatieren, daß bis zum Jahre 1887 jede Versammlung der Arbeiter, mochte sie nun einen Zweck haben, welchen sie wollte, verboten wurde. Auch die Versammlungen eingeschriebener Silfskassen wurden davon nicht ausgenommen. Bahl 1884 suchten nun die Urbeiter durch Demonstrationen sich das Versammlungsrecht zu erzwingen, die Folge mar, daß uns 800 Mann "Strafbagern" ins Städtchen gelegt murden und daß eine Zeitlang, wenn auch nicht formell, so doch tatsächlich, der große Belagerungszustand hier herrschte. Nach der Wahl trat insofern eine Menderung ein, als nun Bersammlungen gestattet murden, doch durften nur einheimische Redner in denselben auftreten. Sobald ein fremder Referent in Sicht stand, wurde ohne Barmbergigkeit verboten. Unsere Sewaltigen auf dem Nathaus und im Bezirksamt denken eben auch: "Fremde sind es meist zc.". Dieses Fremdenverbot bat nun gur Folge ge-

257 17

habt, daß unsere Arbeiter über den Abein nach Mannheim gingen, sobald es bekannt wurde, daß dort ein "Fremder" in einer Versammlung sprach. So hatten wir einmal das Veranügen, unsern bewährten Borkampfer Liebknecht in Mannbeim zirka 500 Mann stark zu besuchen und anzubören, nachdem hier ein Vortrag desselben verboten worden mar. Sans ist eben das Nationalzuchthaus doch nicht fertig. Flugblätter zu verbreiten, sei es zu Wahl= oder sonstigen Zwecken, ist hier und in unserem Wahlkreis ein für allemal verboten. Es existiert. wie por Gericht festgestellt murde, in dieser Begiehung ein generelles Berbot. Die Folge davon ift, daß wir uns folgedellen die Freiheit genommen haben, Flugblätter ohne Erlaubnis gu perbreiten. Dies bat für uns den Vorteil, daß wir bei der Abfassung dieser Schriften weniger Rücksichten zu nehmen brauchen. als wenn wir uns Erlaubnis bolen und damit gemissermaßen erst die Zensur passieren müßten. Dieser nichtgestempelte Schriftenvertrieb bat allerdings regelmäßig Massenhaussuchungen im Gefolge, wobei hier das anderwärts unbekannte Sustem der polizeilichen Hilfsmannschaften aus bürgerlichen Rreisen in Unwendung kommt. Es werden nämlich ju diesen ins Große gehenden Razzias Bürger, die als gut national= liberal und servil bekannt sind — mit Vorliebe nimmt man Rriegervereinler - ausgewählt, und die begeben sich dann ebenfalls auf das Suchen. Die Folge dieser Praxis ist nun, daß diese freiwilligen Polizisten ein viel größeres Interesse daran haben, in die Wohnungen ihrer geschäftlichen Ronkurrenten oder persönlichen Seinde eingudringen, um sie dadurch bei der "besseren" Sesellschaft zu diskreditieren, als wie in armseligen Arbeiterwohnungen unter altem Gerümpel nach verbotenen Schriften zu suchen. So mancher ist auf diese Beise schon zu einer Haussuchung gekommen, nicht weil er im Verdacht stand, zu uns zu gehören, sondern weil er unter der bürgerlichen Polizei-Hilfsmannschaft einen guten Freund hatte.

Jum Schluß mag bier noch ein Fall erzählt sein, der zeigt, was man sich heutzutage gegen anständige Bürger alles erlauben darf, sobald dieselben Sozialdemokraten sind. Der hiesige Tapezierermeister und Möbelhändler Ehrhart wurde im Jahre 1881 in Mannheim wegen Berbreitung zc. auf 12 Wochen in Untersuchungshaft gesetzt. Da wurde nun von der Berliner politischen Polizei der Antrag gestellt, Ehrhart zu photogra-

phieren. Der erste Staatsanwalt sowie der Untersuchungsrichter, namens Dietz, lehnten aber diese Zumutung ab. Der zweite Staatsanwalt aber, Hausser ist sein Name, ging auf das Unsinnen ein und Shrhart wurde gezwungen, sich photographieren zu lassen. Der erste Staatsanwalt, der Untersuchungsrichter sowie Shrhart beschwerten sich über diesen Gewaltstreich. Die Folge war, daß der Untersuchungsrichter nach Pforzheim versetzt wurde. Shrhart aber erhielt von dem großeherzoglichen Ministerium einen Bescheid, in dem ihm kund und zu wissen getan wird, daß der Staatsanwalt Hausser im Rechte war, als er sich auf dem Wege des Iwanges seine Photographie verschaffte. Vemerkungen dazu sind wohl überslüssig.

### Magdeburg.

Mit Inkrafttreten des Ausnahmegesetzes wurde hier alles, mas an Arbeiterpereinen zc. existierte, perboten. Das Arbeiter= blatt, die "Magdeburger Freie Presse", stellte fein Erscheinen freiwillig ein und vermied so das Verbot. Dasselbe geschah mit den dipersen bier berausgegebenen Ropfblättern. Bersamm= lungen wurden in den ersten Jahren nach 1878 überhaupt nicht geduldet. Bur Wahl 1881 murde alles verboten, mas fich auf die Wahl bezog und von uns ausging. 1884 mar es in dieser Beziehung etwas besser, aber auch erst, als wir mit dem deutschfreisinnigen Randidaten in die Stichmahl kamen. scheint, daß es damals dem hiesigen Polizeipräsidenten ging wie jenem türkischen Sultan, der, als ihm der frangofische Rönig einen großen Sieg über die Engländer melden ließ, antwortete: "Ihm (dem Sultan) sei es gleich, ob der Hund das Schwein oder das Schwein den hund gefressen habe". In den Augen des hiesigen Polizeipräsidenten mar eben der Freisinn ein genau so großes Uebel wie die Sozialdemokratie, ja, es wird sogar bebauptet, daß der Polizeioberste damals in den Sozialdemokraten noch das kleinere Uebel sah und sich dementsprechend auch geäußert habe. Da wir bei der Stichmahl uns etwas freier bewegen konnten, erfochten wir auch einen glänzenden Sieg. In den ersten Monaten nach demselben murden uns auch Berfammlungen erlaubt, in denen unser Abgeordneter August Seine sprechen durfte. Alls aber einmal eine diefer Versammlungen aus unbedeutendem Unlaß aufgelöst murde, war es mit dem Versammlungsabhalten überhaupt wieder vorbei. Bur

Wahl 1887 war es wieder wie zur schlimmsten Zeit vor 1884, und da auch die Deutschfreisinnigen mit dem bei ihnen bekannten "Männerstolz" den Hohn, der ihnen 1884 von höchster Stelle hier zugesügt wurde, damit quitt machten, daß sie bei der Stichwahl für den Polizeikandidaten und Rartellbruder stimmten, so mußten wir unterliegen. Aicht zum wenigsten hat zu dieser Aiederlage der Umstand mit beigetragen, daß die Polizei 14 Tage vor dem Wahltermin 36 der tüchtigsten Senossen, darunter auch unseren Randidaten, in Haft nahm und mit wenigen Ausnahmen auch in derselben behielt, die endlich am 12. und 13. Mai der große Seheimbundsprozeß zur Vershandlung kam. In diesem Prozeß wurden 24 Genossen zusammen zu 11 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt, wozu noch mehrere Jahre Untersuchungshaft kamen, die wir aber nicht genau festzustellen imstande sind.

3m Prozeß selbst entpuppte sich einer der Angeklagten, namens Speck, als Polizeispion. Der Staatsanwalt wollte ibn deshalb schützen und beantragte nur 1 Monat Sefängnis. Die Richter spielten aber die strengen Catone und, um für die unverschämten Urteile gegenüber den übrigen Angeklagten ein Relief zu haben, diktierten sie auch Speck 6 Monate zu. Ucht Tage später befand sich Speck aber bereits wieder auf freiem Buß; er war vom Rönig begnadigt worden. Der elende Schuft, der Dutende von ehrlichen Arbeitern auf Monate lang in das Gefängnis brachte, fand Onade vor Puttkamer und dem "liberalen" Justigminister v. Friedberg; sie schlugen die Begnadigung vor und der jum Rind gewordene 91jährige Greis auf dem Throne vollzog sie natürlich. Wenn aber preußische Minister den letten Rest von Chraefühl bereits verloren haben und nicht mehr davor gurückschrecken, offen die Protektoren elender Treubrecher und Denungianten gu spielen, im Bolke ift der Abscheu und die Verachtung gegenüber Subjekten wie dieser Speck um so größer. Als dieser Schuft wieder auf freien Suß gesetzt mar, vermandte sich die Polizei bei seinen früheren Arbeitgebern, in der Jabrik von Schäffer u. Buddenberg in Buckau, für ihn, um ihn wieder unterzubringen. Sowie dies aber bekannt murde, erklärten die Arbeiter der Sabrik einftimmig, die Arbeit niederzulegen, wenn man ihnen die Schmach antun wolle, ihnen zuzumuten, neben einem Speck zu arbeiten; ebenso vermahrten sich die Bureaubeamten der Sabrik, neben

Speck zu stehen. Endlich erniedrigte sich der Magistrat dazu, Speck als Vote anzustellen. Doch wo dieser sich sehen ließ, wurde er von den Arbeitern mit Flüchen, Hohn und Orohungen empfangen, so daß er auch da entlassen werden mußte. Später fand der Elende einen Posten bei der Pferdebahn. Natürlich wurden alle diese Stellen dem Speck von der Polizei verschafft, und speziell ist es der Polizeikommissär Rrieter, der Versasser der bekannten Broschüre über die Sozialdemokratie, welcher sich seines Agenten annahm.

Gegenüber der geradezu mütterlichen Sorgfalt, mit der die Polizei für den Lumpazius Speck sorgte, sticht die brutale Rücksichtslosigkeit, mit der gegen die im Geheimbundsprozeß Ungeklagten verfahren murde, doppelt häflich ab. Zwei Sälle mögen dies illustrieren. Unter den in Untersuchungshaft Genommenen befand sich auch Genosse Bremer, ein 63jähriger Mann, der seit Jahrzehnten hier wohnt, Hausbesitzer und nicht ohne Vermögen ist. Sine Tlucht dieses Mannes mar einfach ausgeschlossen, aber ebenso wenig mar eine Berdunkelung des Tatbestandes durch ihn zu befürchten, denn Lumpazius Speck hatte ja alles zugestanden. Allerdings noch viel mehr, als wahr Trot dieser Sachlage ließ man aber den 63jahrigen Bremer nicht auf freien Suß, obwohl Raution angeboten wor-Bremer hat eben seit Bestehen der Arbeiterbewegung die Sahne des Proletariats hier hochgehalten, in guten und schlimmen Tagen, dafür wollte man Nache nehmen, und des= halb mußte der Greis eine monatelange Untersuchungshaft über fich ergeben laffen.

Noch viel empörender aber ist der Fall Habermann. Habermann, der ebenfalls seit Jahren hier wohnte und selbständig ein Schneidergeschäft betrieb, wurde am 7. Februar auf der Straße verhaftet und in Untersuchungshaft abgeführt. Seine hochschwangere Frau, welche drei Rinder zu ernähren hatte und einem vierten gegen Ende Februar das Leben schenkte, machte alle möglichen Anstrengungen, um ihren Mann sprechen zu können, aber nur zweimal wurde ihr dies erlaubt. Sinmal hatte sie das biährige Töchterchen mitgenommen; bei dieser Selegenheit schon klagte Habermann über Schmerzen in der Brust. Am 15. April gegen Abend bekam er einen Blutsturz und wurde nun endlich — worum er vorher schon immer gebeten, was ihm aber strikte abgeschlagen worden war — ins

städtische Rrankenhaus überführt. Dieser Vorgang wurde da= durch bekannt, daß habermann am 16. April in einem Prozes im Rriminalgericht erscheinen sollte, nun aber natürlich nicht erscheinen konnte. Die Frau von dem Unfall ihres Mannes zu unterrichten, hielt weder der Untersuchungsrichter noch die Befängnisverwaltung für notwendig. Der 16. April fiel auf einen Sonnabend. Die in die bochste Aufregung versetzte Frau Sabermann eilte sofort zu dem Untersuchungsrichter, Land= gerichtsrat Starke, und bat denselben mit aufgehobenen Sanden, ihr zu gestatten, ihren Mann im Krankenbaus besuchen zu dürfen. Dieser Lümmel hatte aber die Stirne, die por Schmers vergebende Frau mit der Bemerkung abzuweisen, mit der Rrankheit ihres Mannes werde es nicht so schlimm sein. Erst am Dienstag erlangte endlich die Frau die Erlaubnis, ihren Mann in Segenwart eines Unstaltsbeamten sprechen zu dürfen. Die Bitte der Frau, ihre drei Rinder zum Besuche des Mannes mitnehmen zu dürfen, lehnte der Lümmel Starke ab, indem er die Frau anschnauste: "Nehmen Sie doch die Canten, Bettern und Muhmen auch gleich mit".

Habermann, zu dessen allgemeinen Lungenleiden sich eine Lungenentzündung gesellt hatte, rang bereits mit dem Tode, als ihn seine Frau endlich wieder einmal sah. Drei Tage darauf, am Freitag, 22. April, früh morgens halb 8 Uhr, war er eine Leiche. Der brave Genosse hat seine Kinder, die Kinder haben ihren Vater nicht mehr gesehen. Die Semütsrohheit und die Varbarei des Landgerichtsrat Starke hat die armen Waisen um den letzten Scheideblick des sterbenden Vaters betrogen. Fluch dem Schurken!

Als der Frau Habermann die Nachricht vom Tode ihres Mannes wurde, traf sie, unterstückt von Freunden und Senossen, alle Anstalten, für ein würdiges Begräbnis zu sorgen. Dasselbe sollte, wie der Frau auf ihren Antrag zugesagt worden, am Sonntag, vormittags 11 Uhr, stattsinden. Aber am Sonnabend, nachmittags 4 Uhr, erhielt Frau Habermann plötzlich die Nachricht, daß die Beerdigung von Polizei wegen um fünseinviertel Uhr stattsinden werde. Man kann sich den Schwerz der Mutter und Frau über diese neue Insamie denken. Von wenigen Freunden, die in der Sile benachrichtigt werden konnten, begleitet, ihr jüngstes, erst wenige Wochen altes Kind auf dem Arm, die anderen Kinder von Freunden geführt, so

eilte die arme Frau nach dem Friedhof, wo sie den Sarg bereits geschlossen fand. Erst auf das laute Wehklagen der Rinder wurde gestattet, den Sarg noch einmal zu öffnen. Der älteste, 12jährige Sohn schnitt sich eine Locke vom Haupte seines Vaters, dann wurde der Sarg wieder geschlossen und ohne Sang und Klang in die Erde gebettet. Um Sonntag darauf zogen Tausende von Magdeburger Urbeitern an das Grab Habermanns, legten Vlumen und Kränze auf dasselbe nieder und aus den blitzenden Lugen und dem Knirschen der Jähne dieser Tausenden konnte jeder den Sedanken lesen: Einmal wird der Tag kommen, wo auch diese Insamie ihre Sühne finden wird.

### Merane.

Un Haussuchungen, Versammlungsverboten und sonstigen Quereleien hat es hier so wenig gefehlt wie anderwärts, doch ist das in der Periode des Sozialistengesetzes etwas so Selbst= verständliches, daß wir uns darüber nicht weiter auslassen wollen. Aur ein paar Fälle aus der richterlichen Praxis mögen hier Plat greifen. Senosse A. Müller prasidierte am 10. Mai 1884 hier in einer großen öffentlichen Bersammlung. Ein Redner forderte die Arbeiter unter Sinweis auf die nächsten Wahlen auf, nur einem Sozialdemokraten die Stimme ju geben, und indem er betonte, daß die meisten Arbeiter am Sungertuch nagen, rief er denselben gu: "Arbeiter, tretet aus Euren dumpfen Sutten beraus!" Dies verstieß nach Unsicht des überwachenden Beamten gegen das Sozialistengesets. Un= statt aber nun die Bersammlung zu schließen oder dem Redner das Wort zu entziehen, wie es sein Necht war, begann der Beamte eine Rede, in der er nachzuweisen versuchte, daß die Dinge nicht so liegen, wie der betreffende Redner sie geschildert. Das glaubte nun Müller nicht bingeben lassen zu müssen, und er forderte den Beamten daber auf, wenn er lich an der Debatte beteiligen wolle, sich ums Wort zu melden, andernfalls aber habe er kein Recht, zur Tagesordnung zu sprechen. Hierin fand nun das hiesige Schöffengericht eine Verletung des fachsischen Bereinsgesetzes und Müller murde zu einem Monat Se= fänanis perurteilt.

Genosse Frang Resch, Weber, wurde im Jahre 1880 denun= ziert, anarchistische Flugblätter verbreitet zu haben. Er wurde

deshalb in Untersuchung genommen — obwohl er hier anfässig, verheiratet und als ein durchaus achtenswerter Mann bekannt war — doch im Amtsgefängnis nachts in Retten gelegt und mit dem einen Bein an den Osen angeschlossen. Später wurde Resch in Retten nach Zwickau transportiert, um dann, weil das Reichsgericht die Unklage auf Hochverrat nicht begründet fand, nach siedzehnwöchentlicher Untersuchungshaft wieder auf freien Juß gesetzt zu werden.

Senosse Zömisch, der beim Begräbnis des Genossen Hiemer in St. Micheln einen Lorbeerkranz mit roter Schleife auf das Grab legte, wurde wegen Bekundung "staatsfeindlicher Gesinnung" zu 15 M verdonnert. Die mit roten Aasen gesegneten Bourgeois geben dagegen bis jetzt straffrei aus.

### München.

Der österreichische Minister Giskra tat bekanntlich einmal den Ausspruch, daß bei Bodenbach (an der öfterreichisch-fachsischen Grenze) die soziale Frage aufhöre. Damit wollte das geistige Haupt des "Bürgerministeriums" sagen, daß es in Oesterreich eine soziale Frage überhaupt nicht gebe. Eine ähnliche Auffassung herrschte früher auch bei uns in Bayern und speziell hier in München. Einen sozialen Aotstand, eine Massenarmut gab es in Vayern angeblich nicht, das waren "preußische" Angelegenheiten, über die man sich hier kein Ropfweh zu machen brauchte. In Wirklichkeit waren die Berhältnisse auch hier lange nicht so rosig, als sie geschildert wurden. Allerdings herrschte unter dem Gros der Arbeiterschaft bis in die Mitte der siebziger Jahre eine gemisse stumpffinnige Zufriedenheit, die zu begen und zu pflegen namentlich auch seitens der Rirche alle Unstrengungen gemacht wurden - aber diese Zufriedenheit war nur bewirkt durch eine weitgehende Senügsamkeit der arbeitenden Bevölkerung und por allem durch den Umstand, daß man mittels einer urreaktionären Sozialgesetzgebung dem Arbeiter die Cheschließung, die Familiengründung nabezu verunmöglicht batte, mas die angenehme Solge mit sich brachte, daß die Löhne eben nur für den ledigen Arbeiter zu reichen brauchten.

Die Umwälzungen der siebziger Jahre brachten indes auch hierin eine Aenderung. Sine mehr und mehr sich entwickelnde Industrie zerstörte das alte "patriarchalische" Verhältnis zwischen den Meistern und Sesellen, und aufklärend auf die hiesige Arbeiterschaft wirkte auch auf politischem Boden der Rampf zwischen den beiden hier um die Herrschaft ringenden alten Parteien: auf der einen Seite ein von der hohen Bu-reaukratie protegierter wasserblauer Liberalismus, dessen Verkörperung Leute vom Schlage eines Schauß, eines Professor Marguardsen sind, und auf der andern Seite eine konspervativ-klerikale Vauernpartei.

Während noch bis Ende der sechziger und anfangs der siebziger Jahre das Gros der einheimischen Arbeiterschaft blindslings der Führung eines sich politisch-freisinnig und bayerisch-partikularistisch gebärdenden Pfaffentums folgte, begann es um die Mitte der siedziger Jahre in dieser Beziehung besser zu werden. Noch 1871 wurden in ganz Altbayern, also den drei Provinzen Ober- und Niederbayern und der Oberpfalz, zusammen nur 812 sozialdemokratische Stimmen abgegeben, nach weiteren drei Jahren waren sie schon auf 3991 gestiegen. Wieder drei Jahren später, 1877, wurden in Altbayern 5347 sozialdemokratische Stimmen abgegeben und bei den Attentatswahlen 1878 sielen sogar 6111 Stimmen auf die Arbeiterkanbidaten. Aun kam das Ausnahmegeset mit seinen Wirkungen.

Was zunächst dessen Unwendung speziell hier in München betrifft, so mag nur bemerkt sein, daß bier die Polizei von jeher in der rücksichtslosesten Beise haufte und daß sie darin von den Gerichten in der hingebendsten Beise unterstützt murde. Massenprozesse, wie man sie sonst in gang Deutschland nicht kannte und wie sie erst die letten Jahre in Gestalt der Gebeimbundsprozesse allgemein brachten, waren hier bereits vor dem Ausnahmegesetz eine gewohnte Erscheinung. Den Sewerkschaften murde in München nie ein Unschluß an die zen= tralisierten Berbande gestattet, so daß hier schon in den siebziger Jahren die lokalen Sachvereine dominierten, über deren Mitglieder aber fortgesett das Damoklesschwert der Unklage schwebte. So haben wir schon vor 1878 Prozesse gehabt, in denen zuweilen über 100 Tischler, 80 Schneider, zirka 40 Schubmacher auf der Unklagebank fagen. Ein hier bestehender politischer Berein murde megen "Berbindung 2c." aufgelöft und eine große Zahl Mitglieder angeklagt, weil herr Ph. Wiemer in einer Bersammlung dieses Vereins gesprochen hatte und daraufhin vom Richter "angenommen" worden war, daß Wiemer der Agent des in Hamburg domizilierten "Vereins" Sozialistische Arbeiterpartei und durch sein Auftreten im hiesigen Berein die verbotene Berbindung erwiesen sei. Die Verurteilung der Angeklagten erfolgte regelmäßig und zwar immer zu Sefängnisstrafen bis zu drei Monaten, so daß bei jedem derartigen Prozeß Sesamtstrafen von verschiedenen Jahren Sefängnis herauskamen.

Ueberraschendes konnte also nach solchen Erlebnissen das Sozialistengeset nicht bringen. Das wöchentlich sechsmal er= scheinende Arbeiterorgan "Zeitgeist" murde sofort nach Inkrafttreten des Schandgesetzes verboten. Damit mar zugleich auch eine hier bestehende, mit Urbeitergroschen gegründete Druckerei ruiniert und eine Ungahl Arbeiter brotlos gemacht. Die Bibliothek eines sozialistischen Lesevereins murde polizei= lich gestohlen. Vereine gab es nicht mehr aufzulösen, das hatte man schon porber mit Silfe des bauerischen Vereinsrechts und der Unterstützung serviler Richter besorgt, und so lag es auf der Hand, daß es nach dieser bisher geübten Praxis unter dem Sozialistengesetz erst recht toll herging. Haussuchungen, Sistier= ungen. Nachforschungen in den Kabriken und Werkstätten, in denen "verdächtige" Urbeiter beschäftigt maren, riffen jett gar nicht mehr ab, und mas in dieser Beziehung die hiesigen sozialistisch gesinnten Urbeiter zu leiden batten, das läßt sich nicht be= schreiben. Bezeichnend ist, daß München auch der Seimatsboden für die Seheimbundsprozesse geworden ist. Sier murden nämlich bereits im Tebruar 1882 17 Arbeiter, die sich in einer vor der Stadt gelegenen Wirtschaft gusammengefunden hatten, abgefaßt und da man bei denselben Einzelnummern des "Sozialdemokrat" und der "Freiheit", sowie "Sammellisten für die Ausgewiese= nen" gefunden, so murde die Mehrzahl der Arbeiter in Saft behalten und gegen sie auf Grund der §§ 128 und 129 ein Pro-3eß angestrengt. Das Ende mar, daß gegen die Ungeklagten auf zusammen 7 Jahre 8 Monate und 16 Cage Gefängnis. inklusive der Untersuchungshaft, erkannt murde. Einer der Berurteilten mar sächlischer Deserteur, er murde nach Sachsen ausgeliefert, wo er im Gefängnis starb. In der Urteilsbegründung murde gusgeführt, daß das Sozialistengeset "die öffentliche Ugitation für die sozialdemokratischen und sozialistischen Ziele verbiete und sich gegen die in irgend einer Weise geschäftsmäßig stattfindenden sozialdemokratischen Agitationen

sowie gegen das Einsammeln von Beiträgen zu sozialdemokratischen Zwecken wende." Daß das Sammeln porher erst verboten werden muß und daß das Gesetz nur die auf den "Umfturg" gebenden Bestrebungen verpont, das murde von dem Gericht übersehen; man schickte 18 Arbeiter auf Monate in das Gefängnis und das Reichsgericht fette sein Siegel darunter. 1886 mar hier der zweite Seheimbundsprozeß, in dem 32 Mann angeklagt und 26 zu zusammen 8 Jahre Sefängnis verurteilt wurden. Einer der unter Unklage gestellten, ein Schneider, nahm sich die Sache so zu Bergen, daß er darüber den Berftand verlor und ins Irrenhaus gebracht werden mußte, wo er sich als unheilbar heute noch befindet. Ein weiterer Ungeklagter, der nach monatelanger Untersuchungshaft als völlig unschuldig freigesprochen werden mußte, hatte das Unglück, Oesterreicher ju fein, und murde deshalb aus Bauern ausge= wiesen, obgleich er seit Jahren bereits in München wohnte, eine Münchnerin zur Frau hatte und der Untrag auf seine Naturalisation kurs vor der Erledigung stand. 1887 fand bier der dritte Seheimbundsprozeß statt; dieses Mal allerdings nur gegen drei Genossen, gegen welche nichts weiter vorlag, als daß bei einem eine Angahl verbotener Schriften gefunden murde. In den Augen der Polizei war dies nun natürlich der "Lagerhalter"; bei der Haussuchung hatte man auch auf einem von Stuttgart abgesandten Umschlag eine Adresse gefunden und nun war ebenso natürlich dieser Adressat die "Deckadresse" und der dritte Angeklagte war der Schwager des "Lagerverwalters", Grund genug, auch diesen als Seheimbundler zu behandeln. Das Urteil lautete auf 6 Monate für den "Lagerverwalter" und je 3 Monate für die beiden Undern. Es sind also megen Beheimbündelei hier bereits 17 Jahre, ungerechnet eines guten Teils Untersuchungshaft, abgesessen worden. Neben diesen Geheimbundsklagen hat es hier besonders 1886 wieder Massenprozesse gegen Sachvereinsmitglieder gegeben, megen angeb= licher Uebertretung des Bereinsgesetzes, wobei ebenfalls alles in allem auf mehrere Jahre Gefängnis erkannt wurde. aufgelöften Bereinen murden außerdem die Bereinsutensilien, Bibliotheken 2c. weggestohlen, so 3. 3. dem Malerverein Lehrmittel zur Sachausbildung im Betrage von über 1000 .M. Die biefige Malerinnung bat später diese Lehrmittel für ein Spottgeld von der Polizei erworben und eine Innungs-Fachschule eingerichtet. Da der Fachverein der Maler sich von jeder politischen Tätigkeit ferngehalten hat — die Mitglieder der Fachschule, denen nachher ihr Eigentum gestohlen wurde, haben sogar im Festzug beim Vismarckjubiläum mitgewirkt —, so liegt der Verdacht sehr nahe, daß der Verein nur zerstört wurde, um der Innung die Lehrmittel und die Fachschule in die Hand zu spielen.

In allen diesen Prozessen und Verfolgungen bat nun der jett verstorbene Polizeikommissär Michael Sehret eine berporragende, ja die ausschlaggebende Rolle gespielt. Mensch, der als verunglückter Sumnasiast freiwillig zum Militär gegangen mar, es dort zum Unteroffizier gebracht hatte und schließlich Gendarm geworden ift, hatte es sich, nachdem er in der politischen Polizei Verwendung gefunden, formlich zur Lebensaufgabe gemacht, die als Sozialdemokraten bekannten Arbeiter ins Unglück zu stürzen. Mit einem Sifer, der einer besseren Sache murdig gemesen mare, midmete sich Gehret der Spionage gegen die Arbeiter, und wo fein Wiffen nicht ausreichte, da half er sich in gemissenlosester Weise durch Lügen und Erfindungen. Was er in diefer Beziehung geleistet, grenzt ans Unglaubliche und trug ihm schon in den siebziger Jahren den Beinamen "Meineidmichel" ein, eine Bezeichnung, deren lich Gehret nicht nur in Arbeiter-, sondern auch in bürgerlichen Rreisen erfreute. Die Denunziationssucht mar bei diesem geistig und moralisch pollständig entgrteten Individuum schließlich so weit gediehen, daß er sogar Bekannte, mit denen er seit Jahren im selben Lokal und am selben Stammtisch verkehrte, denun= zierte und deshalb aus mehreren Gesellschaften ausgeschlossen wurde. Im bürgerlichen Berkehr geächtet, spielte Behret aber im Gerichtssaal und auf der Polizei eine um so hervorragendere Rolle. In allen Prozesten mar er hauptzeuge und in allen Erkenntnissen begegnet uns die "glaubwürdige Aussage des Zeugen Sehret." Schlieflich freilich brach auch dieser Rrug. In dem im vorigen Jahre gegen Georg Birk und 11 Mitan= geklagte angestrengten neuen Seheimbundsprozeß wurde Sehret endlich entlarvt. In zweitägiger Verhandlung brach das gange Behretsche Lügengebäude der Unklage gusammen. Neben Behret murde als Schwindler und Betrüger besonders auch ein Subjekt namens Bürft entlardt, dessen sich jener gur Spionage bedient hatte. Bur Zeit befand sich dieser saubere Patron auch wegen Sittlichkeitsverbrechen in Untersuchungshaft und nachdem schließlich die eigenen Rollegen des Sehret gegen diesen deponieren mußten, wurden sämtliche Angeklagte freigesprochen. Bon Sehret aber sagt das Urteil — und das Reichsegericht wiederholte später diese Sentenz — daß "insbesondere Zeuge Sehret von einem gewissen Subjektivismus der Auffassung nicht frei sei und bei ihm häufig die tatsächlichen Wahrenehmungen und die etwas gewagten Schlußfolgerungen sich so miteinander vermengen, daß nicht kontrolliert werden kann, was aus seinen Aussagen als sichere Tatsache herausgeschält zu werden vermag."

Mit diesem Urteil war endlich der Meineidsmichel auch gerichtlich bestätigt und ein ebenso lumpenhafter als gehässiger Urbeiterpeiniger ein für allemal abgetan. Der allgemeinen Verachtung preisgegeben, starb Sehret wenige Monate nach dem Prozeß. Schade, daß es keine Hölle gibt, denn dieser

Schuft mare ein fetter Teufelsbraten gewesen.

Um indeß erklärlich zu machen, wie ein so schofles Werkzeug, als dieser Gehret mar, viele Jahre hindurch eine solche Rolle spielen konnte, muß man missen, daß hier der Sozialdemokraten-Wauwau eine besondere politische Rolle zu spielen berufen war. Es ist nämlich notorisch, daß man, um die Menschenscheu des verstorbenen Rönigs Ludwig II. zu steigern und denselben von München fernzuhalten, sich des Mittels bediente, denselben mit angeblich geplanten sozialdemokratischen Uttentaten zu ängstigen. Der frühere Münchener Polizeidirektor und spätere Minister von Pfeuffer hat zwar in der Rommission Abgeordnetenkammer, welche zur Untersuchung der der Ronigskatastrophe eingesett murde, auf Shrenwort erklart, daß er die betreffenden Befürchtungen nicht an den Rönig gebracht habe, daß sie aber der Ronig teilte, mußte er zugeben, nur wollte er (Pfeuffer) alles getan haben, um den Ronig von diesem Wahn abzubringen. Weder im Volke noch in der Rammer hat diese Erklärung jemand geglaubt. Damit die Dickelhaube über den Raupenhelm siegte, mußte der für preubische Herrschaftsgelüste unzugängliche unglückliche Ludwig II. beseitigt werden. Dies aber wurde erreicht, indem man die bereits vorhandenen krankhaften Dispositionen mit allen Mitteln förderte. Eines dieser Mittel aber mar das Schrecken mit sozialdemokratischen Attentaten. Wo solche Dinge spielen, da ist ein ehr- und gewissenloses Individuum wie Gehret gang und gar am Plate.

Aun aber noch ein paar Worte über die Wirkungen dieser Infamien in Verbindung mit dem Sozialistengesetz. Wir haben bereits gesagt, daß 1878 die Zahl der in den drei altbauerischen Propinsen abaegebenen sozialdemokratischen Stimmen 6111 betrug. Die Wahlen 1881 brachten uns dann auch bier einen kleinen Rückgang, es wurden 5190 Stimmen für unsere Randidaten abgegeben. Aun aber kam der Umschwung. elenden Berfolgungen der Arbeiter, sowie die immer mehr fortschreitende Berarmung der Massen brachte auch hier diefelben gur Erkenntnis ihres Rlasseninteresses, und so fielen denn im ersten Wahlgang 1884 in gang Altbayern schon 10,645 Stimmen auf unsere Randidaten, in München II aber brachten wir Herrn von Vollmar in die Stichwahl, aus der er mit 13,552 Stimmen als Sieger über den ultramontanen Gegner berporging. Es ist nun allerdings notorisch, daß dieser Sieg nur dadurch errungen murde, daß die liberalen Wähler gum teil fich auf unsere Seite schlugen. Aber bei der Wahl 1887 rückten wir bereits im ersten Wahlgang in München II mit 11,335 Stimmen ins Teld, die sich bei der Stichwahl auf 12,494 permehrten, unter denen sich nun kein Liberaler mehr befand, da sie diesmal mit ihren "Erbfeinden", den Ultramontanen, gingen, wie sie dies wenige Monate später auch bei der Landtagsmahl in München r. d. Isar taten, wo uns zum Siege nur zwei Stimmen fehlten. Die in München I bei der Reichstagsmahl abgegebene Stimmenzahl für uns betrug 4563; demnach sind in der Stadt München und deren Umgegend 1887 allein 17,457 sozialdemokratische Stimmen abgegeben worden. In ganz Altbauern betrug die Gesamtzahl unserer Stimmen 19,872. Unsere Wählerzahl hat sich also unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes mehr als perdreifacht. Und dies alles, obwohl uns hier jegliche Presse und jede Bereinstätigkeit fehlte und Bersammlungen unmöglich maren. Jedes speziell für München bestimmte Blatt ist verboten worden und kann in dieser Beziehung besonders der Vierecksche Verlag eine lange Verluftlifte aufweisen. Bersammlungen aber find schon deshalb unmöglich, weil die Lokalbesitzer — und zwar aus gutem Grunde — Angst por der Polizei haben. Trotdem geht es pormarts, und daß die hiesige Arbeiterschaft auch pekuniäre Opfer zu bringen bereit

ist, das mag die Tatsache beweisen, daß für die Rosten der letzten Reichstagswahl und die Familien der zahlreichen inhaftierten Genossen und die aufzubringenden Prozeskosten seit 1887 über 16,000 M zusammengesteuert wurden. Daß aber die Münchener Arbeiter auch in Jukunft ihre Pflicht tun werden, das können die Parteigenossen allerwärts versichert sein.

# Nürnberg=Fürth.

Die Städte Aurnberg und Burth, die Zentren der bagerischen Großindustrie, sind naturgemäß der Sauptsitz einer gielbewußten Arbeiterbewegung in Bayern. Rein Bunder daber, daß fich die Reaktion mit besonderer Lust maßregelnd auf diejenigen Benossen stürzte, die agitatorisch und in sonstiger Beziehung dort tätig waren und zum teil noch sind. Schon vor dem Hus= nahmegeset, im Jahre 1874, hat man es seitens des fortschritt= lichen Magistrats, der dort Polizeigewalt zu üben hat, fertig gebracht, die Sisenacher Parteimitgliedschaft auf Grund des bauerischen Bereinsgesetzes, welches an verrückten und reaktionaren Bestimmungen dem preußischen und sächlischen Bereinsgesetze nichts nachläßt, als "Berein" zu erklären und denselben aufzulösen. Während der Uttentatsperiode, als der Paroxismus der Sozialistenausrottung in den Schädeln der deutschen Spiegburger tobte, zeichnete sich in Aurnberg besonders die "fortschrittliche" Presse, an ihrer Spite der "Frankische Rurier", durch ununterbrochene gang unglaubliche Denunziationen gegen die gesamte Arbeiterklasse, in specie gegen das Arbeiterorgan "Aürnberg-Fürther Sozialdemokrat" und dessen Redakteure, aus. Dieser Jahrgang des Hauptorgans des frankischen "Freisinns" wird späteren Generationen noch als eine Schandfaule für die Berkommenheit des deut= ichen Bürgertums in diefer Periode dienen konnen. Es ift erklärlich, daß ein solches Blatt mit dem Cintritt des Sozialistengesetzes sich erst recht die Gelegenheit zum Denungieren nicht entgeben ließ, und es sind denn auch unzweifelhaft gablreiche polizeiliche Haussuchungen und sonstige Maßregeln direkt auf das Ronto der Cätigkeit dieses Denunziantenblattes gu setzen. Sein hauptaugenmerk richtete es darauf, das Verbot des ihm unendlich unbequemen Arbeiterblattes berbeizuführen. Das lettere, welches - nachdem die Unnahme des Gesetzes feststand - schon pom 1. Oktober 1878 an unter anderem

Titel erschien und diejenige Vorsicht in bezug auf Inhalt und Speziell Ausdrucksmeise mahrte, welche zu jener Zeit unerläßlich mar, um nicht stranguliert zu werden, entging jedoch den Sallftricken des Gesetzes, und die Denungigtionen der Serren pom "Fortschritt" blieben wirkungslos. Dagegen stürzte sich die Polizei mit einer mahren Wonne auf die Grillenbergeriche Buchhandlung, welche den Vertrieb der Parteischriften innegehabt und auf die Senossenschaftsbuchdruckerei (nunmehr Wörlein u. Romp.). Es existiert in Deutschland wohl kaum ein zweites zu der Sozialdemokratie in irgend welcher Beziehung stehendes Geschäft, welches in gleich raffinierter Beife belästigt, geguält und schikaniert worden ist, wie genanntes Druckerei= und Verlagsgeschäft. Die Haussuchungen regnete es förmlich, und die Polizeibeamten mußten bald beffer, mo fie die einzelnen Bücher und Drucksachen zu suchen batten, als die Inhaber des Geschäftes. Und dies alles trot — oder vielleicht gerade weil niemals etwas zu finden war, was sich zu einem gerichtlichen Vorgeben gegen das Geschäft geeignet hätte. Wohl sind gahlreiche Berbote über Berlagsgrtikel genannter Firma ausgesprochen worden — namentlich von Wahlflugblättern und Broschuren, die oft geradezu von allerharmlosesten Charakter maren, aber ein eigentlicher Jang, der sich gelohnt hätte, murde nie gemacht. Doch ja, ein Sang, der fo recht den Charakter des Sozialistengesetzes kennzeichnet, ist doch gelungen. Um 14. Dezember 1882 bielt Genosse Rarl Brillenberger, der Mitinhaber des Geschäftes, der mittlerweile - als Antwort der Nürnberger Arbeiter auf die ihnen gugefügten Berfolgungen — 1881 in den Reichstag gewählt worden mar, eine Rede bei der Belagerungszustands-Debatte im Reichstag, in welcher er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berge hielt, u. Al. auch das bekannte Abenteuer des tugendhaften Berbert Bismarck mit der Sürstin Carolath andeutungsweise erwähnte. Diese Rede verschnupfte derart an "hoher" Stelle und bei Putty und Ronsorten, daß am felben Sage noch auf telegraphische Unweisung des Berliner Polizeipräsidiums der im Verlage von Wörlein u. Romp. erschienene Arbeiter=Noti3=Ralender des laufenden Jahres verboten und eine kleine Bagenladung davon durch die Nürnberger Polizei meggeführt murde. Das Berbot, angeblich megen der in dem Beschichtskalender aufgeführten Attentate ausgesprochen, blieb

auch aufrecht erhalten (die dagegen eingereichte Beschwerde wurde erst mehr als ein Halbjahr später in ablehnendem Sinne erledigt) und das Seschäft erlitt dadurch einen enormen Schaden. Srillenberger sprach es später, gelegentlich einer Debatte über die Etatsposition für die Reichskommission, im Reichstag offen aus, daß dieses Berbot nichts weiter als ein Ukt der Rache gewesen sei, und die Bertreter der Regierung steckten diesen Vorwurf stillschweigend zustimmend ein.

Auch anderen Senossen gegenüber war die Aürnberger Polizei ungemein fleißig, mehrfach wurden großartige Aazzias in der ganzen Stadt gleichzeitig vorgenommen. Meist war es der böse Züricher "Sozialdemokrat", wonach gesucht wurde. Nach den in der "Fränkischen Tagespost" niedergelegten Lokalnachrichten über erfolgte Haussuchungen, die jedoch kaum ganz vollständig sind, da viele Leute aus geschäftlichen und ähnelichen Nücksichten gar keine Mitteilungen von den bei ihnen vorgenommenen Durchsuchungen machten, haben im ganzen während der zehn Jahre 113 Haussuchungen in Nürnberg stattegefunden. Das Sesamtresultat derselben ist ungemein kläglich und kann fast mit 00 bezeichnet werden.

### Oberfranken.

Zur Rennzeichnung dafür, mit welcher Rücksichtslosigkeit jede, auch die berechtigtste Arbeiterbestrebung seitens der Regierungsgewalt unterdrückt wird, mag das Aktenstück in der Denkschrift Aufnahme finden, in dem der Regierungspräsident von Oberfranken die Erklärung des Jachvereins der Rorb= macher von Schney zu einem politischen Berein billigt und be= stätigt. Jum befferen Verständnis fei bemerkt, daß die Rorbmacher in Oberfranken mit zu den gedrücktesten Proletariern gehören, die in Deutschland leben. Durchweg Sausarbeiter, sind die Rorbmacher Opfer eines Trucksustems, wie es unverschämter nirgends vorkommt. Seit Jahren seufzen die Arbeiter unter diesen unleidlichen Zuständen, aber obwohl die Gewerbeordnung den Truck ausdrücklich mit Strafe bedroht, haben die Behörden nie etwas Durchgreifendes getan, um dem Recht Beltung ju verschaffen und den dringenosten Wünschen der Urbeiter gerecht zu werden. Wer sich über diese Ungelegenheit genauer unterrichten will, der möge das verdienstvolle Büchelchen über die Lage der Rorbmacher in Oberfranken

273

von Dr. E. Sax nachlesen. Sier sei nur konstatiert, daß die Arbeiter, nachdem sie erfahren, daß ihnen von berufener Seite keine Silfe murde, ichließlich gur Selbsthilfe griffen und einen Kachverein gründeten, dellen 3meck es mar, einerseits die gemerblichen Interessen der Arbeiter gu schützen, andererseits dem infamen Trucksustem entgegenguwirken. Diefer Schritt brachte nun mit einem Male Leben in die Beborden. Die Großkaufleute, die aus dem Truck jährlich Causende profitieren, bekamen Ungft, daß ihr ungesetliches Treiben por die Oeffentlichkeit gebracht und in Zukunft unmöglich gemacht werde, und so mußte denn die Behörde jum Schutz der Ausbeuterfreiheit einschreiten. Das Begirksamt in Lichtenfels erklärte den Sachverein der Rorbmacher für einen politischen Berein. Da politische Vereine keine Minderjährigen und keine Frauen zu Mitgliedern haben, und auch mit anderen Bereinen nicht in Berbindung treten dürfen, so mar bei der Urt der Arbeitsperhältnisse in der Rorbmacherei diese Politisch-Erklärung gleichbedeutend mit der Aufhebung der Wirksamkeit des Bereins. Der Vorstand desselben rekurrierte deshalb an die Regierung um Aufhebung des Erlasses, worauf der nachfolgende, zur Charakterisierung der unter dem Schandgesets und in der Zeit der driftlichen Sozialreform üblichen Unterdrückung der fachgewerblichen Arbeiterbestrebungen ungemein bezeichnende Entscheid erfolgte:

#### Vagrenth, 8. Mai 1884.

Auf die von der Vorstandschaft des Fachvereins der Kordmacher in Schney gegen die bezirksamtliche Verfügung vom 28. März ds. 3s., eröffnet am 30. desselben Monats, erhobene und am 6. April ds. 3s. beim königlichen Bezirksamt eingelausene Veschwerde wird die angesochtene Perfügung, durch welche der Fachverein der Kordmacher als politischer Verein erklärt wurde, auf den die Vestimmungen der Artikel 1—9 und 14—18 des Geziehes über die Versammlungen und Vereine vom 26. Februar 1850 Anwendung zu finden haben, unter Abweisung der Veschwerde bezstätigt und zwar aus folgenden Gründen:

Wie bereits in der bezirksamtlichen Verfügung vom 28. März dieses Jahres ausgesührt wurde, so lassen die im § 1 des vorgelegten Statutes bezeichneten Zwecke des Vereins "allgemeine gewerbliche Vorträge und Vesprechungen über allgemeine Fachangelegenheiten zu veranstalten, ferner die für die Korbmacher in Oberfranken vorhandenen missichen Arbeitsbedingungen zu beseitigen

und zu diesem Behuf auch auf die Rollegenschaft in anderen Orten einzuwirken und die porhandenen Uebelstände gemeinsam zu bekämpfen", keinen Zweifel darüber, daß die Bereinstätigkeit lich nicht sowohl auf die Förderung der geistigen und gewerblichen Interessen seiner Bereinsmitglieder, wie in dem Statut angegeben, ju beschränken, als vielmehr auch eine Einwirkung auf die Verhältnisse der obigen oberfrankischen Rorbmacher-Bepolkerung fich zu verschaffen hat, und daß demnach die stattgehabte Vereinigung. wenn sie vielleicht auch junächst aus dem Bestreben der Forderung der eigenen Interessen hervorgegangen sein mag, gur Erreichung dieses 3meckes sich mit allgemeinen Ungelegenheiten und insbesondere mit den sozialen Berhältniffen der Rorbmacherei überbaupt (1) zu befassen hat. Diese auf die allgemeine soziale Lage der Arbeiter oder doch der Rorbmacherbevölkerung insbesondere Bezug habenden Bestrebungen des Bereins treten aber unsweifelhaft noch deutlicher in dem § 1 Ziffer 4 der Statuten aufgenommenen Bereinsmecke, der "Unterstützung derjenigen Mitglieder, welde infolge pon Aussperrung oder Arbeitseinstellung ohne Arbeit sind", zutage, wodurch der Berein lich die Möglichkeit der Organisierung von Arbeitseinstellungen, sei es jum Zwecke der Hintertreibung der Minderung der Arbeitsmeise oder jum 3mecke der Durchsetung von Lohnerhöhungen gesichert bat, welche eintretenden Salles ihre Rückwirkung auf die sozialen Berhältniffe im Allgemeinen äußern mußten. Das königliche Bezirksamt bat daber mit Recht auf Grund der porgelegten Statuten angenommen, daß der Berein fich mit Ungelegenheiten öffentlicher Natur gu befassen hat und daß er fernerbin als politischer Berein nach Maßgabe der Urtikel 14 u. ff. des Bereinsgesetzes zu behandeln sei. . . .

Jugleich wird dem königlichen Bezirksamt im Nachgang zur Regierungs-Entschließung vom 26. März c. Nr. 5052 nachfolgen-

des eröffnet:

Nach den von der königlichen Regierung gepflogenen Erhebungen bestehen in der Stadt Nürnberg sieben verschiedene Fachvereine, deren Statuten im Wesentlichen mit denen des Fachvereins der Rorbmacher in Schney übereinstimmen (!) und deren Vorstände größtenteils notorisch der sozialdemokratischen Partei angehören.

Eine Einschreitung gegen dieselben auf Grund des Reichsgesethes gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie hat die jetzt nicht stattgesunden. Bezüglich des Fachvereins der Rorbmacher in Schney ist dermalen gleichfalls eine Beranlassung zur Einschreitung nach Maßgabe dieses Reichsgesethes nicht gegeben; das königliche Bezirksamt wird aber veranlaßt, auch fernerhin der Tätigkeit und weiteren Entwicklung dieses Bereins seine besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden und bei etwaiger

Wahrnehmung sozialdemokratischer Bestrebungen nach Maggabe der einschlägigen Bestimmungen vorzugehen.

Der Rgl. Regierungs-Präsident: v. Buchtorff.

Diesem Aktenstück etwas hinzuzufügen, ist wohl überflüssig; es genügt anzuführen, daß der Fachverein sich zur Auflösung genötigt sah, und daß die armen Rorbmacher heute mehr als je unter dem blutsaugerischen Trucksustem leiden.

Wie gegenüber den armen Rorbflechtern um Lichtenfels. Schney und Umgegend, so ist man den Arbeitern überall in unferem Teile Frankens entgegengetreten. In Baureuth, Sof und Bamberg genügt es, eine Bersammlung von unserer Partei anzumelden, um des Berbots sicher zu sein. Rann aber wirklich einmal eine Versammlung abgehalten werden, so ist das eine Ausnahme und bestätigt nur die Regel. Trot all dieser Maßregelungen und Unterdrückungen macht aber auch in unserer Proving der Sozialismus Fortschritte; das beweist am besten gerade der Wahlkreis Rronach-Lichtenfels mit seiner Rorbmacherbevölkerung. Dort wurden im Jahre 1878 zum ersten Male sozialdemokratische Stimmen abgegeben und zwar im ganzen 198; bei der letzten Wahl im vorigen Jahre aber zählte unser Randidat 3659 Stimmen. Die rege Fürsorge, welche die bauerische Regierung und speziell der Regierungspräsident v. Buchtorff für das Wohl der reichen Raufleute in Lichtenfels und Rronach zu allen Zeiten bekundet haben, hat den armen Rorbflechtern die Augen geöffnet. Wenn die Urmen eben nicht mehr reden dürfen, dann werden die Steine für lie fprechen.

# Pforzheim.

Sar mancherlei an Niedertracht und Tücke, was die hiesigen Alrbeiter seit Bestehen des Sozialistengesetzes erdulden haben müssen, wäre von hier zu berichten, doch würde uns das viel zu weit führen. Es sei deshalb nur konstatiert, daß die hiesige Polizei es sich von jeher zur besonderen Aufgabe gemacht hat, Arbeiter, welche ihr als Sozialdemokraten bekannt waren, dadurch zu verfolgen, daß sie zu deren Prinzipalen ging und dieselben darauf aufmerksam machte, welch gefährliche Menschen sie beschäftigen. So mancher Familienvater wurde auf diese Weise brotlos gemacht und dadurch viel Elend verursacht. Bei Inkrafttreten des Gesehes wurden hier wie überall alle vors

bandenen Arbeiterorganisationen zerstört. Dieses Schicksal traf auch den girka 400 Mitglieder gählenden Arbeiterbildungsverein. Der Verein besaß ein haus, auf welches 8000 M anbezahlt maren, eine große Bibliothek pon über 3000 Bänden. achlreiches Mobiliar, Rlavier, Rarten, Globus und andere Unterrichtsmittel. Dieses alles, aus Arbeitergroschen gekauft. murde von der Polizei weggenommen und die Bildungsstätte. wo so mancher Arbeiter sein aus der Schule mitgebrachtes mageres Willen zu erweitern Gelegenheit hatte, geschlossen. Nach Auflösung dieser "verdächtigen" Vereine erhielten der hiefige Turnerbund und die Gesellschaft "Ronkordia" die Auflage, keines der hervorragenden Mitglieder der aufgelöften Bereine aufzunehmen, bei Strafe der polizeilichen Schließung. Um der Polizei die Rontrolle zu ermöglichen, mußten die genannten Bereine von 14 Tagen zu 14 Tagen die Liste der aufgenommenen Mitglieder einreichen. Ihrem Wahlspruch: Frisch, frei (und besonders) fromm! getreu, kamen denn auch die Turner dem durchaus ungefetlichen und geradezu erniedrigenden Berlangen nach.

# Plauen i. 3.

Das Boigtland, 1848/49 der Hauptherd der demokrati= ichen Bewegung in Sachsen, ist heute im Reichstag durch den Oberstaatsanwalt Hartmann vertreten, einem Reaktionar vom Ropf bis zur Zehe und Streber der gewöhnlichsten Sorte. Der Vourgeoisie sind eben die Zähne ausgefallen, sie ist gabm ge= worden, und unser Rleinbürgertum ist entweder pergrmt und jum Proletariat herabgesunken, wie die Tausende von hauswebern, die im Voigtland leben, oder soweit dieser Verarm= ungsprozeß sich noch nicht ganz vollzogen hat, hofft der Spießer, der infolge der Großproduktion den wirtschaftlichen Untergang vor Augen sieht, seine Errettung noch von den Zunftbestrebungen à la Uckermann. Das Proletariat aber, soweit es auf= geklärt ift, wird mit allen Mitteln brutaler Polizeiwillkur niedergehalten. Den Causenden indes, die draußen in den Dörfern und kleinen Städten wohnen, kann die Beilsbotschaft des Sozialismus nicht gebracht werden, denn sie leben in sklavischer Abhängigkeit von ihren "Brotherren", auf deren Wink Polizei und Gerichte allezeit bereit sind, jeden unschäd= lich zu machen, der es magt, diesen Mermsten der Urmen von ihren Menschenrechten zu reden. Die Behandlung, die Senosse

Christensen hier erfahren hat, und die in einem anderen Rapitel des Näheren folgt, ist ja wohl noch in aller Erinnerung.

Von all den zahllosen Maßnahmen, welche auf Grund des Schandgesetzes vorgenommen wurden, um die Arbeitersache zu schädigen, sei nur die Art und Weise geschildert, wie man uns bei der letzten Wahlbewegung auf "legale" Weise um das Versammlungsrecht betrog. Vonseiten der Gegner hatte man "Sprengkolonnen" organisiert, und besonders auf dem Lande drangen die Militärvereine auf Rommando in die Versammlungen ein und brachten dort Hochs auf den Raiser und Vissmarck aus und sangen die "Wacht am Thein", so daß die Versammlungen fast überall unmöglich waren. Hier wurde das gleiche Manöver versucht, was natürlich zu scharfen Auseinandersetzungen führte, denn wir ließen uns diese Vergewaltigung nicht gefallen. Darauf erhielt der Einberufer einer neuen Versammlung folgendes Verbot zugestellt:

"Bei der großen Erregung, die aus Anlaß der bevorstehenden Reichstagswahl bei einem Teile der hiesigen Bevölkerung herrscht, ist dringende Sefahr vorhanden, daß die nach der gestrigen Wahlsversammlung vorgekommenen erheblichen Störungen der öffentslichen Ruhe und Ordnung aus Anlaß der von Ihnen für heute angemeldeten öffentlichen Wählerversammlung sich wiederholen, wenn nicht in noch bedenklicherem Umfange auftreten werden. Es wird deshalb auf Grund von § 12 des Sesets, das Vereins- und Versammlungsrecht betreffend, vom 22. Avvember 1850 die von Ihnen am 17. ds. Alts. angemeldete Wählerversammlung hiermit verboten."

Weil also das "Sprengen" nicht zog, verbot man, um die "Aufregung" zu mildern. Um Gründe zur Maßregelung ist man eben nie verlegen.

# Spremberg.

Wer würde wohl bei der Zusammenstellung der Schandtaten auf Grund des Sozialistengesetzes unser kleines Städtchen nennen, wenn nicht aus lächerlichem Anlaß über unseren Ort der kleine Belagerungszustand verhängt und damit die Augen von ganz Deutschland und darüber hinaus auf uns gelenkt worden wären? Der Anlaß zu der Anwendung der "schneidigsten Waffe" des Sozialistengesetzes auf unseren Ort wurde aus einem ganz unbedeutenden Nekrutenkrawall hergeleitet, wie solche fast jedes Jahr in den verschiedensten Gegenden Deutschlands vor-

kommen. Daß die Rekruten ein rotes Caschentuch an einen Stock banden, ist ebenso oft behauptet als bestritten worden. Catfache aber ift, daß der Polizeisergeant Subrich, der später pon hier fort mußte und dem dabei die städtische Behörde das Zeugnis ausstellte, daß er handelfüchtig und unzuverläffig sei, die Rekruten propozierte und zu Ausschreitungen reizte. Nachdem der kleine Belagerungszustand einmal erklärt mar, mußte derselbe natürlich auch, wenigstens dem Schein nach, gerechtfertigt werden, und so machte man gegen die jungen Leute, welche nichts anderes getan, als was hundert und tausend andere ebenfalls bei der Rekrutierung tun und wofür fie meift gar nicht oder nur mit geringen Ordnungsstrafen belegt merden, einen großen Prozeß wegen Aufruhr anhängig. In diesem Prozeß, der sich gegen zirka 40 Angeklagte richtete und vor dem Seschworenengericht in Rottbus gur Berhandlung kam, wurde alles in allem auf über 40 Jahre Befängnis erkannt. Der Polizeisergeant hubrich murde mahrend der Berhandlung des Meineids überwiesen; er beschwor nämlich, daß ein gemisser Meisel an dem Juge der Rekruten beteiligt gewesen sei, mabrend dann festgestellt worden, daß Meisel erst am Albend des Tages, da der Jug stattfand, aus dem Gefängnis entlassen worden mar, wo er eine Strafe wegen Beleidigung des meineidigen Lumpen Subrich verbüßt hatte. Natürlich mußte Meisel freigesprochen werden, trot des Falscheides von Hubrich. Hubrich selbst aber ift niemals für seinen Schurkenstreich gur Berantwortung gezogen worden. Um der ganzen Schurkerei die Rrone aufzusetzen, erhielten die Verurteilten, soweit sie sich auf freiem Suß befanden, die Aufforderung, am Weihnachtsabend 1886 ihre Saft anzutreten. Zu solch Semeinheiten vermag sich eben doch nur ein driftlich-germanischer Staat wie Preußen-Deutschland aufzuschwingen. Wie so gang ohne allen wirklichen Grund die Proklamierung des "Rleinen" war, das geht wohl am besten daraus hervor, daß mahrend der zwei Jahre, da wir uns "belagert" saben, nur ein einziger Benosse ausgewiesen murde. Seute ist der Belagerungszustand fort, die Schande und Schmach aber, denselben aus solchem Unlag überhaupt verhängt und dann, um ihn zu rechtfertigen, so viele junge Menschen ins Gefängnis und Elend gebracht ju haben, wird nicht ausgelöscht werden, sondern ewig eines der schmachpollsten Blätter der Puttkamerschen Schandwirtschaft bleiben.

# Zeitz.

Eines der unglaublichsten Urteile ist gleich zu Unfang der Wirksamkeit des Schandgesetes, am 18. Februar 1879, pom bieligen Rreisgericht gefällt worden. Sier existierte por Erlaß des Sozialistengesetzes der Gesangverein "Union", der sich dem "Allgemeinen Sängerbund" in Sotha angeschlossen hatte. In der Generalversammlung vom 31. Oktober 1878 beschloß nun der Gesangverein "Union", aus dem "Allgemeinen Sangerbund" auszutreten, und murde dies auch bei der Polizei angezeigt. Crotdem wurde, als unterm 4. November 1878 der Stadtrat in Sotha den "Allgemeinen Sängerbund" auflöste. auch die "Union" als ein "Iweigverein" aufgelöst. Aun trafen sich in der Sastwirtschaft 3. Frank hierselbst am 12. November eine größere Ungahl von Mitgliedern des aufgelöften Bereins in den Wirtschaftslokalitäten, in denen sich auch, nach den eigenen Ungaben der Unklage, viele andere Gafte und fogar notorische Gegner der Sozialdemokratie befanden. Dort wurde gesungen, von einzelnen auch deklamiert und natürlich auch Bier In diesem Vorgang erblickte das Rreisgericht nun die Fortsetzung eines verbotenen Bereins und verurteilte drei Personen als Leiter 2c.: eine zu 3 und zwei zu je 2 Monaten, 18 weitere Ungeklagte aber zu je 14 Tagen Sefängnis. mahrend der Restaurateur, weil er in seinem Wirtschaftslokal, das jedermann zugänglich war und tatsächlich von den verschiedensten Personen an dem betreffenden Abend besucht mar, an die Angeklagten Bier ausschenkte, ebenfalls zu 3 Monaten Gefängnis perurteilt murde. Dem Staatsanwalt mar aber dieses Urteil noch nicht stark genug und dieser schamlose Bursche hatte die Frechheit, wegen zu niedrigen Ausmaßes der Strafen zu appellieren und neben den böheren Gefängnisstrafen zugleich für 8 Verurteilte die Zulassung der Aufenthaltsbeschränkung zu verlangen. Das Appellationsgericht in Naumburg hat zwar diese freche Zumutung zurückgewiesen, das Erkenntnis erster Instanz aber gleichwohl bestätigt. Auf Grund des Sozialistengesetzes oder doch infolge desselben ist zwar manches gemeine Urteil gefällt worden, mit eines der gemeinsten aber ist diese Verurteilung der hiesigen früheren Mitglieder des Gesangvereins "Union".

# Ausgewiesene in Amerika.

Im nachstehenden Rapitel werden von einer Unzahl Parteigenossen, welche infolge von Maßregelungen auf Grund des Sozialistengesetzes sich genötigt sahen, der Heimat Lebewohl zu sagen und jenseits des Weltmeeres sich eine neue Existenz zu gründen, kurze Notizen gegeben. Dieselben rühren von den betreffenden Senossen selbst her und sind mittels Fragebogen gesammelt worden, welche von einem in New York aus den Neihen der Ausgewiesenen zusammengetretenen Romitee versandt wurden, als dort die Absicht der Veröffentlichung einer Denkschrift bekannt wurde. Wir führen die Ausgewiesenen und die Vertriebenen getrennt an. Wohl nur wenige dieser deutschen Arbeiter hätten dem Vaterland den Nücken gekehrt, wenn sie nicht als Opfer infamer Verfolgungssucht schließlich dazu gezwungen gewesen wären.

Die Austreibungen der Protestanten aus Tirol und Sal3= burg und der Hugenotten aus Frankreich werden in allen Ge= schichtsbüchern als Zeichen ewiger Schmach und Schande für die betreffenden Regierungen behandelt. Daß die Ausweißungen und Austreibungen armer Arbeiter aus ihrer Heimat und ihren Wohnsiten, nur um ihrer politischen Ueberzeugung willen, weniger schmachvoll sind, wird kein Unparteiischer behaupten. Wenn aber die Sewalthaber glaubten, die Ausgewiesenen und Vertriebenen dadurch unschädlich gemacht zu haben, daß sie dieselben nötigten, jenseits des Ozeans sich ein neues Beim zu suchen, fo ift die Schergenrechnung auch in diefem Salle wieder guschanden geworden. Unsere braven Senossen, denen polizeiliche Brutalität und blinde Berfolgungsmut den Aufenthalt im Baterland unmöglich machte, haben desmegen dasselbe noch nicht vergessen, und wenn sie auch an den Rämpfen unserer Partei in Deutschland nicht mehr aktiv teilnehmen konnten, so haben sie doch in pekuniärer Sinsicht die Rämpfer auf das kräftigste unterstützt. Zu jedem Wahlkampf in Deutschland haben die amerikanischen Gefinnungs= genossen reichliche Mittel geliefert. Bur Wahl im Jahre 1887 allein über 40,000 M, und auch sonst fehlen die Beiträge aus Umerika nie in den Abrechnungen unserer Partei. Daß diese Teilnahme an unseren Parteikämpfen aber jenseits des Ozeans eine so rege ist, ist wesentlich das Verdienst unserer Ausgewiesenen und Bertriebenen.

Aber nicht nur pekuniäre Opfer haben diese Senossen für die Bewegung in Deutschland gebracht, sie wirken auch unermüdlich dafür, den Rreis unserer Anhänger unter dem deutschen Element Amerikas zu erweitern. Und wenn in Amerika das Verständnis für die Vorgänge in Deutschland immer klarer wird, und die Jahl derjenigen Deutschamerikaner, welche des naiven Slaubens waren, daß nach den Rriegen von 1866 und 1870/71 sich "alles so herrlich erfüllt" habe, immer kleiner wird, so haben unsere Ausgewiesenen und Vertriebenen ihr redlich Teil zu diesem Umschwung beigetragen. Auch jenseits des Ozeans noch mit vollem Herzen an dem Ringen und Streben der Arbeiter in der deutschen Heimert teilnehmend, gehören die nach Amerika Ausgewiesenen und Vertriebenen immer noch zu uns und wurden sie deshalb auch in dieser Schrift aufgeführt.

Das, was wir vorstehend von den in Amerika lebenden Senossen sagten, gilt auch in gleicher Weise für jene Ausgewiesenen und Vertriebenen, die in den verschiedenen außerdeutschen Staaten Europas leben. Doch deren Namen fehlen uns zum größten Teil und sie konnten deshalb nicht aufgezählt werden.

Vactke Wilhelm, Kolporteur und Brothandler, Holsteiner. **Aew** York. — Mußte in den zwei Jahren bis zu seiner Ausweisung sich 12 Haussuchungen gefallen lassen. Erotzdem es die Richter in zwei Instanzen abgelehnt hatten, in dem Abdruck eines Gerstäckerschen Romans, dessen Beröffentlichung in dem verbotenen "Hamburg-Altonaer Volksblatt" begonnen worden und dessen Schluß nach dem Verbot als Separatausgabe für die Abonnenten des unterdrückten Blattes erschienen war, die Fortsetzung einer verbotenen Druckschrift zu erblicken, wurde ihm seitens der Polizei das Necht der Kolportage entzogen. Ausgewiesen aus Hamburg-Altona am 22. November 1880. Verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Baetke, Jigarrenarbeiter, Holstein. Rew York. — Um 12. November 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen, ging Baetke, der stets ein braver und opfermutiger Genosse und deshalb mit Haussuchungen und sonstigen Schikanen reichlich bedacht worden war, nach Amerika. Bon einer schleichenden Krankheit befallen, starb er am 29. März 1882 im deutschen Hospital in New York.

Vartsch Karl Wilhelm, Schuhmachermeister, Schlesien. Saratoga.
— Wegen agitatorischer Tätigkeit am 3. Oktober 1879 aus Berlin

ausgewiesen, wurde Vartsch im nächsten Jahre wegen Vannbruchs mit 10 M bestraft. Verheiratet.

Vanmann August, Schriftseter, Bayern. New York. — In Berlin wegen angeblicher Fortsetung der verbotenen "Berliner Freien Presse angeklagt, wurde er freigesprochen. Bis zu seiner mit der Proklamierung des "Rleinen" erfolgten Ausweisung aus Berlin, meint Baumann, sei er von der Polizei wie ein General behondelt worden, d. h. er hatte stets zwei Mann (Spitzel) als Bedekung hinter sich und nachts einen Doppesposten vor der Türe. Dutzende von Haussuchungen in Berlin und Hamburg, doch stets mit negativem Resultat. Außer aus Berlin auch im November 1880 aus Hamburg ausgewiesen. Verheiratet.

Beeck Theodor, Schreiner, Brandenburg. **New York.** — In Berlin am 12. April 1880 verhaftet und wegen Berbreitung verbotener Schriften, geheimer Berbindung, Sammelns für verbotene Iwecke 2c. unter Anklage gestellt, brachte Beeck drei Monate in Untersuchungshaft zu, um dann freigesprochen zu werden. Im Februar 1882 wurde er als Opser der Wahlagitation aus Berlin ausgewiesen, nachdem er von 1879 bis zur Ausweisung sehr häusig beshaussucht und ihm im Jahre 1880 das Kolportagerecht entzogen

morden war.

Becker Rarl, Webergeselle. Berlin. New York. — Burde am

14. Juni 1887 aus Potsdam ausgewiesen. Witwer.

Becker Theodor, Zigarrenmacher, Altenburg. Aem York. — Nach mehrfachen Haussuchungen sowohl in seiner Wohnung wie in seiner Arbeitsstelle und nach Wegnahme der Schriften wurde Becker am 30. Juni 1881 aus Altona-Hamburg ausgewiesen. Heute ist er infolge Aervenkrankheit dauernd arbeitsunfähig. Verheiratet.

Behnke Cduard, Jigarrenarbeiter, Holstein. New York. — Nach einer Haussuchung wurde Behnke am 22. August 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Benzin Fr. A., Schneider, Mecklenburg. Aew York. — Wurde am 10. Dezember 1879 aus Berlin und am 3. November 1880 aus Hamburg ausgewiesen. In Berlin und Hamburg je eine Haussuchung. Konstatiert, daß die Beamten bei den Suchungen "einigermaßen anständig waren". Es gibt eben keine Regel ohne Ausnahme. (Benzin ist mittlerweise an der Schwindsucht verstorben.)

Biehl 5., Zigarrenarbeiter. Rew York. — Am 25. August 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen, nachdem vorher eine Haussuchung

bei ibm stattgefunden.

Bösch Franz Joseph, Buchhändler, Cirol. Aew York. — Wurde als Verbreiter des Protestes gegen den Leipziger Velagerungszustand denunziert und am 26. Juli 1881 dasür ebenfalls aus Leipzig ausgewiesen. In Leipzig wurde er dreimal behaussucht und zweimal drang die Polizei morgens um 4 Uhr in die Wohnung ein, Frau und

Rinder aus dem Bett jagend. Das eine Mal lag die Frau im Wochenbett — sie hatte drei Tage vorher geboren —, trotzdem mußte sie nebst dem Rinde aus dem Bette und die Schergen schämten

sich nicht, selbst dieses Bett qu untersuchen. Drei Rinder.

Brauer August, Zigarrenarbeiter und Rolporteur, Holftein. New 2lork. — Wegen Fortsetzung des perbotenen Altonger Volkspereins murde er zu 40 M Geldstrafe verurteilt. Zwei Mitglieder des Bereins (Radenbausen und Lasku) hatten die Denungianten gespielt. Als Rolporteur der "Gerichtszeitung", in welcher die Altonger Polizei durchaus eine Fortsetzung des verbotenen "Hamburg-Altonger Volksblatt" seben wollte und deren Berbreitung in Altong sie des= halb Wochen lang mit allen Mitteln zu hindern suchte, hatte er manche Schwierigkeit zu überminden. Seine Frau murde einmal gelegentlich des Austragens der "Gerichtszeitung" von der Polizei verfolgt; da bei früheren gleichen Untaffen die Schergenknechte des Polizeikommiffars Engel die Frau, trot Protestes, körperlich unterlucht hatten, luchte diesmal die Frau zu entfliehen, fiel auf dieser Klucht in einen Holzkeller und zerschmetterte sich die Schulter. Haus= suchungen murden bei Brauer ungahlige abgehalten, dabei nahm man logar die Ofenrobre auseinander und öffnete die Betten, um in den Jedern zu suchen. Nach der im November 1880 erfolgten Ausmeisung mietete Brauer auf Altenwärder, einer Elbinsel, Wohnung, doch als er einziehen wollte, stand ein Gendarm por der Ture und zwang ihn, wieder weiter zu geben. Brauer ging nach harburg, wurde aber auch dort auf Schritt und Tritt verfolgt. Als er im Jahre 1881 nach Umerika ausgewandert war, wurde ihm die mittlerweile erfolgte Ausweisung aus harburg nachgesandt.

Broda Karl, Maler und Aufwärter. — Broda ist verschollen. Die über ihn eingesandten Mitteilungen mögen hier wörtlich solgen, da sie so recht deutlich zeigen, wie "Anarchisten" gezüchtet werden. "Karl Broda, Freskomaler und Auswärter, aus Berlin beim ersten Schub ausgewiesen, wandte sich nach Hamburg, wo er am 28. Oktober 1880 dasselbe Schicksal hatte. Aun wanderte er nach Amerika aus, war zuerst in New York und im Januar 1881 ging er nach St. Louis, wo er die erste anarchistische Gruppe organisierte. Hänsige Arbeitsslosskeit, verbunden mit Verbitterung über seine Lage, hatten ihn ins Mostsche Lager gebracht. Im Jahre 1883 ging Broda weiter westlich, schrieb zuletzt von Waco (Texas) und ist seit vier Jahren

verschollen. Seine Fran und drei Rinder leben in Berlin."

Brückmann Engelbert, Zigarrenarbeiter, Aheinland. Rew York.
— Nach vielfachen Haussuchungen und sonstigen Scherereien ereilte auch ihn das Schicksal der Ausweisung, als die "schneidige" Waffe des "Kleinen" über die alte Hansastadt an der Elbe und ihre Umgebung geschwungen wurde. Verheiratet und Vater von vier Kindern.

Carsson Carl Andolph, Restaurateur, Schweden. **Aewhaven** (Connecticut). — Seit 1871 in Altona ansässig, wurde er nach diversen Houssuchungen im November 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet.

Shriftensen Jens, Journalist, Schleswig. Rew York. — Aus Berlin am 3. Juli 1886 auf Grund des "Meinen" ausgewiesen, ging er nach Plauen i. B., wo er wegen Berbreitung 2c. 3u 3 Monaten Gefängnis und Julässigkeit der Ausenthaltsbeschränkung verurteilt wurde. Nach Abbüßung dieser Strafe, der 3 Wochen Untersuchungsshaft vorausgegangen waren, begann eine förmliche Jagd. Er wurde ausgewiesen:

1. November 1886 aus der Kreishauptmannschaft Zwickau (Aufenthaltsfrist 48 Stunden).

3. Juni 1887 Rreise Bromberg und Saalfeld (Frist 30 Stunden).

10. Juni 1887 Stadt Roburg (Frift 2 Stunden).

25. Juni 1887 1. Weimarschen Verwaltungsbezirk (Frist 24 Stunden).

28. Juni 1887 Stadt Gotha (keine Frist, gleich durch einen Schutzmann an den Babnhof gebracht).

Am 25. August 1886 wurde Christensen in Plauen i. 3. einige Minuten vor Ankunft des sächsischen Königs in seiner Stube vershaftet und vier Stunden lang in Polizeigewahrsam gehalten. Als Grund für die Verhaftung wurde bei seiner Entlassung angegeben, daß der Polizeiinspektor Schwarzkopf "es für möglich gehalten habe", daß Christensen anläßlich des Einzuges des allverehrten Landesvaters "eine Störung der öffentlichen Auhe und Ordnung hätte begehen können". Die Staatsanwaltschaft am Oberlandessgericht in Dresden hat die Unzulässigkeit der Verhaftung anerkannt, die Verfolgung des Schwarzkopf wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung aber abgelehnt, weil derzelbe nicht das Vewustsein der Strafbarkeit beselfen. Aatürlich!

Dabers Karl, Schuhmachermeister, Provinz Brandenburg. **Aew** York. — Um 12. Februar 1879 aus Berlin ausgewiesen, im August 1881 in Hannover wegen Verbreitung zu drei Monaten Sefängnis verurteilt, kehrte er nach Verbiißung dieser Strafe dem Vaterland

den Rücken. Berbeiratet und ein Rind.

**Dorn Otto,** Schankwirt, Schlessen. **Valtimore.** — Im Februar 1882 aus Verlin ausgewiesen, weil er nicht auf das von dem damaligen Polizeileutnant v. Hacke gemachte Anerbieten einging, der Polizei Spionendienste zu leisten. Wegen Verbreitung zc. zu 100 M Geldbusse verurteilt, welche von ihm auch bezahlt wurden. Iweimal behaussucht, wobei alles an Schriften Vorhandene gestohlen wurde. Verheiratet.

Dorjch Karl, Capezierer, Berlin. New York. — Bald nach der Begründung der "Freiheit" und ehe dieses Blatt auf die bekannten Albwege geriet, wurde er wegen Berbreitung desselben in Hamburg

acht Wochen in Untersuchungshaft festgehalten, doch wurde der gegen ihn angestrengte Prozes aus Mangel an Beweisen niedergeschlagen. Dagegen glaubte man in Berlin noch ein Hühnchen mit ihm rupfen zu müssen. Er wurde deshalb nach Berlin ausgeliefert, dort noch 16 Wochen und 4 Tage in Untersuchungshaft behalten und dann zu vierzehn Tagen Sefängnis verurteilt. Nach dieser Verurteilung erfolgte am 20. Februar 1882 die Ausweisung aus Berlin. Wie sehr dabei aber die Polizei besorgt war, daß sie die Spur Dorschs auch außerhalb Verlins nicht verlor, und welcher Ausmerksamkeiten er allerwärts gewärtig sein konnte, zeigt ein Schreiben, das ihm zuging, als er von Zwickau aus an seine Seimatsbehörde Verlin das Sesuch stellte, ihm ein Führungsattest auszustellen. Daraufhin erfolgte nämelich folgende Antwort:

Berlin, den 31. Mär; 1882.

Auf den Antrag vom 16. d. M. eröffnet Ihnen das Polizeispräsidium, daß dasselbe dem Polizeiamt zu Zwickau über Ihre persönlichen und sonstigen Verhältnisse Mitteilungen gemacht hat, mithin die Ausstellung eines besonderen Führungsattestes nicht weiter erforderlich sein wird.

Rgl. Polizeipräsidium. Abteilung II.

Aus diesem Schreiben ergibt sich, daß die Polizei gegen alles Necht und Sesetz sich erfrecht, über Personen, die ihr um der politischen Gesinnung willen nicht gefallen, eine permanent andauernde **Polizei-aussicht** zu verhängen — eine Tatsache, die aufs Neue beweist, wie sehr die Zustände bei uns tatsächlich unterrusssische geworden sind. Welche Folgen aber eine solche Polizeiaussicht für den Betreffenden hat, das sagt uns Dorsch in seiner Antwort auf die Frage: "Haben Sie Polizeischkane oder sonstige polizeiliche Unannehmlichkeiten erfahren?" mit den einsachen Worten: "Sie sind nicht zu beschreiben!"

**Drämel Wilhelm**, Tischler, Brandenburger. **New York**. — Im Upril 1881 aus Berlin ausgewiesen, nachdem er vorher verschiedentlich behaussucht, wie auch von der Straße weg sistiert und auf der Polizeiwache körperlich untersucht worden war. Verheiratet und drei Kinder.

Eiser 3. W., Schuhmacher, Böhmen. Philadelphia. — Er wurde in Leipzig wegen Verbreitung zc. und Aufreizung gegen die bewaffnete Macht vom 25. April bis 4. Juli 1881 in Untersuchungshaft gesteckt, dann aber wegen Mangel an Veweisen entlassen und ausgewiesen. In Halle a. d. S. wurde er 1882 zu 20 M Geldstrafe verurteilt und 1887 als Ausländer ebenfalls ausgewiesen. Dasselbe passierte ihm 1887 in Sera, wo die Ausweisung auf Grund des Sozialistengesetzes ersolgte. Eiser, der in Leipzig und Halle ein selbständiges Geschäft hatte, mußte in Sera wieder als Geselle arbeiten. In den genannten drei Orten zehnmal behaussucht, verschwanden bei

biefen Gelegenheiten verschiedene Bücher und Broschüren. Berheiratet und zwei Rinder.

Seine Ausweisung aus Gera auf Grund des Sozialistengesetzes ist durchaus ungesetzlich geschehen, wie das nachstehende Aktenstück beweist:

#### Beschluß.

Der Schuhmacher Johann Wilhelm Cifer, aus Schluckenau in Böhmen, zurzeit hier wohnhaft, ist in den Jahren 1881 bez. 1885 aus dem Stadtgebiet von Leipzig bez. von Dresden ausgewiesen worden.

Derselbe war im Jahre 1887 in Halle a. d. S. wohnhaft und es ist gegen denselben von dem Königl. Regierungspräsidenten zu Merseburg unterm 13. Juni dieses Jahres die Ausweisung aus dem Gebiete des preußischen Staates versügt worden, weil demselben bereits Aufenthaltsbeschränkungen auferlegt worden seien und weil derselbe als ein fremder lästiger Untertan zu betrachten sei, insbesondere deshalb, weil Eiser seit seiner Aufenthaltsnahme in Halle sich fortdauernd als rühriges und tätiges Mitglied der Sozialdemokratie gezeigt habe und weil auch bei gelegentlich vorgenommenen Haussuchungen verbotene Schriften sozialdemokratischen Ihm gefunden worden seien.

Eiser hat nach seiner Ausweisung Wohnung in hiesiger Stadt genommen und befindet sich zurzeit noch hierselbst.

Es ist anzunehmen, daß derselbe als Mitglied der Sozialdemoskratie bestrebt sein wird, auf unsere Arbeiterkreise einen unheilsvollen Sinsluß auszuüben und es ist derselbe auch hier als lästiger Untertan zu betrachten.

Auf Grund dieser Tatsachen wird der genannte Siser von der unterzeichneten Landespolizeibehörde auf Grund der Bestimmungen in § 22 Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 hiermit aus dem Staatsgebiet des Fürstentums Reuß j. L. ausgewiesen.

Sera, den 13. September 1887.

Fürstliches Landratsamt. (gez.) R. Gräsel.

Auf Grund des angezogenen § 22 Abs. 1 und 2 des Schandgesetes können Ausländer aus dem gesamten Bundesgebiet ausgewiesen werden, vorausgesetzt, daß der **Richter** auf Julässigkeit der Aufentbaltsbeschränkung erkannt hat. Das war aber bei Siser nicht der Fall, weshalb der Ssel von Landrat seine Besugnisse durchaus überschritten hat. Siser konnte auf Grund der Landesgesetze als Ausländer ausgewiesen werden, wie ihm das für Preußen bereits passiert war, aber ihn auf Grund des Schandgesetzes aus dem Fürstentum

Reuf j. L. auszuweisen, dafür lag nicht ein Schein gesetzlichen Rechtes por.

Eitner Otto, Jigarrenfabrikant, Niederlausit. New york. Schon langere Zeit hatte er lich der besonderen Aufmerksamkeit der Polizei in Verlin erfreut, und so murde denn anfangs 1880 bei ibm eine Haussuchung vorgenommen und das unterste zu oberst gekehrt. weil die Beamten durchaus Exemplare der "Freiheit" finden wollten. Da Sitner gar nicht auf das Blatt abonniert war, auch niemals Exemplare desselben zugesandt erhalten hatte, so konnte er sich das Berhalten der Beamten nicht erklären. Raum aber hatten diese seinen Laden perlassen, als sich der Postbote einstellte, der ein mit rot geschriebener Adresse versebenes Backchen aus London brachte. das die schmerzlich gesuchten Nummern der "Freiheit" enthielt. Die mobl auf Bestellung vom Molkenmarkt aus erfolgte Sendung aus London mar zu spät eingelaufen und der gemünschte Vormand zum Prozeß und zur Ausweisung für dieses Mal also nicht vorhanden. Später erreichte ihn das Schicksal freilich doch noch, er murde aus Berlin ausgewiesen und auch in Magdeburg und Halle derart drangsaliert - auch bei ihm wurde das Mittel angewandt, Runden, die aus seinem Laden traten, nach der Polizei zu sistieren und dort körperlich ju visitieren -, daß er schließlich den Staub von den Süßen schüttelte und dem teueren Vaterland den Rücken mandte. Berheiratet und ein Rind.

Enpel Hermann F., Vorrichter, Vrandenburg. Massachnsetts (Nordamerika). — Als eifrigen Senossen ereilte ihn im August 1880 zum ersten Male das Schicksal, in Verlin verhaftet zu werden. Es folgten dann rasch hintereinander Haussuchungen und Sistierungen zur Polizei, bis es im April 1881 zur Ausweisung kam. In Erfurt, wo er wieder Arbeit bekam, wurde er entlassen, da die Polizei den Fabrikanten darauf aufmerksam machte, welchen "gefährlichen" Menschen er in Arbeit genommen. Dasselbe elende Spiel wiederholte sich, als Eupel in einer anderen Schuhfabrik als Zuschneider wieder Arbeit erhielt.

Jehling Karl, Zigarrenarbeiter, Mecklenburg. **Bofton.** — Wurde aus Hamburg usw. auf Unregung des Altonaer Engel ausgewiesen, weil er sowohl bei der Nachwahl in Hamburg 1882, als auch in der Fachvereinsbewegung besonders tätig war. War öfter verhaftet, wurde aber stets nach einigen Stunden wieder freigegeben. Berheiratet.

Fisher Wilhelm Ernst, Steinmetzmeister, Sachsen. Jonesburg (Mo.). — Seit 8 Jahren Gemeinderat in Thonberg bei Leipzig, hatte er das Malheur, in einer Versammlung den Herrn Obergendarm zu "beleidigen", weshalb er aus Leipzig und Umgegend ausgewiesen wurde. Die Beleidigung bestand darin, daß Fischer den Wunsch aussprach, es möchten die Versammlungen von gebildeten Veamten über-

wacht werden, denn die niederen Beamten ermangelten häufig des notwendigen Berständnisses, welches man sich beim Uckerpflug und später in der Kaserne nicht holen könne. Sischer, der zur Zeit der Ausweisung acht Gesellen beschäftigte, erlitt durch dieselbe schweren

pekuniären Schaden. Berheiratet und zwei Rinder.

Jorschner August Jakob, Zigarrenfabrikant, Baden. New York.
— Wurde 1880 in Altona, wo er sein Seschäft betrieb, neben einer Anzahl anderer Senossen verhaftet und nach einer Untersuchungshaft von sieben Wochen und zwei Tagen wegen Sammelns von Seldern für die Familien der Ausgewiesenen vom Altonaer Landgericht
zu drei Monaten Sefängnis verurteilt. Dieses Urteil wurde aber
vom Reichsgericht kassiert. Während der Untersuchungshaft Forschners wurden auch seine Sehilsen in Haft genommen und von ihnen
Aussagen gegen ihn zu erzwingen versucht. Nach mehreren erfolglosen
Haussuchungen wurde er nach der Erklärung des "Kleinen" aus
Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet und sechs Kinder.

Frit Johann Sottlob, Schneider, Württemberg. Winchester. — 1881 kurz vor der Wahl aus Berlin ausgewiesen, verlor er dadurch eine Arbeitsstelle, welche er schon seit neun Jahren innegehabt. Da jeder äußere Anlaß für seine Ausweisung sehlte, so ist wohl anzunehmen, daß er eines von der Polizei ausersehenen Opfer war, welche man aus Berlin binausjagte, um so auf die Wahl durch Schrecken

einzuwirken.

Sardthausen 3. H., Korbmachermeister, Holstein. Rew York.
— Mußte infolge gemeiner Denunziationen im August 1881 zwei Haussuchungen innerhalb 24 Stunden über sich ergehen lassen und wurde, da sich absolut nichts fand, um einen Prozeß anhängig machen zu können, aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Bei den Haussuchungen erfrechte sich Polizeikommissär Engel, Famissienbriese aus dem Jahre 1874 zu lesen, obwohl Gardthausen ausdrücklich dagegen protestierte und sich auf die bezüglichen Bestimmungen des Gesetzes beries. Verheiratet und ein Kind.

**S. 5.,** Zigarrenarbeiter, Hamburg. **Rew York.** — Rassierer der Hamburger Genossenschaftsbuchdruckerei und des sozialistengesetslich verbotenen "Hamburg-Altonaer Volksblattes" und der später ebenfalls verbotenen "Gerichtszeitung", wurde er wegen Vergehens gegen das Senossenschaftsgesets — er zahlte Selder, welche die Generalversammlung den Aufsichtsräten überwies, diese aber zu Parteizwecken schenkten, dieser Anweisung entsprechend aus — zu Soo Meventuell 3 Wochen Sefängnis verurteilt. Nach Erklärung des "Kleinen" über Hamburg war S. unter den ersten Ausgewiesenen, nachdem man vorher zweimal recht gründlich bei ihm gehaussucht. Verheiratet, kinderlos.

Gerecke Adolph, Rylograph, Braunschweig. New York. — Mit einer größeren Ungahl Genossen wurde er am 10. November 1886,

289

abends 10 Uhr, in der Prinzschen Wirtschaft zu Frankfurt a. M. verhaftet, nebst seinen Leidensgenossen 2½ Monate in Untersuchungsshaft gesteckt und dann wegen angeblicher Seheimbündelei zu vier Monaten Sefängnis verurteilt, wovon 6 Wochen als bereits verbüst abgerechnet wurden. Zwei Tage nach der Verurteilung wurde er aus Frankfurt ausgewiesen. (Das Gericht hatte auf vorläufige Freilassung erkannt.) Zwei Haussuchungen in Frankfurt.

Serhard Angust, Zigarrenarbeiter, Carnow. Winfield (L. 3s=land). — Bei Herausgabe der "Serichtszeitung" in Hamburg wurden dem in Altona wohnenden Gerhard 325 Exemplare, Probenummeru, polizeilich aus dem Hause geholt, obwohl das Blatt nicht verboten war. Später stahl die Polizei ihm sein abonniertes Exemplar. Um 28. Dezember 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet

und vier Rinder.

Söben Johann Heinrich Ferdinand, Schneidermeister, Holstein, Arw York. — Als Bevollmächtigter des Allgemeinen Deutschen Schneidervereins wurde er 1878 vom Altonaer Polizeigericht zu 60 M Seldstrafe verurteilt, auf Apellation aber vom Kreisgericht kostenlos freigesprochen. In den nächsten Jahren wurde er dreimal behaussucht, wobei die Polizei alles, was sie an Schriften vorsand, wegnahm und nichts mehr zurückgab. Am 28. Dezember 1880 aus Hamburg-Alltona ausgewiesen. Verheiratet.

Sraf Wilhelm, Maurer, Provinz Preußen. **Aew York.** — Gelegentlich der Wahlagitation 1881 mehrere Male zur Polizei sistiert und dann im Februar 1882 zur Strafe für die Ausübung seiner staatsbürgerlichen Rechte aus Berlin ausgewiesen. Verheiratet.

Griese Heinrich, Zigarrenarbeiter, Holstein. **New York.** — Wurde von dem Schuhmacher Leckbande in Altona als eifriger Sozialdemokrat denunziert und deshalb am 16. Juni 1881 aus Altona-Hamburg ausgewiesen. Sine Haussuchung. Verheiratet und hatte außerdem eine kranke Schwägerin mit Kind zu ernähren.

Gros; Jean, Saltwirt, Hamburg. **Aew York.** — Wurde ohne jeden Anlaß, wahrscheinlich auf Grund gemeiner Denunziation, im Mai 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet und fünf Kinder. Grosz starb am 10. Mai 1883, seine Frau folgte ihm am 28. September desselben Jahres, ebenso ein Kind. Die übrigen vier

Waisen mußten bei fremden Leuten untergebracht wetden.

Srüneberg Franz E. L, Capezierer, Berlin. Rew York. — Im Januar 1886 mußte er Hamburg verlassen, wo er, obwohl ihm drei Cage Frist gewährt waren, schon vor Ablauf dieser Zeit zwangsweise unter polizeilicher Begleitung zur Bahn und, ohne Abschied von den Seinen nehmen zu können, nach Lüneburg gebracht wurde. Von der Polizei durch ganz Deutschland gehetzt und überall wieder aus der Arbeit vertrieben, kam Grüneberg nach Berlin, wo er sich bei dem Polizeipräsidenten von Nichthofen über diese Belästigungen be-

schwerte. Brutal antwortete ibm dieser, wenn er nicht möglichst rafc Berlin perlaffe, fo merde auch von hier eine Ausweisung erfolgen. und um diese ju vermeiden, verließ er seine Baterstadt. Um wieder einen ständigen Aufenthalt zu gewinnen, machte er sich in Neumunfter in Solftein selbständig. Dort murden mider ibn eine Reihe von Drozessen gegen das Sozialistengesetz und die §§ 128 und 129 R.=Str.=G.= 3. anhängig gemacht. Vom 28. November bis 29. Januar in Untersuchungshaft, wurde er vom Landgericht Riel zu 3 Monaten Se= fananis verurteilt. Dieses Urteil murde spater vom Reichsgericht aufgehoben, doch blieb die Strafhohe auch in der neuen Berhandlung die gleiche. Mittlerweile hatte Grüneberg sich einer neuen Sunde schuldig gemacht, und um den Solgen derfelben ju entgeben, ging er nach Amerika, ohne porher die Schuld von drei Monaten abzutragen. In den Jahren 1886/87 fanden bei ihm sieben Saussuchungen statt, wobei neben vielen anderen Schriften auch eine Bibel beschlagnahmt murde. Die lettere murde Gruneberg nach febr genauer Durch= sicht wieder guruckgegeben; die übrigen Schriften aber wie üblich ge= stohlen. Ein Vortrag über Bolksbildung und Bolksbildungsmittel, den Gruneberg in Neumiinster balten wollte, murde verboten; eine daraufhin sofort erfolgte Unmeldung eines Vortrages über Volks= verdummung und Volksverdummungsmittel erregte den herrn Bürger= meister derart, daß er den Unmelder mit Sinauswerfen bedrobte. Diefer Burgermeifter, Schlichting ift fein Name, suchte von Gruneberg auch Geständnisse dadurch zu erzwingen, daß er ibn mit Berhaftung bedrohte. 3m Untersuchungsgefängnis in Riel murde Gruneberg vom Gefängnisinfpektor mit den niederträchtigften Redensarten belästigt. Berbeiratet und drei Rinder.

Grunzig 3., Redakteur, Berlin. Rew York. — Wir lassen ihm selber das Wort: "Rein Prozest wegen Berbreitung des "Sozialdemokrat" war, wie ich glaube, der erfte Prozest dieses Charakters, wenn nicht überhaupt der erste unter dem Ausnahmegesetz. 10. Dezember 1879 murde ich verhaftet. Zwei Cage später murde Unklage erhoben: 1. wegen Sammeln von Beiträgen für die Familien der Ausgewiesenen und 2. wegen Berbreitung verbotener Zeitschriften ("Sozialdemokrat"). 3ch verblieb in Untersuchungshaft bis zum 9. Jebruar 1880, dem Tag der Verhandlung. Der Staatsanwalt beantragte für das erste Bergeben 6 Wochen, für das zweite Bergeben 3 Monate und zog beide Unträge zusammen in 4 Monate. Auf die erste Unklage hin murde ich freigesprochen, auf die andere gu den vollen beantragten 3 Monaten verurteilt. Ein Monat murde auf die Untersuchungshaft angerechnet. Mein Anwalt hatte — wider meinen Willen - ju meinen Sunften meine Intelligeng und meine Jugebörigkeit (durch meine Eltern) gur besitzenden Rlaffe als Bemeis meines "uneigennützigen, idealen Strebens" ins Seld geführt. Das Bericht fab gerade diese Momente für erschwerend an.

Ueber meine Zurückweisung von der Verliner Universität nur ein paar Worte: Nach mehrjährigem fruchtlosen Bemühen, mir in Paris eine Existenz zu schaffen, wollte mir mein Vater (im Herbst 1882) Gelegenheit geben, an der Verliner Universität "National-Oekonomie und Staatswissenschaft" zu studieren, wozu mich mein Abiturientenzeugnis berechtigte. Da ich aber ein mehrjähriges Privatleben hinter mir hatte, so bedurfte ich eines polizeisichen Zührungsattestes, auf dem natürlich meine Verurteilung auf Grund des Sozialistengesetzes vermerkt stand. Auf diese Verurteilung hin wies mich die Immatriskulations-Kommission ab.

Ich wendete mich fruchtlos an alle Beschwerde-Instanzen (Aektor, Senat, Minister). Der derzeitige Aektor, Dubois-Reymond, sagte mir rund beraus:

"Derartige Elemente wollen wir hier nicht."

3ch: "Aber ein politisches Vergeben ist doch kein ehrenrühriges?" Er: "Das müssen Sie uns überlassen. Wir sind autonom."

3ch: "Das wäre doch gerade ein Grund mehr, auch autonom qu bandeln?"

Er: "Wie gesagt, herr, das müffen Sie uns überlaffen."

Aus den Zeitungen ersah ich, daß am selben Abend der Herr Nektor bei "Sr. Majestät zur Tafel befohlen" war. Meine Ausweisung erfolgte am 8. Mai 1883. Der änßere Anlaß: "ein Hoch auf die Sozialdemokratie" in einer Volksversammlung am 6. Mai. Ich war damals 28 Jahre, sedig, in Berlin gebürtig und ortsansässig und infolge oben erzählter Tatsache augenblicklich ohne bestimmte Beschäftigung. Segenwärtig Mitarbeiter an der "New-Yorker Volkszzeitung" und Shefredakteur der "New-Jersey Arbeiterzeitung" in Newark.

Sundlach 3., Korbmacher, Holftein. Rew York. — Wurde einmal behaussucht, wobei die in seinem Besitz befindlichen Broschüren vom Polizeikommissär Engel, der sich auch bei dieser Gelegenheit, wie immer, brutal und flegelhaft benahm, gestohlen wurden. Ausgewiesen am 8. Avvember 1881. Verheiratet und ein Kind.

Haas Christian, Schneidermeister, Pfalz. Rew York. — Sofort mit dem ersten Schub aus Hamburg-Altona verwiesen, weil er — Sozialdemokrat war. Frau Haas blieb mit dem Rinde in Altona zurück und wollte, als im Jahre 1880 der zweite Schub der Ausgewiesenen nach Amerika auswanderte, an ihren Mann einen Brief mitgeben. Selegentlich der Abschiedsszenen am Hafen zog sich Frau Haas, die durch die Ausweisung ihres Mannes schon sehr angegriffen war, eine sehr starke Erkältung zu und am 13. Januar 1881 war sie eine Leiche. Der Hausrat des Haas wurde nun amtsgerichtlich versteigert, des armen Rindes aber nahmen sich Parteigenossen au. Später Ausgewiesene brachten dann das Kind zu seinem Vater.

Sadlich Chr., Buchhändler, Reuß ä. C. St. Paul (Minn.). — Uls langjähriger Expedient des "Bolksstaat" und "Borwärts" wurde Sadlich, der nach Bernichtung aller Arbeiterblätter in Leipzig eine Buchhandlung errichtet hatte, nach der Proklamierung des "Rleinen" sofort ausgewiesen. Hierauf ging er nach Altenburg, wo die Polizei ohne sein Willen sofort seinen Waschekoffer aus dem Quartier bolen und öffnen ließ, um nach staatsgefährlichem Inhalt zu schnüffeln. Da Sadlichs Kamilie in Leipzig die Buchhandlung weiter führte, fo entzog ihm die Regierung von Altenburg die Berechtigung gum Schriftenvertrieb, damit er nicht mehr im Interesse leines Geschäftes tätig sein konnte. Auf seine Unfrage, ob er jemals Aussicht batte, wieder nach Leipzig gurückkehren gu können, murde ihm durch den Rreisdirektor Grafen Münfter der Bescheid, von einer Rückkehr nach Leipzig in absehharer Zeit könne schon um desmillen keine Rede fein. weil er bei den mittlerweile stattgehabten Reichstagsmahlen (Berbst 1884) agitiert, ja sich sogar im XI. sächsischen Wahlkreis habe auf= stellen laffen. Die begangenen Berbrechen maren eben zu groß. Hadlich schnürte deshalb den Bundel und ging nach Amerika. Berbeiratet und fünf Rinder.

Jahn Julius, Restaurateur, Provinz Brandenburg. Rew York.

— Als über Berlin der Belagerungszustand verhängt worden, war Hahn mit unter den Ersten, welche von der Ausweisung betroffen wurden. Er büßte aber zu dieser Zeit gerade in Plötzensee eine vierwöchentliche Sesängnisstrase ab, während seine Frau indessen die von ihm gehaltene Restauration weitersührte. Diesen Umstand benutzte die Polizei zu einem niederträchtigen Rachestückchen. Sie ließ plötzlich Hahns Wirtschaftslokal polizeilich schließen, weil "die Ronzession nur auf den Mann und nicht auf die Frau laute." Aachdem verschiedene mißliche Schicksalsschläge dem Ausgewiesenne hart mitgespielt, ging Hahn nach Amerika. In New York als Arbeiter auf einem Bau beschäftigt, zerschmetterten ihm heruntersallende Steine 1884 das Schienbein. Insolge schlechter ärztlicher Behandlung stellte sich Brand ein und Hahn verstarb im dortigen Hospital.

Sammer H. H., Schuhmachermeister, Holstein. Illinois. — Wegen Berdacht der Beihilfe zur Verbreitung verbotener Schriften mit mehreren anderen Genossen in Hamburg verhaftet und vom 31. Märzbis 10. Mai 1880 in Untersuchungshaft behalten, erfolgte schließlich seine Freisprechung. Diese schützte ihn aber nicht vor der Ausweisung, die am 7. Juni des gleichen Jahres erfolgte. Verheiratet und zwei

Rinder.

Sartung Albert, Zigarrenarbeiter, Sotha. Rew York. — Er war der Erste, der in Hamburg-Altona die Verbreitung des "Sozialdemokrat" regelmäßig betrieb. Endlich abgefaßt, wurde er mit mehreren Genossen angeklagt und nach siebenwöchentlicher Untersuchungshaft zu vier Wochen Gefängnis verurteilt. Weder die Polizer

noch die Richter hatten eine Ahnung davon, welchen großen Sünder sie in Hartung vor sich hatten. Ausgewiesen am 14. Juni 1881. Iwei Tage nach der Verhaftung kam ein Polizist in Hartungs Wohnung und holte aus dessen Rommode das dort vorhandene Geld, das später für die Gerichtskosten verwendet wurde. Schwefelbandel Auch Bücher und Schriften wurden ihm fortgenommen und nicht wieder

zurückgegeben.

Sajeloff Paul, Schankwirt, Berlin. Rew York. — Nach seiner am 16. Oktober 1879 erfolgten Ausweisung aus Berlin führte seine Frau das Seschäft weiter. Aber schon am 19. Oktober, nachmittags 4½ Uhr, umzingelten ca. 10 Polizisten unter Führung des Leutnants Marquardt das Lokal, weitere 6 Mann drangen in dasselbe ein, befahlen den Gästen, sich zu entsernen und schlossen die Türen ab. Das Seschäft blieb dis zum 25. Oktober geschlossen. Auch in Haselosses, erbrach dort den Roffer des bereits Abgereisten und durchstöberte überhaupt alles. Wegen Vannbruchs wurde er nehst drei anderen Ausgewiesenen später zu je 10 M verurteilt. Ein Urlaubsgesuch, um seine Wirtschaft zu verkaufen, wurde ihm zweimal abgeschlagen, weil der Verkauf auch von Leipzig aus besorgt oder ein Vertreter bestellt werden könne. Verbeiratet.

Seerlein H., Korbmacher, Hamburg. **Aew York.** — Ausgewiesen aus Hamburg-Altona am 20. Juni 1881. Verheiratet und drei Kinder.

Hellmig Audolph, Weber, Provinz Brandenburg. Philadelphia.
— Nachdem ihm die Rolportage entzogen und er später ohne Resultat behaussucht worden war, wurde er am 13. Januar 1883 aus Berlin ausgewiesen.

Senke Suftav, Schneider, Böhmen. Inffalo. (21.-21.) — 3m Jahre 1879 murde er in München wegen Verdachts der Verbreitung der "Freiheit" in Untersuchungshaft gesetzt, um dann, nachdem die Saft vom 16. Mai bis jum 23. August gedauert hatte, freigesprochen zu werden. Der mit ihm angeklagte Senosse Rlot holte sich in der Untersuchungshaft den Cod, er starb wenige Tage, nachdem er wieder auf freiem Juß gesetzt mar. Um 5. Februar 1882 murde Benke gelegentlich einer Zusammenkunft mit mehreren Senossen verhaftet und auf die Unklage des Hochverrates, der geheimen Verbindung und des Vergebens gegen das Sozialistengeset abermals in haft gesett. Nach viermonatlicher Saft wurde er im fog. Steinbäuser Prozeß nebst 18 Mitangeschuldigten megen gebeimer Berbindung verurteilt und erhielt 5 Monate zudiktiert, von denen die Untersuchungshaft abging. Drei Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis murde er als Ausländer aus Bauern ausgewiesen. henke hatte 5 haussuchungen zu überstehen und einmal drang bei einer solchen die Polizei sogar in die Urbeitsstelle seines Meisters, des Sofschneiders Reifig, ein.

Seyer Karl, Rlempner, Thüringen. Bridgeport. (Conn.) — 3m Juni 1880 aus Berlin, und im Oktober desselben Jahres aus Hamburg ausgewiesen, nachdem die Polizei vorher, besonders in Berlin, auf den Arbeitgeber eingewirkt hatte, den "Umstürzler" doch zu ent-lassen.

Hinze Georg, Drechsler, Berlin. Greenpoint. (L.-J.) — Als eifriger Genosse in Berlin viel von der Polizei behelligt, wurde er dort viermal behaussucht und am 26. August 1881 ausgewiesen. In Marburg und Magdeburg, wo er nachher in Arbeit stand, fand ebenfalls je eine Haussuchung bei ihm statt und da derartige Belästigungen regelmäßig Arbeitsverlust im Sefolge hatten, so ging Hinze schließlich nach Amerika.

**Holzhaner Paul,** Zigarrenarbeiter, Mecklenburg. **Aem York.** — 3m Mai 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet und drei Kinder.

Jacobsen Johann, Bürstenmacher. New York. (?) — Am 8. Januar 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen, nachdem vorher bei ihm gehaussucht worden war. Verheiratet und zwei Kinder.

Johannes Heinrich, Zigarrenmacher, Holstein. **Rew York.** — Nachdem man ihn vorher behaussucht und merkwürdigerweise nichts gestohlen hatte, wurde er aus Hamburg-Alltona ausgewiesen. Verheirratet und ein Kind.

Igenecker Wilhelm, Zigarrenarbeiter, Holstein. Voston. — War als Sozialist bekannt und stand bei Lumpazius Engel im Verdacht, sich die Verbreitung des "Sozialdemokrat" sehr angelegen sein zu lassen. Seine Ausweisung aus Hamburg-Altona erfolgte am 14. Juni 1881. Verheiratet und zwei Kinder.

Rarstensen Riels Andersen, Schuhmacher, Schleswig. Rew York.
— Berdankt seine Ausweisung aus Hamburg-Altona, welche am 5. Oktober 1883 erfolgte, dem Umstand, daß er Vorstandsmitglied der Zentral-Aranken- und Sterbe-Rasse der Schuhmacher war und durch irgend einen Schuft fälschlicherweise der Verbreitung verbotener Schriften bezichtigt ward. Rarstensen wurde die Besugnis zur Verbreitung von Schriften entzogen und zehnmal behaussucht, wobei man öfters das Zimmer gewaltsam öffnete. Eine Anzahl Vroschüren und Vücher wurden von der Polizei, um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, "gemaust". Im Dezember 1883 wollte er Vorbereitungen zu seiner Reise nach Amerika treffen. Zu diesem Vehuse gewährte ihm die Hamburger Polizei gnädigst einen Aufenthalt von zwei Tagen, die Regierung in Schleswig dagegen verweigerte ihm sogar auch den Ausenthalt in Altona für nur einen Tag.

Reitel, August, Maschinist, Brandenburg. Cleveland. (O.) — War mit unter dem ersten Schwarm, als in Berlin das Ausweisen losging. In Hamburg wurden ihm seine bei einem Freunde untergebrachten Bücher und Broschüren konfissiert, ebenso wurde er dort öfters mit

Haussuchungen heimgesucht und schlieflich, als auch dort der "Rleine" feinen Singu bielt, ebenfalls ausgewiesen. Berbeiratet.

Kinzel Joh. Fried., Maurer, Schlesien. Danburg (Conn.) — Stand im Berdacht der Berbreitung und wurde im August 1879 aus Berlin ausgewiesen. Zwei Haussuchungen, wobei das erstemal alles Sezschriebene und Sedruckte auf Nimmerwiedersehen verschwand. Nach seiner Abreise kam der Polizeileutnant in die Wohnung seiner Frau, um sich nach dem Aufenthaltsort ihres Mannes zu erkundigen und betrug sich, als die hochschwangere Frau die Auskunft darüber verweigerte, so roh, daß allgemeine Entrüstung im Hause war. Verseiratet, zwei Kinder.

Richner Fried., Aotenstecher, Sachsen. Aem York. — Hat am Wydener Rongress teilgenommen und wurde sofort nach Proklamierung des "Rleinen" aus Leipzig ausgewiesen. Der Semeindevorstand Heiper in Reudnitz nahm ihm eine Unzahl meist nicht verbotener Vücher fort, und trotzdem Kirchner sein Recht durch alle Instanzen und schließlich sogar vor dem sächsischen Landtag suchte, wurde ihm sein Eigentum doch vorenthalten. Verheiratet und fünf Kinder.

Rleemann Fr. C. P., Cheaterdiener, Sachsen. — Aus Leipzig im August 1881 ausgewiesen, war er dort zweimal und einmal in Iwickau wegen angeblicher Verbreitung verbotener Schriften in Untersuchungshaft, alles in allem 7½ Wochen. In allen drei Fällen ward er sofort in erster Instanz freigesprochen. Mit sechs Haussuchungen bedacht, wurden ihm bei diesen Gelegenheiten alle seine Schriften gestohlen und nicht mehr zurückgegeben.

Rleinkauf Aichard, Zigarrenarbeiter, Sachsen. **Aew-Haven**. — Wegen Vergehens gegen das Sozialistengesetz im Januar 1879 zu 30 M verurteilt, wurde er im Oktober 1881 aus Hamburg-Altona und einen Monat später auch aus Harburg ausgewiesen, wo er sich aufhielt, um seine Uebersiedlung nach Amerika vorzubereiten. Witwer

und ein Rind.

Kling Sottlob, Korbmacher, Wakefield (Mass.) — Er wurde im November 1880 aus Berlin ausgewiesen, wobei ihm drei Tage Zeit gewährt waren. Am setzen Tage wurde er noch sistiert, damit er ja nicht eine Stunde über die gewährte Frist den Frieden der guten Stadt Berlin gefährde. Berheiratet und drei Kinder, von denen das

eine drei Cage nach der Ausweisung geboren murde.

Rlose Sottlieb, Sisendreher, Schlesien. Rew York. — Beschäftigte sich in Berlin viel damit, daß den Angehörigen der Ausgewiesenen in Berlin ihr Recht wurde. Die Polizei war davon unterrichtet und verfolgte ihn ein ganzes Jahr lang auf Schritt und Tritt, sistierte ihn mehrere Male zur körperlichen Durchsuchung auf die Wache und durchstöberte sogar in der Jadrik, wo er arbeitete, die Orehbank. Schließlich, am 14. Juli 1883, wurde R. aus Berlin ausgewiesen. Beiheiratet und vier Kinder.

Rioth C., Rolporteur, Holstein, St. Louis. — In Wandsbeck lange Jahre Rolporteur, stand er nach Erlaß des Schandgesetzes fortgesetzt im Verdacht, verbotene Schriften zu verbreiten. Fünfmal wurde bei ihm gehaussucht, unzählige Male holte ihn die Polizei von der Straße weg in den bestnächsten Hausgang, um dort seine Zeitungsmappe zu durchschnüffeln. Seine Privatbibliothek wurde ihm gelegentlich der Haussuchungen nach und nach, Stück für Stück, gestohlen. Um 2. November 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet und fünf Kinder.

Rölln Dietrich, Zigarrenarbeiter, Holstein. Rew York. — Erlebte in Wandsbeck zirka 20—25 Haussuchungen, wobei man stets an Schriften stahl, was sich vorsand. Er mußte Wandsbeck verlassen, als der "Kleine" im Jahre 1880 proklamiert wurde. Verheiratet und zwei Kinder.

Rrafft Hugo, Rolporteur und Metallarbeiter, Brandenburg. **Bayonne** (City). — Als Rolporteur in Berlin von der Polizei mit Argusaugen bewacht, wurden ihm einmal 25 Gruppenbilder der sozial-demokratischen Reichsboten weggenommen, obwohl die Bilder nicht verboten waren. Ein andermal beschlagnahmte das Zollamt 12 Stück Budapester Ralender. Eine Haussuchung. Alm 20. Oktober 1879 war in den Augen der Polizei bei Rrafft das Maß der Siinden voll und so wurde er ausgewiesen.

Rretschmer Wilhelm, Sisendreher, Kreis Suhrau. Canton (O).
— War Mitglied des Wahlkomitees für den IV. Versiner Wahlkreis 1881. Im Zeitraum eines halben Jahres wurde er fünfmal von der Straße weggeholt, um auf der Polizei körperlich untersucht zu werden. Auch in seiner Wohnung wurde einmal gehaussucht. Da sich aber das Sewiinschte immer nicht finden ließ, wurde er am 23. Februar 1882 kurzerhand aus Versin ausgewiesen.

Ruhl Simon, Tischler, Holstein. New York. — Wurde am 12. November aus Hamburg-Altona ausgewiesen, weil er Wahlflugblätter verbreitet hatte. Bei einer Haussuchung beschlagnahmte die Polizei etliche Broschüren, stattete sie aber wieder zurück. Berheiratet und zwei Kinder.

Rürschner Karl, Schuhmachermeister, New York. — Mehrere Male in Haft genommen, im ganzen zirka 14 Tage, ohne daß ein Prozeß folgte. Als Rürschner sich wegen dieser fortgesetzten Schikanen bei der Regierung von Schleswig beschwerte, erhielt er keine Antwort, wohl aber bemerkte ihm der Polizeischuft Rommissar Engel, als er ihn bald darauf wieder sistierte, höhnisch: "Sie können sich ja wieder beschweren". Am 2. November 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet.

Lagemann August, Maurer, Provinz Sachsen. New York. — Ausgewiesen — wie er selbst angibt — nur, weil er Sozialist war, am 26. Januar 1881 aus Hamburg-Altona. Von der Polizei wurde ihm auch ein Adresbuch gestohlen. Berheiratet und ein Kind.

Leist Adolph, Maschinist, Joachimsthal. Aew York. — Wegen Teilnahme an der Unterstützung der Angehörigen Ausgewiesener im Mai 1880 aus Versin ausgewiesen. Später in Altenburg wegen Versbreitung in Untersuchung, ohne daß es zur Anklage kam. Haussuchungen und Sistierungen zur Polizei in Verlin "massenhaft". Versonders wurde auch seine alte und kränkliche Mutter um des Sohnes willen von der Polizei behelligt.

Lindemann R., Metallarbeiter (Meister), Berlin. Rem York. — Wurde 1881 im Juli aus Samburg-Altona ausgewiesen. Berhei-

ratet und Bater von drei Rindern.

Maak, Rarl 3., Schriftsetter, Sannover. Brooklyn. - 3m Jahre 1879 in Altona wegen angeblicher Berbreitung der "Freiheit" unter Unklage gestellt, mußte er zwei Monate in Untersuchungshaft zubringen, um dann freigesprochen zu merden. Obwohl das Reichsgericht dieses Erkenntnis aufhob, ging er auch in der neuen Berhandlung wieder frei aus. Beniger glücklich maren feine elf Mitangeklagten, welche ieder mit einem Monat Gefängnis bestraft wurden. 1880 murde Maaß wegen Verbreitung nicht verbotener Slugblätter 4 Cage in Saft genommen, eine versuchte Unklage indes niedergeschlagen. Belegentlich dreier Saussuchungen murden ihm diverse Bucher, Bilder und Zeitungen fortgenommen, erstere aber infolge Reklamation wieder guruckgegeben, oder, someit fie verloren gegangen maren, deren Wert erfest. (Diefe Samburger Polizei befindet fich mirklich nicht auf der Sobe der Situation.) Gegen den Polizeikommiffar Engel, der auch gegen ihn feinen roben Neigungen die Zügel ichießen ließ, erhob er mit mehreren anderen Genossen Unklage. Natürlich murde diefelbe abgelehnt, und Magf und Senoffen hatten das Beranugen, die erstandenen Rosten zu bezahlen. Ausgewiesen im November 1880 aus hamburg-Altong, Infolge der gusgestandenen Anglt und der Aufregung, die aus den fortgesetzten Drangsalierungen ihres Mannes resultierten, erkrankte seine Frau schon in Samburg, siechte auch später noch fort und starb im Jahre 1884. Bur Zeit der Ausweisung mar Maaß Bater pon zwei Rindern.

Methe Heinrich, Jigarrenarbeiter, Provinz Hessen. Rew York. — Zweimal behaussucht, bei welcher Gelegenheit eine Sammelliste für die Ausgewiesenen beschlagnahmt wurde. Dies genügte, um ihn im Mai 1881 aus Hamburg-Altona auszuweisen. Verheiratet und 5 Kinder.

Meyer Reinhard, Tischler, Baden. Rew York. — Er redigierte eine Zeitlang die "Tischler-Zeitung" und verwaltete die Geschäfte des Tischlerbundes. Seine Ausweisung aus Hamburg-Altona verdankt er vielleicht dem Umstand, daß er in dem Prozeß gegen die Hamburger Genossenschafts-Buchdruckerei (H. Garve) sich nicht zum Denunzianten hergegeben. Zweimal behaussucht. Verheiratet und ein Kind.

Milke Friedrich, Schriftseter, Schlesien. Rew York. — Befand sich zur Zeit des Erlasse des Sozialistengesetes und der Proklamierung des "Rleinen" über Berlin in Plötzensee, wo er wegen Pressünden eine Strafe von sechs Monaten abbüste. Um 27. Dezember 1878 in Plötzensee entlassen, wurde er binnen 36 Stunden aus Berlin ausgewiesen.

Molkenbuhr Heinrich, Zigarrenarbeiter, Holstein. Jersey. — Wurde in Ottensen, wo er bei seiner Mutter lebte, mehrsach behaussucht, dann im Dezember 1880 auf 8 Tage in Untersuchungshaft geset und später vom Landgericht Altona wegen angeblicher Berbreitung usw. zu 3 Monaten Sefängnis verurteilt, welches Urteil durch Reichsgerichtserkenntnis wieder aufgehoben wurde. Am 17. Mai

1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen.

Most Johann, Redakteur, New York. — Wir wollen ohne jedes weitere Wort hier wiedergeben, was er selber auf dem von den New Yorker Senossen ausgegebenen Fragebogen schreibt: "Seb. 5. Febr. 1846 zu Augsburg. Ich stand auf Grund des Sozialistengesetzes nicht unter Anklagel Oder, wenn man will, überall und für alles Mögliche. War seit 1878 noch nicht in Untersuchungshaft: Man hat mich noch nicht erwischt, d. h. in Deutschland. Aus Berlin, wo ich längst gut angeschrieben, wurde ich am 9. Dezember 1878 ausgewiesen mit 2 Tagen Frist, zur Zeit der Ausweisung verheiratet, ohne Kinder, ortsansässig, von Beruf entlassener Strässig und Arbeiter-Redakteur. Wurde immer geschuriegelt. Lebte aber unter dem Ausnahmegesetz nicht mehr in Deutschland. Konnte mich überhaupt in Deutschland nicht mehr halten. Segenwärtig Redakteur der "Freiheit".

Relle Seorg, Schuhmacher, Hannover. Rew York. — 1882 aus Berlin ausgewiesen, weil er zur Wahl 1881 Wahlkomitee-Mitglied für den V. Wahlkreis war. Verheiratet und Vater von 3 Kindern. Verunglückte am 20. März 1886 bei einem Vrand in New York und sein Leichnam ruht auf dem dortigen Armenfriedhof.

Nienhusen Wilhelm, Zigarrenarbeiter, Rheinland. Newhaven. -

Um 28. August 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen.

Ohlsen Sduard, Zigarrenarbeiter, Aorwegen. Aem York. — Nachdem er drei Haussuchungen über sich hatte ergehen lassen müssen, wurde er am 2. April 1881 aus Hamburg-Altona-Harburg aus-

gewiesen. Berbeiratet und vier Rinder.

Paschburg 3. 3. Wilhelm, Schuhmacher, Holstein. Aem York. — Nach dreimaliger Haussuchung wurde er im Juni 1881 aus Hamburg-Ultona ausgewiesen. Unf seine Frage, warum man ihn ausweise, eraklärte ihm Engel: "Das brauchen wir nicht zu sagens" Verheiratet und zwei Kinder.

Peters harder, Zigarrenarbeiter, 27 Jahre alt, aus Altona, ledig, Ernährer seiner Mutter. Am 28. Dezember 1880 megen angeblich

geheimer Verbindung in Untersuchungshaft gezogen. Nach dreimöchentlicher Untersuchung vermittels Meineids des Rommissärs Engel in Altona zu 8 Tagen Haft verurteilt. Er erhielt im Sefängnis seine Ausweisung. Vis zum 4. März 1881 lebte er in Harburg, kam am 25. März nach **New York,** arbeitete 8 Wochen als Zigarrenmacher, wurde lungenkrank und starb nach siebenmonatlichem Krankenlager am 6. Januar 1882 im deutschen Hospital zu New York.

Petersen Sans Christian, Schneider, Dänemark (naturalisiert). Aem York. — Im August 1881 aus Hamburg-Altona ausgewiesen.

Verheiratet und drei Rinder.

Petersen 5. A., Schuhmacher, Schleswig. Illinois. — Nach mehreren vergeblichen Haussuchungen in Altona erfolgte seine Ausweisung aus Hamburg-Altona am 5. November 1881.

Piening Heinrich, Zigarrenarbeiter und Rolporteur, Holstein. New York. — Wurde am 2. April 1881 aus Hamburg-Altona aus-

gemiesen. Berheiratet und zwei Rinder.

Praast Andolph, Zeitungs-Expedient, Mecklenburg. **Aem York.**— Wurde in Hamburg behaussucht, weil er das Verbrechen begangen hatte, die Sinladung zur Errichtung eines Denksteins für seinen langjährigen Freund August Seib zu unterzeichnen. Ausgewiesen am 28. Oktober 1880 aus Hamburg-Altona. Verheiratet und ein Kind.

Ramm E. M., Rorbmacher, Holstein. New York. — Um 28. Dezember 1880, beim zweiten Schub in Gefellschaft von weiteren 31

Leidensgenoffen aus Hamburg-Altona ausgewiesen.

Reimer Otto, Reporter, Hannover. New York. - Vom Jahre 1874-77 für den IX. schlesmig-holsteinischen Wahlkreis Mitglied des deutschen Reichstags, erfreute er sich als Jührer der Partei in Alltona der gang besonderen Aufmerksamkeit der Polizei. Bis gu seiner Ausweisung aus Hamburg-Altona wurde er dreimal in Haft genommen, einmal vierzehn Cage lang, ohne daß auch nur der Versuch gemacht worden wäre, ihm den Prozef zu machen. Auf Beschwerde über diese Verhaftungen murde ihm seitens der Regierung in Schles= mig der Bescheid, seine Praventiv-Saftnahme sei notwendig, weil andernfalls die angeordneten Saussuchungen stets erfolglos wären. Nach swölf Haussuchungen wurde sein in Altong betriebenes Biggrengeschäft besonders dadurch ruiniert, daß ein Polizist in die Nähe des Ladens postiert murde, der die Räufer beim Berlassen des Ladens sistierte und sie gur Polizeiwache führte, wo sie sich körperliche Bilitationen ulm, gefallen laffen mußten. Berbeiratet und Bater pon vier Rindern.

Richter Albert, Rolporteur, Thüringen. **New York** (?) — Da die Schnüffelgarde Engels troți aller Listen ihm kein weiteres Vergeben nachweisen konnte, als daß er Sozialdemokrat sei, wurde er im Mär; 1881 aus Hamburg-Ultona ausgewiesen. Verheiratet. —

Röther Johann, Maurer, Mecklenburg. Rew York. — Er beforgte nach der Proklamierung des "Rleinen" über Hamburg bei
der ersten Massen-Ausweisung die Verwaltung der Unterstützungsgelder und die Unterstützung der Ausgewiesenen und
wurde deshalb behaussucht und dann, als er aber nichts finden ließ,
im Mai 1881 ausgewiesen. Verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Rücker Peter, Bandweber, Bayern. Rew York. — In dem ersten Franksurter Geheimbundsprozest verwickelt, saß er 10½ Wochen in Untersuchungshaft und wurde schließlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Dieser letzteren Strafe entzog er sich aber durch die Flucht nach der Schweiz. Da die Franksurter Polizei ihm für die Zeit seines dortigen Ausenthaltes kein Leumundszeugnis ausstellte, wurde er wegen Mangel eines Heimatsausweises auch aus Basel verwiesen, nachdem er bereits vorher die Ausweisung für Franksurt am Main und Umgegend erhalten hatte. Verheiratet und 4 Kinder.

Rühe Wilhelm, Barbier, Provinz Brandenburg. Aem York. — Aus Berlin wie später aus Hamburg mit dem ersten Schub ausgewiesen, hatte er große materielle Aot durchzumachen gehabt, bis es ihm in New York wieder gelang, festen Boden unter die Füße zu be-

kommen. Berbeiratet.

Scheer C., Backermeifter, Schlefien, Newark (21. 21.). - 2lus Berlin 1881 ausgewiesen, ging er nach hamburg, wo ihm ein halbes Jahr später das gleiche Schicksal paffierte. Er ging nunmehr nach Elberfeld. In Berlin behaussucht, murden ihm erft alle Bucher und Brolduren weggenommen, darunter auch ein Rreug, welches er von einem frangosischen Rommunard erhalten hatte. Letteres murde zurückbehalten und erst nach vier Jahren wieder ausgeliefert, nach= dem lich Scheer eine Unklage wegen Madai-Beleidigung gugegogen hatte, die aber mit Freisprechung endete. In hamburg zweimal behaussucht, mußte Scheer erst in Elberfeld kennen lernen, mas es beißt, sozialistengesetzlich pogelfrei erklärt zu fein. Sofort als seine Möbel in Elberfeld ankamen, murden diese gunächst polizeilich in Beschlag genommen und erst ausgeliefert, als das lette Papierschnitzchen herausgestohlen mar. Die Broschuren und Biicher fah Scheer trot aller Beschwerden nie wieder. Uls er fein Seschäft, Backerei, eingerichtet hatte, postierte die Polizei einen Schutymann vor deffen Ture, um so die Runden ju vertreiben; allwöchentlich drei- bis viermal mard er gur Polizei gitiert, stets ohne irgend welchen erlichtlichen Grund. Der Mann mußte eben gur größeren Ehre und Ruhm des Deutschen Reiches ruiniert werden. Endlich murbe gemacht, ent-Schof fich Scheer gur Auswanderung nach Amerika. Bor feiner Abreise wollte er seine Samilie in Berlin noch einmal besuchen. Dort wurde er indes bereits auf dem Bahnhof verhaftet, vier Wochen in Untersuchungshaft gesteckt und dann megen "Bannbruchs" ju viergebn Cagen Gefängnis perurteilt. Seute muß sich der ehemalige

Bäckermeister mit Zeitungsaustragen sein Brot verdienen. Berbeiratet und ein Rind.

Schiele Friedrich, Schriftsetzer. Cincinnati. — Mitglied des Zentralwahlkomitees bei den Neichstagswahlen 1878 für Berlin, wurde er, nachdem er einmal behaussucht worden war, von dort sofort mit dem ersten Schub ausgewiesen. Er ging nach Hamburg und als dort im Winter 1880 der "Kleine" proklamiert wurde, erfuhr er hier das gleiche Schicksal. Verheiratet und zwei Kinder.

Schmidt Jakob H., Arbeitsmann, Holstein. **New York.** — Ist zweimal wegen Vergehen gegen das Vereinsgesetz und zwar jedesmal mit 10 M und einmal wegen Vannbruch mit einem Monat Sefängnis bestraft. Wurde am 27. Dezember 1880 aus Altona-Hamburg ausgewiesen. Verbeiratet.

Schmohr C. C. H., Zigarrenarbeiter, Holstein. Rew York. — Wurde im Dezember 1880 aus Altona-Hamburg ausgewiesen. Borher eine Haussuchung. Verheiratet und zwei Kinder.

Schneider Angust Friedrich, Arbeitsmann, Pommern. Cincinnati.

- 3m Februar 1887 aus Stettin ausgewiesen.

Schrader Theodor, Maurer, Braunschweig. — Wurde 1879 wegen Fortsetzung eines geschlossenen Bereins angeklagt, aber freigesprochen. Gelegentlich verschiedener Haussuchungen stahl die Polizei die Vibliothek des Wandsbecker Volksvereins, sowie auch die Vücher, die in Schraders Privatbesitz waren. Ausgewiesen am 20. Mai 1881 aus Hamburg-Altona. Verheiratet und fünf Kinder.

Schreiber Eduard, Schuhmacher, Braunschweig. **Aew York.**—Betrieb in Altona ein selbständiges Geschäft und wurde im Dezember 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen, nachdem ihm acht Tage vorher die Polizei gelegentlich einer Haussuchung diverse Bücher und

Broschüren gestohlen hatte. Berbeiratet und zwei Rinder.

Schröer Heinrich, Schneider, Westfalen. **New York.** — Um 27. November 1878 aus Berlin ausgewiesen. Als er in Bremen wieder Arbeit gefunden hatte, verlor er dieselbe abermals, und nachdem er acht Monate lang vergeblich Arbeit gesucht hatte, entschloßer sich endlich zur Auswanderung. Verheiratet und drei Kinder.

Schulk Angust, Zeitungsspediteur, Lübeck. Aew York. — Wurde 1880 in Altona wegen Verbreitung usw. zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er vorher einen Monat in Untersuchungshaft gesessen. Schultz wurde im November 1880 aus Hamburg-

Altona ausgewiesen. Berheiratet und drei Rinder.

Schwenk Jean 3., Wagenlackierer (selbständig), Frankfurt. **Valtimore.** — War nie in irgend welcher Weise mit der Polizei in Rollision geraten, nie in Untersuchung gewesen und doch wurde er am 25. Dezember 1886 aus Frankfurt a. M. ausgewiesen und damit sein Seschäft, das er seit 16 Jahren betrieben, ruiniert. Verheiratet und zwei Kinder.

Seidel, August, Schneider, Böhmen. New York. — Er wurde in Leipzig im Juni 1881 wegen Berdachts der Berbreitung in Haft genommen, mußte aber nach Berlauf von 15 Tagen wieder auf freien Juß geseicht werden, wurde aber nunmehr aus Leipzig verwiesen und ging nach Halle. Dort erfreute er sich viermal kurz hintereinander das Besuchs der Polizei, womit jedesmal eine sehr gründliche Haussluchung verknüpft war und wobei alles, was sich an Druckschriften oder beschriebenem Papier vorfand, "konfisziert" wurde. Als Aussländer wurde Seidel auch aus Halle verwiesen, nachdem er vorher bereits durch polizeiliche Schikane außer Arbeit gebracht worden war.

Spanier Nikolans, Zigarrenarbeiter. Binghampton (A. J.) —

Aus hamburg ausgewiesen. Berheiratet und zwei Rinder.

Stahl Joseph, Jigarrenarbeiter, Prov. Brandenburg. Aew York.
— Um 14. September 1881 aus Berlin ausgewiesen, weil er ein paar Tage vorher in einer antisemitischen Versammlung erklärt hatte, er (Stahl) gebe bei der Wahl seine Stimme Herrn Wilhelm Hasenstever. Diese Ausweisung war so infam, daß selbst einige liberale Vlätter sich die bescheidene Bemerkung erlaubten, ob nicht mit solchen Maßregeln das "Uebel" eher schlimmer als besser gemacht werde. In Magdeburg wurde er 1882 wegen Abhaltung einer angeblich geseinen Versammlung zu 75 M Geldstrase verurteilt. Verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Stange Audolph, Maschinist, Westpreußen. Rew York. — Wurde 1879 in Altona wegen Verbreitung usw. angeklagt, nach sieben-wöchentlicher Untersuchungshaft aber freigesprochen, nach Ausbebung des Urteils durch das Reichsgericht indes zu einem Monat Sesängnis verurteilt, welche Strafe gnädigst als durch die sieben Wochen Untersuchungshaft verbüst erachtet wurde. Am 11. Dezember 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Witwer und Vater von drei

Rindern.

Stöhr Max, Reporter, Sachsen. St. Louis. — In Ottensen zweimal behaussucht und nach Proklamierung des "Rleinen" über Hamburg-Altona usw. von dort ausgewiesen. Berheiratet und 2 Rinder.

Szimmath Heinrich, Schuhmacher, Ostpreußen. Brooklyn. — 1878 aus Berlin und 1880 aus Hamburg ausgewiesen. Bon dem bekannten Spitzel Weber Palm 1883 in Elberfeld denunziert, ging er ins Ausland. In Hamburg befand er sich vierzehn Wochen in Untersuchungshaft, wurde bei der Verhandlung aber freigesprochen. In Elberfeld drei Tage in Untersuchungshaft und dann gegen Raution auf freien Juß gesetzt, wurde er zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt, die er verbüßt hat. Szimmath, der sich durch ein sehr energisches und rücksichtsloses Ausstreten auszeichnete, hat die polizeitlichen Schikanen und Verfolgungen bis zur Hefe kennen gelernt. Er selbst schätzt die Jahl der Haussuchungen während seines zweizährigen Ausenthaltes in Elberfeld auf zirka fünfzig. In Verlin und Hamburg erging es ihm

aber nicht viel besser. Was er an Büchern und sonstigen Schriften besessen, wurde ihm gestohlen. In Hamburg wurde er aus dem Untersuchungsgefängnis zum Richter stets gesesselt über die offenen Straßen geführt. Die polizeilichen Sistierungen und körperlichen Untersuchungen wiederholten sich fast wöchentlich. Verheiratet und Bater pon drei Kindern.

Tiedt Rudolph, Schneider, Mecklenburg. Rew York. — Burde am 3. Oktober 1879 aus Berlin ausgewiesen, wo er energisch für die Familien der Ausgewiesenen eingetreten war. Siedelte nach Leipzig über, wo ihn das Schicksal der Ausweisung am 29. Juni 1881 ebenfalls erreichte. Betrieb an beiden Orten ein selbständiges Sewerbe. In Leipzig wollte man ihn gelegentlich der Ausweisung auf der Polizei wie einen Verbrecher unter das Maß stellen und ihm in den Aund sehen, wogegen er sich aber mit Erfolg widersetzte. (Diese Praxis ist in Leipzig ganz allgemein angewendet worden und wird auch an anderen Orten geübt. Sehr häusig ist auch das zwangsweise Photographieren.) Tiedt hat Deutschland unbestraft verlassen, doch wurde ihm durch das Verliner Polizeiprässidium die Vesugnis zur Verbreitung von Druckschriften entzogen. Verheiratet und Vater von einem Kind.

Th..... H., Schneider, Berlin, Aem York. — Sinen Tag vor seiner Ausweisung aus Berlin, im März 1881, wurde er verhaftet und den Tag und die Aacht über ganz widerrechtlich im Sefängnis behalten. Als selbständiger Schneidermeister beschäftigte er auch Arbeiterinnen; bei den Haussuchungen, deren er sich fast wöchentlich einer, manchmal sogar auch mehrerer erfreute, ging man sogar so weit, die Taschen, Kleider und Muffs dieser Arbeiterinnen zu durchsuchen. Th. stand wegen Hochverrats, Majestätsbeleidigung und Vergehen gegen das Sozialistengeset in Verlin und Frankfurt a. M. in Untersuchung und hat sieben Wochen in Haft zugebracht, die Ichließlich die Untersuchung mangels jeden Anhalts niedergeschlagen werden mußte. In Frankfurt wurde er wegen Verbreitung des Flugblates "Endlich" nachts 2 Uhr aus dem Vette heraus verhaftet. Polizeirat Aumpf hat ihm ein Aotizbuch unterschlagen. Verheiratet und ein Kind.

Wallbracht R. 5., Sattler- und Tapezierermeister, Preußen. **Aew** York. — Nahm an der Wahlagitation in Nürnberg 1881 lebhaften Anteil und zog sich deshalb die Ausmerksamkeit der dortigen Polizei zu. Da er keine Heimatspapiere aufzuweisen hatte, wurde mit ihm nach den für Ausländer geltenden Bestimmungen versahren, d. h. ihm die Aussenthaltsbesugnis entzogen und, weil er nicht zur sestgesetzten Stunde abgereist war, wurde er noch mit einem Tag Haft bestraft. Später ließ er sich in Leipzig nieder und gründete ein eigenes Geschäft. Auch hier zog er die Ausmerksamkeit der Polizei auf sich und nachdem er zweimal in der Wohnung und einmal im Laden

Saussuchung erlitten, murde er am 8. Juli 1881 ausgewiesen. Ber-

Walther Hermann, Zigarrenhändler, Pommern. New York. — Nachdem er diverse Male behaussucht worden, wurde er am 12. Dezzember 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen. Verheiratet und ein Kind.

Wegener Friedrich, Rolporteur, Holstein. Aew York. — Aus Hamburg-Altona ausgewiesen, weil er sich als Rolporteur nicht verbotener Druckschriften sein Brot zu verdienen suchte und der Polizeilump Engel meinte, so ein Rolporteur könnte auch einmal verbotene Dinge an den Mann bringen. Verheiratet und drei Kinder.

Wesenack Ch., Restaurateur, Berlin. **Rew York.** — Muste seine Heine Heine Heine feine fladt Berlin im Juni 1886 binnen zweimal 24 Stunden verlassen, weil er sich geweigert hatte, zum Berräter an seinen Sästen zu werden und weder durch Drohung noch durch List zu bewegen war, die Vollstrecker der Lynch-Justiz an dem Polizeilumpen und Putt-kamerschen "ehrenwerten" Beamten Ihring-Mahlow zu verraten. In derselben Stunde, als er aus Berlin abreiste, wurde seiner Frau das Wirtschaftslokal geschlossen und die anwesenden Säste vertrieben, die Firma dann durch einen herbeigeholten Maler auf polizeilichen Beschl überstrichen und ein Posten vor das Lokal postiert. Da Wesenack vor seiner Vertreibung um die stellvertretende Konzession sür einen Vruder seiner Frau eingekommen war, so wurde auf vieles Protestieren der Frau gestattet, das Lokal offen zu halten, um es so schnell wie möglich zu verkaufen.

Wille Karl, Tischler, Holstein. Rew York. — Um 7. Dezember 1880 aus Hamburg-Altona ausgewiesen, nachdem man ihn vorher dreimal behaussucht, diverse Bücher usw. polizeilich gestohlen und zweimal mit Prozessen behelligt hatte. In beiden Fällen hatte er 12 Wochen in Untersuchungshaft gesessen und wegen Verbreitung usw. war er zu einem Monat Gefängnis verurteilt, die Strafe aber als

bereits verbüßt erachtet worden.

Winnen Jakob, Zigarrenfabrikant, Aheinland. Rew-Haven (Conn.). — In Verlin sofort nach Proklamierung des "Rleinen" 1878

ausgewiesen. Berheiratet und zwei Rinder.

Wifmann Wilhelm, Sastwirt, Schlesien. Greenpoint (A. Y.). — Als Verleger der von Hasselmann herausgegebenen "Reuen Deutschen Zeitung" hatte er in Hamburg viele Scherereien durchzumachen, bis er im November 1880 ausgewiesen wurde. In Elberfeld, wohin er nach seiner Ausweisung aus Hamburg gegangen, erschienen in dem Restaurant, das er als Geschäftsführer leitete, jeden Abend 3 bis 4 Polizisten, notierten alle anwesenden Säste, und wenn Arbeiter darunter waren, so wurden sie am nächsten Tage ihren Arbeitgebern von der Polizei als Sozialdemokraten denunziert und an diese Denunziation die Aufforderung geknüpft, dieselben zu entlassen. Von Elber-

305 20

feld ging Wismann nach Berlin, wo er im Mai 1881 ebenfalls ausgewiesen wurde, weil er die polizeilich verlangte Erklärung über zukünftiges Wohlverhalten nicht geben wollte. In Stettin, wohin er sich von Berlin aus begab, wurden ihm sämtliche Schriften — sogar auch solche direkt antisozialistischen Inhalts — polizeilich gestohlen und nicht mehr zurückgeliefert. Um ihn auch aus Stettin, wo er auf einer Schiffswerft arbeitete, zu vertreiben, wurde er an einem Tage dreimal von je drei Polizisten in Uniform auf seinem Arbeitsplatz durchsucht und die Folge war natürlich, daß er am nächsten Tag aus der Arbeit entlassen war. Berheiratet und ein Kind.

Jimmermann Paul, Zigarrenhändler, Schlesien. **Aew Haven** (Conn.). — War wegen Vergehens gegen das Vereinsgeset; im Jahre 1878 mit 100 *M* bestraft und wurde im Dezember 1880 aus Hamburg-Ultona ausgewiesen. Warum? Darum. — Verheiratet und drei Kinder.

#### Nach Amerika Vertriebene.

Auerbach Emil, Weber, Sachsen, Abams (Mass). — Schon beim Militär wurde er seiner ruchbar gewordenen sozialdemokratischen Sessinnung wegen viel drangsaliert und hatte zum Abschied noch acht Tage Sefängnis mitbekommen, weil er dem Hauptmann den Handschlag verweigerte. In Hainichen vielsach behaussucht und wegen Vergehen gegen das Sozialistengeset 1883 unter Anklage gestellt, bei der Verhandlung aber freigesprochen, standen ihm neue Prozesse in Aussicht, weshalb er sich nach Amerika begab. Auerbach kämpft auch in der neuen Welt in Reih und Glied mit seinen Arbeitsbrüdern, denn ihm ist, wie er schreibt, "der Emanzipationskampf des Prosetariats interessanter wie die ganze Lohnschinderei." Sine Anslicht, die viele mit Auerbach teilen dürften. Verheiratet.

Blumenberg Robert, Tischler, Pommern. Denver (Columbia).
— Wurde in Folge polizeilicher Schikane und Einwirkung auf die Meister gezwungen, im Dezember 1883 Deutschland den Nücken zu kehren. Nach seiner Abreise von Höchst bei Frankfurt a. M. wurde seine Frau noch immer belästigt, so besonders durch Haussuchungen während der Nachtzeit. Verheiratet und vier Kinder.

Dose Joachim Fr., Arbeitsmann, Holstein. Rew York. (?) — War wegen Verbreitung zc. denunziert und flüchtete. Da die Polizei in Eutin, wo Dose lebte, den Mann nicht haben konnte, stahl sie aus der Wohnung seiner alten Mutter, mit welcher er zusammen lebte und die er ernährte, seine Photographien von der Wand. Ein echt preußisch insames Polizeistückchen! Nachdem man den Sohn verjagt und ins Ausland getrieben hatte, stahl man der Mutter auch noch den letzten Trost, das Vild des Sohnes!

Feltenberg Sduard, Zigarrenarbeiter, Posen. Aem York. — Lebte früher in Breslau, wo er in den Jahren 1880—82 fortgesetzt mit Prozessen versolgt und auch wegen durch Flugblätter begangener Vergehen gegen § 131 des Strafgesetzbuches (Verächtlichmachung von Staatseinrichtungen) in acht Fällen zu rund zehn Monaten Gefängnis und 150 M. Geldstrafe verurteilt wurde. Sechs Monate sind davon abgesessen, den Rest schenkte er sich, nachdem er in Folge der polizeisichen Versolgungen nirgends mehr Arbeit sinden konnte und sich also genötigt sah, ins Ausland zu gehen. Haussuchungen gehörten bei ihm zu den Alltäglichkeiten. Bücher und Korrespondenzen wurden gestohlen, ebenso wurde er von der Straße auf die Polizei geholt und dort bis "auf die Haus" untersucht. Verheiratet und zwei Kinder.

Freund Otto, Buchbinder, Meiningen. Rew York. — Burde in Magdeburg wegen des Berdachts der Berbreitung zc. in Untersuchungshaft genommen, 3 Wochen in derselben behalten und dann mit zwei weiteren Senossen zu je 2 Monaten Sefängnis verurteilt. Freund, der in der Buchdruckerei, wo er in Arbeit stand, verhaftet, dessen Arbeitsplatz seitens der Polizei auch einer gründlichen Durchsuchung unterworfen worden war, verlor natürlich in Folge dieser Vorkommnisse seine Jahre lang innegehabte Stellung und so entschloßer sich, da er in Magdeburg keine Arbeit mehr finden konnte, zur Auswanderung. Selegentlich einer Haussuchung nahm sich der Polizeikommissär Schmidt die Frechheit heraus, seine erst seit drei Wochen mit ihm verheiratete Frau körperlich zu visitieren. Verheiratet und ein Kind.

Herbst Anton, Schreiner, Bayern. Aem York. — In den Frankfurter Geheimbundsprozeß 1886/87 verwickelt, Jaß er 2½ Monat in Untersuchungshaft und wurde schließlich zu einem Monat Sefängnis verurteilt, diese Straße wurde aber als bereits verdüßt erachtet. Durch Denunziation des Cagelöhners Anton Künzinger in Frankfurt a. M. im Sommer 1887 in eine neue Untersuchung wegen Berbreitung zc. verwickelt, zog er es angesichts der ihm ohnehin in Aussicht stehenden Ausweisung aus Frankfurt vor, in das Ausland zu gehen. Da ihm aber auf Betreiben der Frankfurter Staatsanwaltschaft die Heimatspapiere verweigert wurden, so mußte er auch die Schweiz, wo er eine Existenz gefunden, verlassen und ging nach Amerika. Berheiratet, ein Kind.

Heims Angust, Schneider, Ulm. Syracuse. — Am 12. März 1880 — schreibt unser Genosse — wurde bei mir in Ulm gehaussucht und nach Beendigung der Durchschnüffelung mir meine Berhaftung mitgeteilt. Ich sollte im Bunde mit dem Apotheker E. Leistner am 4. November 1879 eine Riste mit 500 Nummern des "Sozialdemokrat" nach Berlin gesandt haben. Ich erklärte der Wahrheit gemäß, den Apotheker Leistner gar nicht zu kennen, bestritt, die Riste abgeschickt

ju haben, erklärte aber gleichzeitig, daß, wenn ich dies getan batte, dies sicher durch mich allein und ohne Beihilfe geschehen märe. 3ch konn heute noch auf mein Wort erklären, daß ich den Apotheker Leistner jum ersten Male in meinem Leben in der gemeinsamen Berhandlung vor Gericht erblickte. Trottdem nach eingezogener Erkundigung in meiner heimatsstadt mein Leumund ein guter mar, murde ich doch vom 12. März bis 26. August in Untersuchungshaft gehalten und dann bei der am 26. August in Ulm a. D. stattgefundenen Hauptverhandlung vor dem Landgericht "im Namen des Rönigs" zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, wovon ein Monat als durch die Untersuchungshaft verbüßt angesehen wurde. Da ich bei einer Reklamation an das Reichsgericht mindestens noch drei Monate hätte fiten muffen, so nahm ich meine Strafe an, unter der Bedingung, diefelbe in Ulm abliten zu durfen, mas mir anch zugeftanden murde. Nachdem ich schon fünf Tage davon abgeriffen hatte, wurde ich nach Rotenburg transportiert, mo mir die Sträflingskleider angezogen wurden und ich den Rest von 26 Tagen verbüßen mußte. Nach verbufter Strafe arbeitete ich noch bis zum 18. März 1881 in Ulm, morauf ich die Stadt perließ, um nach der Schweis zu geben. In der Ablicht, auf meiner Reise Ronstans zu besuchen, wo ich Bekannte hatte, fuhr ich von Friedrichshafen per Schiff dorthin. In Ronftang empfing mich am Safen bereits wieder der Schutzmann Zitner, der mich nach dem Polizeiamt siftierte, wo mein Sepack durchsucht murde. Meine Ankunft mar von Ulm aus telegraphisch avisiert. Die Durchluchung ergab natürlich ein rein negatives Resultat.

Ueber den mitverhafteten Apotheker Leiftner macht die Expedition des "Sozialdemokrat" folgende der Wahrheit entsprechende Ungaben: "Der ermähnte und mitverhaftete Apotheker E. Leistner mar Brief-Abonnent des "Sozialdemokrat". Diese der Polizei bekannte Catsache geniigte, ihn mit gu verhaften und nebst Beims unter Unklage zu stellen. Besonders ward ihm zur Last gelegt, daß er die auf die inkriminierte Riste aufgeklebte Adresse geschrieben haben sollte. Leistner hatte aber die Adresse tatsächlich nicht geschrieben, ig er hatte keine Uhnung von der Sache, und maren die Schriftzuge der Riftenadrelle auch durchaus verschieden von leiner handschrift. Diele Differens der beiden handschriften mußte auch von dem Sachverständigen, Oberlehrer Rang, jugegeben werden; doch mußte dieser famose Schriftkundige sich zu helfen! - Er deduzierte: "Es sei richtig, daß die Schriften von einander abweichen, aber jedenfalls habe Leistner den Adrefizettel erst auf die Riste geklebt, und dann die Adresse darauf geschrieben und durch die harte Unterlage des Zettels habe sich die Abweichung in der Schrift ergeben, und sei es also doch die Sandschrift des Leistner." Leistner ward denn auch wie Seims verurteilt. Vor der Verhaftung schon kränklich, verschlimmerte sich fein Justand mahrend der Saft derart, daß er bald nach der Entlassung aus derselben starb. In seinem Roffer hatte Leistner, der ein braver und sparsamer Mensch war, einige hundert Mark erspartes Geld liegen. Dieses fand man bei der Haussuchung und erklärte dann kurz: es sei ein Teil vom Parteisonds, zog es ein und der arme Mensch bekam es nie wieder. Bestohlen und umgebracht zur höheren Ehre der "Gerechtigkeit" und des bekannten Scharssinns der Ulmer "Rechts- und Polizei-Spaken"! Iwei gemeine Strässinge dienten

als Mit-Zeugen der Polizeil"

Rokwig Suftav Ferdinand, Buchbinder, Provinz Sachsen. Aew York. — War in Leipzig in dem Prozek Schumann und Senossen (Aufruhr und Landfriedensbruch) 1886 verwickelt und entzog sich der Bestrafung durch die Flucht, wobei bestimmend mitwirkte, daß er als Jührer in der Lohnbewegung sehr schwer Arbeit fand und bereits sein Wochen außer Arbeit war. Roßwig, der einen Tag in Untersuchungshaft war, beschwert sich besonders über die rohe Art, mit der ihm der Anstaltspfaffe entgegentrat. Derselbe wunderte sich, daß ein Mensch wie er, der sein Kind nicht tausen lasse, nicht bereits längst ausgewießen sei (recht christlich) und meinte: "Aa, dieses Mal wirds wohl etsiche Jahre Juchthaus geben." In der Tat wurde er auch zu sechs Jahren Sesängnis verurteilt. Der mit Rokwig wegen der gleichen Sache mitangeklagte Schumann ist ebenfalls zu mehreren Jahren Juchthaus verurteilt worden und in Waldheim auch bereits der Juchthaus-Tortur erlegen. Verbeiratet und ein Kind.

Cangner Wilhelm, Schuhmachermeister, Provinz Sachsen, Chicago.
— Seit 1871 in Berlin wohnend, beteiligte er sich vor wie nach der Proklamierung des Schandgesetzes und des "Rleinen" rege an der Arbeiterbewegung, was ihm natürlich mancherlei Scherereien eintrug. Gelegentlich der Ersatzwahl im V. Berliner Wahlkreis 1880 wurde bei ihm mehrere Male gehaussucht und er am Wahltag-Morgen zur Polizei sistiert, wo er fünf Verhöre zu bestehen hatte und dis Nach-mittag fünf Uhr festgehalten wurde. Bei dieser Selegenheit wurde ihm auch das Anerbieten gemacht, in den Dienst der Polizei zn treten, was derselbe aber zurückwies. Von dieser Zeit häuften sich die Schikanen derart, daß Langner sich schließlich entschloß, nach Amerika

auszuwandern. Berheiratet.

Paßburg Seorg, Zigarrenarbeiter, Hamburg. Rew York. — War in den berüchtigten Prozeß Rückelhahn neben diesem und dem Zigarrenarbeiter Lippold der Beihilse der Verbreitung angeklagt und wurde zu fünf Monaten verurteilt. Die Beihilse sollte darin bestanden haben, daß er an Rückelhahn ein Zimmer vermietet hatte, in welchem dieser die Pakete zur Versendung des "Sozialdemokrat" fertig stellte. Bei zweimaligen Haussuchungen bedrohte der Alltonaer Polizeischust Engel Paßburgs hochschwangere Frau mit Verhaftung, wenn sie keine Eingeständnisse mache. Er entzog sich der Verbüßung der fünf Monate durch die Slucht.

Sch. A., Weber, Vorarlberg. New Vehford. — Stand in Lechhausen bei Augsdurg wegen Verbreitung 2c. unter Anklage. War Abonnent der "Freiheit" und erhielt den 19. Dezember 1880 einen "eingeschriebenen" Brief, der sechs Exemplare des genannten Vlattes enthielt. Obwohl der Vrief den Poststempel vom 17. Dezember trug, gelangte er doch erst am 19. in seinen Vesit, dafür aber kam zu gleicher Zeit mit dem Vriefträger jetzt auch die Polizei. Post und Polizei hatten sich eben auch in diesem wie in tausend anderen Fällen brüderlich in die Hände gearbeitet. Ein Rollege von ihm mußte das Tutter in seiner Mütze auftrennen, weil das von dem Rürschner dort eingelegte Papier raschelte und der Lechhauser resp. Augsburger Polizei dies höchst verdächtig vorkam.

Schaerr Fritz, Schriftsetzer. New York. — Hat in Leipzig und Wilkau, resp. Zwickau verschiedene Prozesse durchgemacht, war auch 3½ Monate in Untersuchungshaft und zog es, als er auf 14 Tage aus dem Sefängnisse entlassen wurde, vor, das Resultat seiner zahlreichen noch weiter anhängigen Prozesse nicht mehr abzuwarten, sondern sich nach Amerika zu begeben. Schaerr war ein Opfer des bekannten Polizeispions Rebel in Leipzig, und auch der "demokratische" Buchbändler Findel in Leipzig, in dessen Druckerei Schaerr Seschäftsführer war, suchte die Polizei auf die richtige Fährte zu bringen. Versbeiratet.

Steidel Karl Franz, Weber, Sachsen-Weimar. New Bedford (Mass.) — Wurde sowohl in seiner Heimat, als auch später in Merane i. S. wegen seiner sozialdemokratischen Sesinnung gemaßregelt und in Merane, wo er Schriftsührer im aufgelösten Volksverein war, zwei Jahre lang von der Polizei wegen der Papiere des Vereins drangsaliert. Maßregelungen der Arbeitgeber, polizeisiche Schikanen, Haussuchungen zc. bestimmten ihn endlich, nach Amerika zu gehen. Vort fand er zwar vor der Polizei Ruhe, versor aber sein Augenslicht.

Sendig Max, Maschinist, Sachsen. St. Louis (Missouri.) — Arbeitete von 1881—82 in Berlin und erfreute sich in dieser Zeit nicht weniger als 42maliger Sistierung zur Polizei und außerdem einer sast gleich großen Zahl Haussuchungen. Beständig von Sebeimpolizisten observiert, machte er sich den Spaß, seine Auspasser lansen zu lernen. Der Polizist Stuhlmann meinte treuherzig zu ihm: "Hören Sie, Sendig, wenn Sie aus Berlin erst heraus sind, gebe ich ein Jaß Vier zum Besten, wegen Ihnen habe ich die Blasenkrankheit bekommen." Sendig brachte das erste nach dem Erlaß des Sozialistengesetzes verbreitete Flugblatt "An die Arbeiter Berlins" nach dort. Um den Transport zu ermöglichen, hatte Sendig seinen Bart geopfert und sich dadurch für die Polizei unkenntlich gemacht. Verheiratet.

Schulte Wilhelm, Blechschmied, Brandenburg. Rew york. — Burde im Jahre 1880 in Frankfurt a. M. mit fünf anderen Ge-

nossen wegen Verbreitung der "Freiheit" und "geheimer Verbindung" nach sechstägiger Untersuchungshaft zu einer Woche Sefängnis verurteilt. Schultze wurde von der Regierung in Wiesbaden die Be-

rechtigung zur Rolportage entzogen.

Trentsch Morik, Weber, Sachsen. **New Bebord** (Mass.) — In Gera wegen Verbreitung des "Sozialdemokrat" unter Anklage gestellt, erhielt Trentsch nach dreimonatlicher Untersuchungshaft drei Monate Strafe. Iwei Monate wurden als bereits verbüßt erachtet. Sechs bis acht Haussuchungen, sonstige Schikanen und Arbeitslosigkeit bestimmten ihn schließlich, nach Amerika auszuwandern.

Winter Robert, Schlosser, Pommern. Rew York. — In Frankfurt a. Al. wegen Berbreitung verbotener Schriften 1886 in Untersuchungshaft genommen und dort 10½ Wochen festgehalten, wurde er zu einem Monat Sefängnis verurteilt, welche Strafe aber als bereits verdüßt erachtet wurde. Im Februar 1887 aus Frankfurt ausgewiesen, wurde er in Mannheim wegen Berbreitung des Flugblattes: "An die Wähler Deutschlandss" vier Wochen in Untersuchungshaft genommen und dann zu zwei Monaten Sefängnis verurteilt, welcher Strafe er sich aber durch die Abreise nach Amerika entzog. In Mainz und Hattenheim verlor er seine Arbeitsstellen, weil die Polizei den betreffenden Arbeitgebern drohte, wenn Winter nicht entlassen die betreffenden Arbeitgeber die Staatsaufträge verlieren. Verseiratet und erzog zwei von einem verstorbenen Bruder hinterlassen Kinder.

Jink H., Maschinenbauer, Hamburg. **Aew York.** — War 1879 und 1880 in Altona wegen Verbreitung zc. in Untersuchung, wobei er sieben Wochen und vier Tage Untersuchungshaft abmachen mußte. In einem zum zehnjährigen Gedächtnis des Sedanschwindels in 10,000 Exemplaren verbreiteten Flugblatt sollte eine Majestätsbeleidigung enthalten sein und wurde Jink deswegen, sowie wegen der Verbreitung unter Anklage gestellt. Die Majestätsbeleidigung siel, für die Verbreitung gab es einen Monat, der aber als verbüßt erachtet wurde. Verheiratet und fünf Kinder.

# Die Opfer des kleinen Belagerungs= 3ustandes.

Das Verzeichnis der Ausgewiesenen aus den verschiedenen Begirken, über melche von der Berliner Regierung oder auf deren Ordre der "kleine" Belagerungszustand verhängt worden ist, kann weder auf völlige Richtigkeit noch auf genaue Voll= zähligkeit Anspruch erheben. Somohl mas die Zahl der Ausgemiesenen überhaupt anbetrifft, bleibt es hinter der Wirklichkeit zurück, wie es auch in bezug auf Familienstand und Rinder-3ahl mannigfache Lücken aufweist. Ein pollständig genques Bild könnten bier nur die Polizeilisten geben, die uns nicht gur Berfügung stehen, und die auch nie publiziert wurden - die Summe von Clend, die sich aus diesen gewaltigen Zahlen ent= bullen murde, steht eben in zu großem Gegensat zu der Fripolität, mit welcher diese "schneidigste Waffe" des Sozialistengesetzes allüberall auf die grundlosesten Beschuldigungen anonumer Denunzianten oder gemissenloser streberhafter Buttel pom Schlage des Altonger Engel geschwungen wurde. Die hier gebrachten Ungaben fußen entweder auf Einsendungen aus dem Rreise der Genossen oder sind Antworten auf Anfragen, jum Teil beruhen sie auch auf den lückenhaften Notizen, welche die Presse veröffentlicht hat; und wenn man der ersten Schreckens= zeit des Sozialistengesetzes sich erinnert, wo die blindwittende Polizei ausnahmslos alle Blätter niedermähte, die nur irgendwie - nicht Arbeiterinteressen vertraten, sondern nur auf Arbeiterkreise berechnet oder von Sozialisten berausgegeben maren, so läßt sich denken, wie mangelhaft diese Notizen der gegnerischen Presse sind, die ja den verheerenden und korrumpierenden Wirkungen des Sozialistengesetzes gegenüber von jeher die Politik des Totschweigens befolgt hat. Aber auch die Genossen konnten keine erschöpfende Auskunft liefern. In den Städten des Belggerungszustandes ist eine neue Generation pon Sozialdemokraten berangewachsen, denen die Familienverhältniffe der Ausgewiesenen jum Teil völlig fremd sind, und die Ausgemiesenen selbst sind in alle Lande Berftreut, viele verschollen, "verdorben und gestorben."

Crot, alledem; auch in dieser lückenhaften Gestalt erheben diese Listen, deren Gesamtziffern am Schlusse zusammengefaßt

werden, eine Anklage gegen die Väter und Vollstrecker des Sozialistengesetzes — eine Anklage, über welche die Seschichte —

"Befreierin und Rächerin und Richterin, das Schwert entblößt" ein unerbittliches "Schuldigl" sprechen wird.

| Berlin.              | *               |             |             |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Ahmann Peter,        | Kragenmacher,   |             | Kinder      |
| Amann,               | Arbeiter,       | _           | _           |
| *Anders,             | Schuhmacher,    | verheiratet | 7           |
| *Anlauf †,           | Gießer,         | •           | 3           |
| *Auer J.,            | Redakteur,      | "           | 0           |
| Baethke Albert,      | Drechsler,      | H           | 4           |
| Barmann,             | Tapezier,       | "           | 4           |
| Bartsch Karl W.,     | Schuhmacher,    | "           | *           |
| *Baumann August,     | Schriftseger,   | "           | 0           |
| Becker August,       | Maurer,         | "           | U           |
| Becker h.,           | Arbeiter,       | verheiratet | _           |
| *Becker Karl,        | Weber,          | ·           | 2           |
| Beeck Theodor,       | Tischler,       | 11          | 4           |
| *Behrend Karl,       | Maurer,         | "           | 6           |
| Benicke Serdinand,   | Weber,          | "           | U           |
| Bennewik,            | Schlosser,      | verheiratet | 6           |
| *Benzien A. +,       | Schneider,      | ledig       | U           |
| Berger August,       | Tijchler,       |             | _           |
| *Berger Wilhelm,     | Schlosser,      | verheiratet | 2           |
| Berthold,            | Maurer,         |             |             |
| *Blonk Eduard,       | Bildhauer,      | verheiratet | 1           |
| Böttcher Karl,       | Steinträger,    | _           |             |
| Bommer K.,           | Tischler,       | perheiratet | 4           |
| Borstett,            | Stukkateur,     |             |             |
| Bramann Karl Theod., | Capezier,       | _           | _           |
| Bramerau Karl,       | Schneider,      | verheiratet | 3           |
| Breul,               | Tischler,       | "           | 3<br>2<br>4 |
| Brochwitz Emil,      | Tapezier,       | 99          | 4           |
| *Broda Karl,         | Maler,          | "           | 4           |
| Broffe,              | Maler,          |             |             |
| Buchwald A.,         | Buchbinder,     | verheiratet |             |
| Büchner,             | Steindrucker,   | _           |             |
| Büttner h. +,        | Sattler,        | perheiratet | 4           |
| Christensen 3.,      | Schriftsteller, | Iedig       |             |
| Conrad Robert,       | Maurer,         | verheiratet | 1           |
| Copenolle,           | Särber,         | _           | _           |
|                      |                 |             |             |

Jeichen-Erklärung. Die mit \* bezeichneten Ausgewiesenen sind wiederholt (aus verschiedenen Belagerungsgebieten) ausgewiesen; † bedeutet gestorben und — zeigt an, daß bestimmte Angaben fehlen.

|                                |                     |             | Minder |
|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cunow,                         | Metallarbeiter,     | ledig       |        |
| Dabers Karl,                   | Schuhmachermeister, | verheiratet | 1      |
| Dahnk,                         |                     | _           | _      |
| Dastig Emil,                   | Sattler,            | verheiratet | 2      |
| Deichsel Frang,                | Tischler,           | 11          | 2      |
| Decker August,                 | Maurer,             | "           | _      |
| Diegmann,                      | Bigarrenarbeiter,   | ,,          | 3      |
| Dittmar Otto,                  | Schankwirt,         | **          | 0      |
| Dorn Otto,                     | Schankwirt,         | "           | 0      |
| Dorsch Karl,                   | Tapezier,           | Iedig       |        |
| Drämel W.,                     | Tischler,           | perheiratet | 3      |
| Drichel Robert,                | Eisendreher,        | 17          | 3      |
| Drucker,                       | Bigarrenarbeiter,   | verheiratet | 5      |
| Eckenbrecht,                   | Maurer,             | _           | _      |
| Ecks heinrich,                 | Bigarrenhandler,    | perheiratet | 1      |
| Chlrich h.,                    | Klempner,           | _           | _      |
| Eichler Robert,                | Weber,              | perheiratet | _      |
| *Einer Robert,                 | Kistenmacher,       |             | _      |
| Eisenhauer Theodor t,          | Tapezier,           | Iedia       |        |
| Eitner Otto,                   | Zigarrenmacher,     | verheiratet | 1      |
| Ekebrecht Karl,                | Schneider,          | "           | 4      |
| Emmerich Karl,                 | Schriftseger,       | ledig       |        |
| Engelhardt Fritz,              | Restaurateur,       | verheiratet | 3      |
| Enpel Hermann,                 | Dorrichter,         | _           | -      |
| Espenhahn Gustav,              | Weber,              | perheiratet | 4      |
| Euner,                         | Tischler,           | _           |        |
| Ewald Serdinand,               | Dergolder,          |             | 5      |
| Secher Franz,                  | Schreiner,          | ledig"      |        |
| Sechner Heinrich,              | Schneider,          |             |        |
|                                |                     | " —         |        |
| Secht,<br>Sinke Karl Heinrich, | Maurer,             | ledig       |        |
| Sinn Karl,                     | 3immerer,           | perheiratet | 1      |
| *Sischer Karl,                 | Böttcher,           |             | 4      |
| Sischer Richard,               | Schriftsetzer,      | ledig"      |        |
|                                | Malermeister,       | perheiratet | 2      |
| Freitag heinrich,              | Kaufmann,           | Iedig       |        |
| *Friedemann Siegmund,          | Schneider,          |             |        |
| Fritz Johann Gottlob,          | Redakteur,          | verheiratet | 3      |
| Frissche Friedrich Wilhelm,    | Buchhändler,        |             | _      |
| Frissine (Sohn),               | Instrumentenmache   | r           |        |
| Fritssche Reinhold,            | Tischler,           | ledia       |        |
| Genth,                         | Tischler,           | perheiratet | 1      |
| *Genthe,                       | Pantinenmacher,     | Designation | 1      |
| Gener,                         | Schuhmacher,        | "           | 4      |
| Glaser,                        | Dujunimanjer,       | H           |        |

|                         |                    |             | Kinder |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|
| *Goldberg Ernst,        | Tischler,          | ledig       |        |
| Goldberg,               | Tapezier,          | "           |        |
| Graß Wilhelm,           | Maurer,            | verheiratet | 2      |
| Grafnick,               | Gastwirt,          | ,           | 1      |
| *Grell W,               | Simmerer,          | ,,          | 1      |
| *Greiffenberg Karl +,   | Schriftseger,      | "           | 3      |
| Grimm,                  | Tischler,          | ledig       |        |
| Grimpe fi.,             | Tischler,          | perheiratet | 0      |
| Grimpe C.,              | Drechsler,         | Iedia       |        |
| Gröbl,                  | _                  | _           | _      |
| Grothe Wilhelm,         | Tischler,          | verheiratet | 3      |
| Grün †,                 | handelsmann,       | 19          | _      |
| Grün Karl,              |                    |             | _      |
| *Grüneberg Frang,       | Capezier,          | verheiratet | 3      |
| Grunzig I.,             | Student,           | ledia       |        |
| *Günther Ferdinand,     | Tischler,          | "           |        |
| härtel August,          | Majdinenbauer,     | verheiratet | 0      |
| hahn Julius †,          | Restaurateur,      |             | 0      |
| hahnhausen Karl,        | handidunmacher,    | lediq"      |        |
| hartwig,                | Maurer,            | perheiratet | 3      |
| *haseloff Paul,         | Gastwirt,          | "           | 1      |
| *hasenclever Wilhelm +, | Journalist,        | **          | 2      |
| haffelmann Wilhelm,     | Journalist,        | ledig"      | _      |
| hecker,                 | Stellmacher,       |             | _      |
| hedi.                   | Bauunternehmer,    | _           | _      |
| *Heiland Julius,        | Mechaniker,        | Iediq       |        |
| heinke Friedrich,       | Bildhauer,         |             |        |
| *heinrich C.,           | Schmied,           | verheiratet | 1      |
| Hellmig,                | Weber,             |             | -      |
| Hellwig Rudolf,         | Tischler,          | "           | 2      |
| *Henning,               | Tischler,          | "           | 2      |
| henning,                | Weber,             |             | _      |
| Hermann Rudolf,         | Weber,             | verheiratet | 1      |
| *Hener Karl,            | Klempner,          | Iedig       |        |
| hiller A.,              | Tischler,          | _           | _      |
| hilfemann Friedrich,    | Bigarrenarbeiter,  |             |        |
| hinge Georg,            | Drechsler,         | verheiratet |        |
| Hitschold,              | Tischler,          | ı,          |        |
| höchberg Karl +,        | Rentier,           | ledig       |        |
| *Jacobs Wilhelm,        | Dergolder,         | perheiratet | 1      |
| Jacobn Maz,             | Restaurateur,      | "           | _      |
| Janicewski Konstantin,  | Buchbinder,        | ledig       |        |
| Japlen,                 | Schuhgerätfabrik., | verheiratet | _      |
| Idler.                  | Schneider,         | 60          | 0      |
|                         |                    |             |        |

|                             |                   |             | Kinder |
|-----------------------------|-------------------|-------------|--------|
| Kaeding,                    | Schneider,        |             |        |
| Kaler-Reinthal Dr. Emil,    | Schriftsteller,   | ledig       |        |
| Kandt S. C.,                | Maurer,           | verheiratet | 3      |
| *Kapell August,             | 3immerer,         | "           | 2      |
| *Kapell Otto,               | 3immerer,         | "           | 1      |
| Karkosky,                   | Uhrmacher,        | "           | 1      |
| Karl Gottlieb,              | Schneider,        | "           | 4      |
| Kaufmann I.,                | Tapezier,         | "           | 2      |
| *Keitel August,             | Maschinenbauer,   | "           | -      |
| Kehler G.,                  | Baumeister,       | ,,          | 4      |
| *Kindermann Fritz.          | Bigarrenarbeiter, | ledig       |        |
| Kinzel Friedrich,           | Maurer,           | verheiratet | 2      |
| Kittel Wilhelm +,           | Stellmacher,      | _           |        |
| *Klein Karl,                | Schuhmacher,      | _           | _      |
| Kling Gottlob,              | Korbmacher,       | perheiratet | 3      |
| Klingmann,                  | Tischler,         | , ,         | 2      |
| Klose Gottlieb,             | Schraubendreher,  |             | 4      |
| Knapp,                      | Eisendreher,      | .,          | 4      |
| Knuth,                      | Maurer,           | ledig       |        |
| Koch Julius,                |                   | _           |        |
| *König August †,            | Schriftseger,     | perheiratet | 3      |
| *Könnecke Wilhelm,          | Buchdrucker,      | "           |        |
| *Köppe R.,                  | Tischler,         | "           | _      |
| Körner A.,                  | Maurer,           | "           | 2      |
| Kohlstädt,                  | Arbeiter,         |             |        |
| Kothe,                      | Buchbinder,       | verheiratet | 2      |
| *Kraft, gen. Stöcker, hugo, | Metallarbeiter,   | _           | _      |
| Kretschmar,                 | Maurer,           | ledig       |        |
| Kretschmer Wilhelm,         | Eisendreher,      |             | -      |
| Krüger Karl,                | Maurer,           | lebig       |        |
| Kühn,                       | Buchbinder,       | _           |        |
| Künzel A.,                  | Maurer,           | verheiratet | 0      |
| Kunow Richard,              | Bigarrenarbeiter, | _           |        |
| Sange,                      | Maurer,           | verheiratet | -      |
| Lanke,                      |                   | _           | _      |
| Lauck,                      | Tischler,         | perheiratet | 2      |
| Sauf,                       | Tischler,         | 99          | _      |
| Leibnit,                    | Kistenmacher,     | 17          | _      |
| Leist Adolf,                | Majdinenbauer,    | ledig       |        |
| Leist Eduard,               | Steindrucker,     |             |        |
| *Lemke †,                   | Tischler,         | verheiratet | 3      |
| Lewin +,                    | Bigarrenarbeiter, | ledig       |        |
| *Liebknecht Wilhelm.        | Schriftsteller,   | verheiratet | 7      |
| Liers H.,                   | Maurer,           | ledig       |        |
| کاردری دار،                 |                   |             |        |

|                      |                 | ŀ            | linder |
|----------------------|-----------------|--------------|--------|
| Lücke,               | Klempner,       | ledig        |        |
| Lüher,               | Buchdrucker,    | perheiratet  | 3      |
| Cüher,               | Arbeiter,       | _            | _      |
| *Malkowith Julius,   | Kolporteur,     | verheiratet  | 4      |
| Marich Robert,       | Buchbinder,     | _            | _      |
| Matthes Richard,     | Weber,          | lebig        |        |
| Mehners,             | Weber,          | _            | _      |
| Meinert Gustav,      | Topfermeifter,  | verheiratet  | -      |
| Melchert,            | Maschinenbauer, | ,,,          | _      |
| Mener Karl,          | Drahtarbeiter,  | -            | -      |
| Mener,               | Tischler,       | _            |        |
| Mennhardt Gustav,    |                 | _            | -      |
| Michelsen Friedrich, | Buchbinder,     | perheiratet  | 10     |
| Mielke Friedrich,    | Schriftsetzer,  | ledig        |        |
| Möbius,              | Schneider,      | _            |        |
| Most Johann,         | Redakteur,      | verheiratet  | -0     |
| Mühlberg,            | Klempner,       | "            | 1      |
| Naumann H.,          | Möbelpolierer,  | **           | 0      |
| Nelle Georg +,       | Schuhmacher,    | 10           | 3      |
| Negnaß hermann,      | Weber,          |              | 3      |
|                      | Schriftseger,   |              | _      |
| Neuberger,           | Klempner,       |              | _      |
| Neumann A.,          | Maurer,         | perheiratet  | 2      |
| Neumann K.,          | Raschmacher,    | _            | _      |
| Neumann,             | Kaufmann,       | ledig        |        |
| Niedlich Oskar,      | Schuhmacher,    | verheiratet  | 2      |
| Nölle Heinrich,      | Klempner,       | Iedig        | _      |
| Ohlerich,            | Tischler,       | perheiratet  | 1      |
| Ostermann,           |                 | Dettletteres |        |
| Palm,                | Raschmacher,    | ledig"       |        |
| *Paul Albert,        | Maurer,         | verheiratet  | 3      |
| Paul Florian,        | Weber,          | verdettater  | _      |
| *Peege heinrich,     | Tischler,       | _            |        |
| Pemmer Karl,         | Tischler,       | verheiratet  | 4      |
| Pöting Frig,         | Klempner,       | permentater  | **     |
| Pötting Richard,     | Maurer,         | Tabia        |        |
| Pohl,                | Tischler,       | ledig        |        |
| *Pommer,             | Tischler,       | perheiratet  |        |
| Poppe,               | Tischler,       | petheitutet  |        |
| *Priet hermann,      | haararbeiter,   | Tabia        |        |
| Przytulski B.,       | Töpfer,         | ledig        | 2      |
| Rackow Heinrich,     | Kaufmann,       | verheiratet  | 6.     |
| Ramming,             | Postschaffner,  | #            |        |
| Rathenau,            | Kaufmann,       | Table        |        |
| *Reinsdorf August +, | Schriftsetzer,  | ledig        |        |
|                      |                 |              |        |

|                         |                   |             | Kinder |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------|
| Reißhaus P.,            | Schneibermeister, | verheiratet | 3      |
| Reuter,                 | _                 | **          | 3      |
| Richter Gotth.,         | Schneider,        | ledig       |        |
| *Röbiger Hugo,          | Bildhauer,        | verheiratet | 5      |
| Röhnisch O. S. A.,      | Drechsler,        | _           |        |
| *Röhr Karl,             | Maurer,           | verheiratet | 2      |
| Rosentreter,            | Maurer,           | ,,          | 4      |
| Rudolph Hermann,        | Schriftseger,     | ,,          | 4      |
| *Rühe Wilhelm,          | Barbier,          | "           |        |
| * Shakow,               | Maurer,           |             | _      |
| *Schackow, bessen Frau, | ,                 | .,          |        |
| *Scharlippe August,     | Zigarrenmacher,   | "           | 2      |
| *Sheer C.,              | Bäckermeister,    | ,,          | 1      |
| Sheidig,                | Drechsler,        | lebiq"      |        |
| *Shiele Friedrich,      | Schriftseger,     | verheiratet | 2      |
|                         |                   | _           |        |
| Schmidt R.,             | Böttcher,         | _           | _      |
| Schmidtke,              | Expedient,        | ledig       |        |
| *Schnabel Richard,      | Maurer,           | verheiratet | _      |
| Schnutz Karl,           |                   | ledig       |        |
| Scholz,                 | Maurer,           |             | 1      |
| Schramm C. A. S.,       | Inspektor,        | verheiratet | 1      |
| Schröder Paul,          | Gürtler,          |             |        |
| *Schröder W.,           | Zigarrenarbeiter, |             | 3      |
| Schröer,                | Schneider,        | verheiratet | 3      |
| Shüt Karl,              | Majdinenbauer,    |             |        |
| Schulz Karl,            | Maurer,           | verheiratet | _      |
| Schulze,                | Zimmerer,         |             | _      |
| Schulze Karl,           | Metallschleifer,  | verheiratet | 4      |
| Schulte Wilhelm,        | Schankwirt,       | #           |        |
| *Schweppendieck,        | Tischler,         | 19          | 3      |
| Seidel,                 | Kistenmacher,     | 10          |        |
| Seifert,                | Maurer,           | ledig       |        |
| Sendig Mar,             | Maschinenbauer,   | verheiratet | 3      |
| *Siegerist Seodor,      | Schlosser,        | *           | 2      |
| *Singer Paul,           | Kaufmann,         | ledig       |        |
| Slejack,                | Tischler,         | _           | _      |
| Sparr Richard,          | Rechtskonfulent,  | ledig       |        |
| *Stahl Joseph,          | Bigarrenarbeiter, | perheiratet | 2      |
| Stanizewski,            | Arbeiter,         | _           |        |
| *Steinbrenner Ed.,      | Tischler,         | lebig       |        |
| Stenzleit,              | Tischler,         | perheiratet | 3      |
| *Staupe,                | Schneidermeister, |             | 6      |
|                         | Tischler,         | ~           | _      |
| Stremel,                | Schuhmacher,      | W W         | 3      |
| *Szimmath Chr. H.,      | Superfinance      | **          |        |

|                     |                   |                                         | Hinber |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| *Szimmath J.,       | Schneiber,        | ledig                                   |        |
| Tabbert heinrich,   | Drechslermeister, | perheiratet                             | 2      |
| Tiedt Rudolf,       | Schneibermeifter, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1      |
| Thiele,             | Buchdrucker,      |                                         |        |
| Th hugo,            | Schneider,        | perheiratet                             | 1      |
| * Thierstein,       | Uhrmacher,        | ,,                                      | 0      |
| *Tigges Rudolf,     | Tischler,         | ,,                                      | 3      |
| Treptow,            | Schneider,        | 19                                      | 4      |
| Ulbricht Richard,   | Klavierarbeiter,  | ,,                                      | 1      |
| Derfumer August,    | 3immermann,       | "                                       | 4      |
| Vetterlein R.,      | Weber,            |                                         | 2      |
| *Diereck Louis,     | Referendar a. D., | lediq"                                  |        |
| Diemeg I. N.,       | Gürtler,          | verheiratet                             | 0      |
| Dogl Beinrich,      | Apotheker,        | "                                       | 3      |
| Dogt,               | Capezier,         | 17                                      | 2      |
| Wartig C.,          | Töpfer,           | "                                       | 3      |
| Weiß,               | Tischler,         |                                         | _      |
| Weiß Th.,           | Klempner,         | ledig                                   |        |
| Weiß,               | Sattler,          | verheiratet                             | _      |
| Welsch Adolf,       | Arbeiter,         |                                         | 5      |
| * Werner Emil,      | Schriftsetzer,    | lediq"                                  |        |
| Wernsdorff,         | Barbier,          | verheiratet                             |        |
| * Werthmann Franz,  | Gürtler,          |                                         | 4      |
| Wesenack G.,        | Restaurateur,     | #                                       | 0      |
| Wiechmann R.,       | Gastwirt,         | "                                       | 4      |
| * Wienholz,         | Restaurateur,     | *                                       | 4      |
| Wilke Friedrich,    | Maurer,           | "                                       | 2      |
| Wimmer helene,      | ***********       | Iebiq"                                  | -      |
| * Windthorst,       | Bigarrenmacher,   | verheiratet                             | 1      |
| Winnen Jakob +,     | Bigarrenmacher,   |                                         | 2      |
| Wintholf,           | Arbeiter,         | n                                       | _      |
| *Wigmann Wilhelm,   | Restaurateur,     | "                                       | 1      |
| * Wölkn,            | Schuhmacher,      | *                                       | 2      |
| Woldersky H.,       | Tischler,         | ledig"                                  | -      |
| Wonczowski Leon,    | Schuhmacher,      |                                         |        |
| Jabel,              | Steinhauer,       | verheiratet                             | _      |
| * Zetterit Adolf,   | Schlosser,        | berdettaser                             | 6      |
| Jopthe,             | Arbeiter,         | "                                       |        |
| oopthe,             | titoettet,        |                                         |        |
| Nördliches Velageru | ngsgebiet.        |                                         |        |
| Abel,               | Küper,            | verheiratet                             | 4      |
| Ahlquist Franz,     | Zigarrenmacher,   |                                         |        |
| *Anders C.,         | Shuhmacher,       | perheiratet                             | 3      |
| Andersen A.,        | - minelinanies)   | - sedermen                              |        |
| convergent co.,     |                   |                                         |        |

|                       |                   |                  | Kinder |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------|
| Arnold Josef,         | Schneider,        |                  | -      |
| Audorf jun. I.,       | Mechaniker,       | ledig            |        |
| *Auer I.,             | Redakteur,        | verheiratet      | 1      |
| Bärer hch.,           | Schuhmacher,      | ,,               | 4      |
| Bätche Wilh.,         | Kolporteur,       | P/               | 2      |
| Bäthe S.,             | Bigarrenarbeiter, |                  | _      |
| Balher,               | Maurer,           | "                |        |
| Basner Emil,          | Schmied,          | ledia"           |        |
| *Baumann August,      | Schriftsetzer,    | perheiratet      | 0      |
| Baust Leonhard,       | Zigarrenarbeiter, | ledig            |        |
| *Becker Karl,         | Weber,            | verheiratet      | 2      |
| Becker Theodor,       | Zigarrenarbeiter, |                  |        |
| Behnke Eduard,        | Zigarrenarbeiter, | "                | 2      |
| ·                     | Schneider,        | ledig"           | 2      |
| *Benzien S. A. †,     |                   | levig            |        |
| Berggreen Robert,     | Zigarrenarbeiter, | "                |        |
| Biehl S.,             | Zigarrenarbeiter, | "                |        |
| Big,                  | Schuhmacher,      | verheiratet      | _      |
| Bjar,                 | Tischler,         | ledig            |        |
| *Blonk Eduard,        | Bildhauer,        | verheiratet      | 1      |
| Blos Wilhelm,         | Journalist,       | "                | 0      |
| * Blust H.,           | Schuhmacher,      | "                | _      |
| Bock,                 | Steindrucker,     | ledig            |        |
| Boldt Karl,           | Zigarrenarbeiter, | ,,               |        |
| Boller,               | Maurer,           | verheiratet      | -      |
| Bornemann,            | Bigarrenarbeiter, | "                | 4      |
| Braid hermann,        | Bigarrenarbeiter, | "                | 3      |
| Brauer A.,            | Bigarrenarbeiter, | "                | 1      |
| Breuel Ernit,         | Buchbinder,       | er               | 3      |
| *Broba Karl,          | Maler,            | "                | 4      |
| Bruckmann Engelbert,  | Bigarrenarbeiter, | "                | 4      |
| Brugmann Beinrich,    | Bigarrenarbeiter, | ledia            |        |
| Bruhns Julius,        | Bigarrenarbeiter, |                  |        |
| Brunnemann,           | Schriftseter,     | perheiratet      | _      |
| Burmeister-harfen,    | Maurer,           | "                | -      |
| Buján,                | Schuhmacher,      |                  | -      |
| Carlion Rudolf.       | Restaurateur,     | "                | -      |
| Carstensen Christian, | Zigarrenarbeiter, |                  | _      |
| Celling D.,           | Zigarrenarbeiter, | ledig            |        |
| Chapelir W. G.,       | Zigarrenarbeiter, | ~                |        |
| Christiansen E.,      | Bigarrenarbeiter, | **               |        |
| Cordes H.,            | Schuhmacher,      | "<br>verheiratet | 1      |
|                       | Korbmacher,       | Detrettutet      | 4      |
| v. Dahlen,            |                   | ledig"           | 7      |
| De Bück C.,           | Zigarrenarbeiter, |                  | 1      |
| Denk S. W.,           | Zigarrenarbeiter, | verheiratet      | 1      |

|                         |                                        |              | Rinder |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|
| Dieckmann,              | Korbmacher,                            |              | -      |
| Diebrich,               | Kaufmann,                              | ledig        |        |
| Dierks heinrich,        | Bigarrenarbeiter,                      | 87           |        |
| Dietrich,               | Barbier,                               | *            |        |
| Dietrich fi.,           | Bigarrenarbeiter,                      | ·-           |        |
| *Dieg J. H. W.,         | Buchhändler,                           | perheiratet  | 4      |
| Diege,                  | Bigarrenarbeiter,                      | ledig        |        |
| Dohne,                  | _                                      |              |        |
| Donath,                 |                                        | _            | _      |
| Doutine C. +.           | Zigarrenarbeiter,                      | perheiratet  | _      |
| Egli,                   | Zigarrenarbeiter,                      | ledig        |        |
| Eichler A.,             | Tifchler,                              | _            | _      |
| Ekstein,                | Schneider,                             | verheiratet  | _      |
| Elshol3,                | Arbeiter,                              |              | 1      |
| Eskelson J. A.,         | Restaurateur,                          | "            | 4      |
| Even, Christ.,          | Zigarrenarbeiter,                      | lediq"       | •      |
| Sahl,                   | Gastwirt,                              | verheiratet  | 3      |
| Sehling Carl,           | Zigarrenarbeiter,                      | Detiference  | _      |
| Sichtner,               | Zigarrenarbeiter,                      | ledig"       |        |
| Sinn W.,                | hutmacher,                             | verheiratet  | 5      |
| * Sischer,              | Böttcher,                              | Detifettatet | 4      |
| Flachmann,              | Dottajet,                              | "            | 7      |
| Forschner August,       | Zigarrenarbeiter,                      | verheiratet  | 6      |
| Frank Emil,             |                                        | bethettatet  | 2      |
| Franken Paul,           | Zigarrenarbeiter,<br>Zigarrenarbeiter, | n            | 4      |
|                         |                                        | _            | _      |
| Frohböse E.,            | Zigarrenarbeiter,                      | Table        | _      |
| Suckne A.,              | Zigarrenarbeiter,                      | ledig        |        |
| Gaardthausen, J. H. S., | Korbmachermeister                      | verheiratet  | 1      |
| Garve Heinrich,         | Zigarrenarbeiter,                      | "            | 0      |
| * Genthe,               | Tischler,                              | "            | 1      |
| Gerhard August,         | Sigarrenarbeiter,                      | "            | 4      |
| Gewand,                 | Arbeiter,                              | **           | 4      |
| Glismann,               | Zigarrenarbeiter,                      | _            | _      |
| Göbel,                  | Zigarrenarbeiter,                      |              | _      |
| Göben I. H. Frd.,       | Schneidermeister,                      | verheiratet  | -      |
| *Goldberg Ernst,        | Tischler,                              | _            | -      |
| Granz S.,               | Schuhmacher,                           | _            | _      |
| * Greifenberg Karl †,   | Schriftsetzer,                         | verheiratet  | 4      |
| * Grell,                | Zimmerer,                              |              | _      |
| Griese Beinrich,        | Zigarrenarbeiter,                      | verheiratet  | 1      |
| Gristoll,               | Maurer,                                | "            | -      |
| Groß Jean +,            | Gastwirt,                              | "            | 5      |
| Gruneberg Eugen,        | Tapezier,                              | 11           | 3      |
| * Günther I. H. S.,     | Tischler,                              | _            | -      |
|                         |                                        |              |        |

321 21

|                           |                     |               | Kinder  |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------|
| Gundelach h.,             | Bigarrenmacher,     | Iedig         |         |
| Gundlach Fr.,             | Korbmacher,         | verheiratet   | 1       |
| haarburg } Gebrüder,      | _                   | _             | ******* |
| haarburg } Webtuber,      | _                   | _             |         |
| Haas Christian,           | Schneidermeifter,   | verheiratet   | 1       |
| Haasbye S.,               | Bigarrenarbeiter,   | ledig         |         |
| Haasbye Joh.,             | Zigarrenarbeiter,   | ,,            |         |
| hackelberg,               | Bigarrenarbeiter,   | verheiratet   | 1       |
| hackenberger,             | Maler,              |               | _       |
| hagen von h.,             | 3immermeifter,      | verheiratet   | 4       |
| haker,                    | _                   | _             |         |
| Hammer H.,                | Schuhmachermeister, | verheiratet   | 2       |
| Hansen h. S.,             | Bigarrenarbeiter,   | Iedig         |         |
| Hartmann G. W.,           | Schuhmacher,        | perheiratet   | 2       |
| hartung Albert,           | Bigarrenarbeiter,   | ledig         |         |
| hartwig,                  | Maurer,             | perheiratet   | 2       |
| heerhold S.,              | Kolporteur,         | ,,            | _       |
| heerlein h.,              | Korbmacher,         | ,,            | 3       |
| heidrich,                 | Bigarrenarbeiter,   | ledig"        |         |
| heilweck,                 | Zigarrenarbeiter,   | "             |         |
| * Henning,                | Tischler,           | verheiratet   | 2       |
| Hermann C. S.,            | Korbmacher,         | "             | 1       |
| hesse W.,                 | Maurer,             | <i>"</i>      | 6       |
| *Hener Karl,              | Klempner,           | ledia"        |         |
| Hillmann C.,              | Schriftseger,       | verheiratet   | 4       |
| Holzhauer C. Paul,        | Zigarrenarbeiter,   | "             | 3       |
|                           | Zigarrenarbeiter,   | "             | 3       |
| hopp, *Jacobs W.,         | Dergolder,          | verheiratet   | 1       |
|                           | Zigarrenarbeiter,   | _             |         |
| Jacobs,<br>Jacobsen Joh., | Bürstenmacher,      | verheiratet   | 2       |
|                           | Schriftseger,       |               | _       |
| Jahn,                     | ~ declateder!       |               |         |
| Jeben,                    | Korbmacher,         | verheiratet   | 1       |
| Jensen I.,                | Zigarrenarbeiter,   |               |         |
| Jensen I.,                | Organization,       | verheiratet   | 2       |
| Jochumsen I. C.,          | Bigarrenarbeiter,   | ledig         | _       |
| Jörgensen Ludwig,         | Bigarrenarbeiter,   | verheiratet   | 1       |
| Johannes Heinrich,        | Bigarrenarbeiter,   | _             |         |
| Jordan Friedrich,         | Zigarrenarbeiter,   | verheiratet   | 2       |
| Isenecker Wilhelm,        | Jigarrenarbeiter,   | ledia         |         |
| Kallaus E.,               | Zigarrenarbeiter,   |               |         |
| Kallenholz O.,            | Maurer,             | verheiratet   | 3       |
| *Kandt S.,                | Jimmerer,           | o conferences | 2       |
| *Kapell August,           | Jimmerer,           | "             | 1       |
| *Kapell Otto,             | Othericiet,         | И             | *       |

Kimhar

|                        |                   |             | Kinber   |
|------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Karftenfen Niels And.  | Schuhmacher,      | _           | ZIIIIOEE |
| Kathjen August,        | Tischler,         | lebig       |          |
| * Keitel August,       | Maschinenbauer,   | perheiratet |          |
| Kerl Albin,            | Zigarrenarbeiter, | ledig       |          |
| *Kindermann Srit,      | Zigarrenarbeiter, | _           |          |
| Kistenmacher,          | Klempner,         | "           |          |
| Kjeer E.,              | Zigarrenarbeiter, | ledig       |          |
| Kjörson Ch.,           | Zigarrenarbeiter, | •           |          |
| *Klein Karl,           | Schuhmacher,      | <i>"</i>    |          |
| Kleinkauf Richard,     | Zigarrenarbeiter, | verheiratet | 1        |
| Kloth C.,              | Kolporteur,       |             | 5        |
| Knöpfel Emil,          | Zigarrenarbeiter, | ledig"      |          |
| Knuth Gustav,          | Zigarrenarbeiter, |             | _        |
| Knuth H.,              | Zigarrenarbeiter, | _           | _        |
| * Koch Georg,          | Wirt,             | perheiratet |          |
| Kod,                   | Tischler,         | ledig       |          |
| Kölln Julius Dietrich, | Zigarrenarbeiter, | verheiratet | 2        |
| * Könnecke Wilhelm,    | Buchdrucker,      |             | _        |
| Körbig,                | Zeichner,         | ledig"      |          |
| Krämer Maurer,         | Maurer,           |             | _        |
| * Kraft Hugo,          | Metallarbeiter,   | _           | _        |
| Krogmann Jäsar,        | Zigarrenarbeiter, | verheiratet | 1        |
| Krohn,                 | Schuhmacher,      | lediq       | _        |
| Kroll,                 | Tischler,         | "           |          |
| Kräzelmann A.          | Zigarrenarbeiter, | "           |          |
| Kürschner Karl,        | Schuhmacher,      | verheiratet | -        |
| Kuhl Simon,            | Tischler,         |             | 2        |
| Kunne Weber,           | Weber,            |             | _        |
| Cagemann August,       | Maurer,           | verheiratet | 1        |
| Lange A.,              | Bigarrenarbeiter, | "           | 3        |
| Lange Wilhelm,         | Maurer,           | ,,          | _        |
| Carfen h. P. G.,       | Bigarrenarbeiter, | lebiq"      |          |
| * Cemche +,            | Tischler,         | perheiratet | 3        |
| Cenich h.,             | Settwarenhandler, |             | 2        |
| Cevinson Semmy,        | Kaufmann,         | ledig       |          |
| Legmann f.,            | Bigarrenarbeiter, | verheiratet | _        |
| Lindemann K.,          | Metallarbeiter,   | "           | 3        |
| Lindemann hugo,        | Gastwirt,         |             | -        |
| Cosewit Otto,          | Maurer,           |             | _        |
| Lohje,                 | Tischler,         | _           |          |
| Maag Karl,             | Schriftseger,     | perheiratet | 2 2      |
| Magnus Wilhelm,        | Schneider,        | 20          |          |
| * Malkowit,            | Bigarrenarbeiter, | 20          | 4        |
| Marquardt Karl,        | Korbmacher,       |             |          |
|                        |                   |             |          |

|                      |                    |              | Kinder |
|----------------------|--------------------|--------------|--------|
| Methe H.,            | Zigarrenarbeiter,  | verheiratet  | 5      |
| Mener Reinh.,        | Tischler,          | •            | 1      |
| Möller Friedrich,    | Zigarrenarbeiter,  |              | _      |
| Molkenbuhr hermann,  | Zigarrenarbeiter,  | ledig        |        |
| Molkenbuhr heinrich, | Zigarrenmacher,    | teoty        |        |
| Mühlberger,          | orgattenmaujet,    | n            |        |
| Müge,                | Zigarrenarbeiter,  | verheiratet  | 5      |
| Neubern Ottomar,     | Maler,             | ledig        | J      |
| Neumann,             | Tischler,          | teoty        |        |
| Nienhusen Wilhelm,   | Zigarrenarbeiter,  |              |        |
| Nielsen,             | Korbmacher,        | verheiratet  | 5      |
| Ockelmann H. S.,     | Kolporteur,        |              | 4      |
| Ohlsen E.,           | Zigarrenarbeiter,  | "            | 4      |
| Ohlsen,              | Shuhmacher,        | "            |        |
| Oldenburg heinrich,  | Schriftseger,      | ledig        |        |
| Oldenburg,           | Zigarrenarbeiter,  | teorg        |        |
| Pagels heinrich,     | Schneider,         | ledig        |        |
| Paschburg Wilhelm,   | Schuhmacher,       | verheiratet  | 2      |
| *Paul Albert,        | Maurer,            | ledig        | 2      |
| Pein,                | Maschinenbauer,    | reorg        |        |
| Peinz Friedrich,     | Schuhmacher,       | verheiratet  | 4      |
| Petermann,           | Tischler,          | Detifettutet | _      |
| Peters harder †,     | Zigarrenarbeiter,  |              |        |
| Petersen Christian,  | Schneider,         | verheiratet  | 3      |
| Petersen H. N.,      | Schuhmacher,       | Detifettutet | _      |
| Petersen,            | Tischler,          |              |        |
| Piening heinrich,    | Zigarrenarbeiter,  | verheiratet  | 2      |
| Plön,                | -                  | _            | _      |
| Pöhls Joh.,          | Zigarrenarbeiter,  | verheiratet  | 0      |
| Pobst Hermann,       | Zigarrenarbeiter,  | ledig        | U      |
| *Pommer,             | Tischler,          |              |        |
| Popowist,            | Maschinenbauer,    | n            |        |
| Praast Rudolph,      | Erpedient,         | verheiratet  | 1      |
| Pring,               | egpeotent,         |              |        |
| Putens W.,           | Zigarrenarbeiter,  |              | _      |
| Radenhausen,         | Parfüm. Sabrikant, | verheiratet  | I      |
| Ramm E. W.,          | Korbmacher,        | _            | _      |
| Raffow,              | Zigarrenarbeiter,  | ledig        |        |
| Rathjen,             | Tischler,          |              |        |
| Rave,                | Zigarrenarbeiter,  | verheiratet  | _      |
| Rehm,                | Tischler,          |              | 2      |
| Reichel,             | Zigarrenarbeiter,  | ledig"       |        |
| Reichelt G. A.,      | Schuhmacher,       |              |        |
| Reimer Otto,         | Sigarrenarbeiter,  | verheiratet  | 4      |
|                      |                    |              |        |

|                         |                                          |             | Kinbe: |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|
| Reimers Hermann,        | Tischler,                                | perheiratet | 5      |
| Richter Albert,         | Kolporteur,                              | P7          | _      |
| *Röhr Karl,             | Maurer,                                  | <i>p</i>    | 2      |
| Rönnau,                 | _                                        | _           | _      |
| Rösch Andreas,          | Maler,                                   | verheiratet | _      |
| Röther Joh.,            | Maurer,                                  | "           | 2      |
| Rohwedder Bernhard t.   | Bigarrenarbeiter,                        |             | _      |
| Roland S.,              | Bigarrenarbeiter,                        | perheiratet |        |
| Rojch J.,               | Korbmacher,                              | ,,          | -      |
| *Rühe Wilhelm,          | Barbier,                                 | "           | _      |
| Ruß S.,                 | Bigarrenarbeiter,                        | Iedig"      |        |
| Saevecke A.,            | Buchbinder,                              | verheiratet |        |
| Saft C.,                | Bigarrenarbeiter,                        | _           | _      |
| * Schackow,             | Maurer,                                  | verheiratet |        |
| *Schackow, deffen Frau, |                                          |             |        |
| * Scharlippe August,    | Bigarrenarbeiter,                        | verheiratet | 2      |
| * Scheer C.,            | Bächermeister,                           |             | 1      |
| Schellenberg Friedrich, | Korbmacher,                              | 99          | 1      |
| *Shiele Friedrich,      | Schriftseger,                            | "           | 2      |
| Schlotmann,             | Sormer,                                  | "           | 5      |
| Schmalfeld I. H.,       | Zigarrenarbeiter,                        | "           | 2      |
| Schmidt Tabah           | Arbeiter,                                | "           | 4      |
| Schmidt Jakob,          | entbettet,                               | "           |        |
| Schmidt H.,             | C 1 1 1                                  | T.5.1.      |        |
| Schmidt Th.,            | Schuhmacher,                             | ledig       |        |
| Schmütz,                | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |             | _      |
| Schmohr C. C. H.,       | Zigarrenarbeiter,                        | verheiratet | 2      |
| Schmoll,                | Sormer,                                  |             |        |
| Schönberg,              | Maurer,                                  | verheiratet | 2 2 5  |
| Schöning h.,            | Maurer,                                  | Po          | 2      |
| Schrader Theodor,       | Maurer,                                  | pp          |        |
| Schreiber Eduard,       | Schuhmachermeister,                      | 89          | 2      |
| Schreiber Fr.,          | _                                        | _           | _      |
| Schridde Friedrich,     | Sigarrenarbeiter,                        | _           | _      |
| Schrigge H. Th.,        | Sigarrenarbeiter,                        | -           |        |
| *Schröder W.,           | Zigarrenarbeiter,                        | _           | -      |
| Schröter,               |                                          |             | _      |
| Schult August,          | Zeitungsspediteur,                       | verheiratet | 3      |
| Schult Rudolph,         | Bigarrenarbeiter,                        | "           | _      |
| * Schweppendieck W.,    | Tischler,                                | "           | 3      |
| Schwiem,                |                                          | _           | -      |
| Seiffert,               | Maurer,                                  | ledig       |        |
| Sibbert,                | Maurer,                                  | perheiratet |        |
| * Siegrist Sedor,       | Schlosser,                               |             | 2      |
| Störensen C.,           | Zigarrenarbeiter,                        | ledig"      |        |
|                         | 3.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11 | -           |        |

|                    |                    |             | Kinber |
|--------------------|--------------------|-------------|--------|
| Spacek I.,         | Bigarrenarbeiter,  | ledig       |        |
| Spanier Nikolaus,  | Bigarrenarbeiter,  | verheiratet | 2      |
| Stade Wilhelm,     | Zigarrenarbeiter,  | _           | _      |
| *Stahl Joseph,     | Bigarrenarbeiter,  | perheiratet | 2      |
| Stange Rudolph,    | Majdinist,         |             | 3      |
| Stegen G.,         | Bigarrenfabrikant, | ~           | 1      |
| Stein,             | Bigarrenarbeiter,  | ledig       |        |
| Steinfatt Karl,    | Sigarrenarbeiter,  | perheiratet | _      |
| Steinfatt Brig,    | Gnpfer,            |             | 2      |
| Stöcker Friedrich, | Schuhmacher,       | ledig       |        |
| Stöhr Mar,         | Mechaniker,        | perheiratet | 2      |
| Strömel,           | Tischler,          | _           | _      |
| Struck,            | Bigarrenarbeiter,  | _           |        |
| * Szimmath Ch. H., | Shuhmacher,        | perheiratet | 3      |
| *Szimmath I.,      | Schneider,         | ledig       |        |
| Szimmath H.,       | Tijdler,           | _           |        |
| Thomas h.,         | Bigarrenarbeiter,  |             | _      |
| * Tigges Rudolf,   | Tifchler,          | verheiratet | 1      |
| Trau,              | Shuhmacher,        | _           | _      |
| Dater C.,          | Maurer,            | verheiratet | 5      |
| Dogenig hermann,   | Bigarrenarbeiter,  |             | 5      |
| Dornberger Georg,  | Bigarrenarbetter,  | ledig       |        |
| Wabnin,            | Arbeiter,          | verheiratet | 2      |
| Walther Bermann,   | Bigarrenhandler,   |             | 1      |
| Warwisch,          | Majdinenbauer,     | lebig"      |        |
| Wedde Johannes,    | Redakteur,         | verheiratet | 1      |
| Wede J.,           | Bigarrenarbeiter,  | _           | _      |
| Wegener Friedrich, | Holporteur,        | verheiratet | 3      |
| Weidemann Serd.,   | Tifchler,          |             | _      |
| Weisbach,          | Schuhmacher,       |             |        |
| Weißmann,          | _                  | _           | -      |
| Wente,             | Bigarrenarbeiter,  | ledig       |        |
| Wiemener,          | Jigarrenarbeiter,  |             |        |
| * Wienholz,        | Restaurateur,      | verheiratet | 2      |
| Wille Karl,        | Tischler,          |             | 8      |
| Willems A.,        | Bigarrenarbeiter,  | Iedia       | _      |
| Winterfeld,        | Zigarrenarbeiter,  | perheiratet | _      |
| * Wigmann Wilhelm, | Gastwirt,          | -           | 1      |
| * Wölkn,           | Shuhmacher,        |             | 2      |
| Wollichlager Otto, | Schuhmacher,       | P7          | 2      |
| * Zetterig Abolf,  | Schlosser,         |             | 6      |
| Jimmermann Paul    | Bigarrenhandler,   |             | 3      |
| Jink h.            | Metallarbeiter.    | -           | 5      |
| 011111             |                    |             |        |

#### Leipzig.

|                    |                   |             | Kinder |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|
| Albrecht Ad.,      | Schneider,        | verheiratet | 3      |
| Albrecht Adolf †,  | Steinhauer,       | #           | 4      |
| Altenkirch,        | Müller,           | ledig       |        |
| Anlauf +,          | Eisengießer,      | verheiratet | 3      |
| Apitsich,          | _                 | _           | _      |
| Bauer Eduard,      | Schriftsetzer,    | verheiratet | 1      |
| Bauer Karl,        | Tischler,         | "           | 2      |
| Baum Christoph +,  | Schriftsetzer,    | "           | _      |
| Bebel August,      | Drechsler,        | P7          | 1      |
| Becker Guftan,     | Schriftseter,     | "           | 4      |
| Berger Karl,       | Schlosser,        | ,,          | 3      |
| Berger Wilhelm,    | Eisendreher,      | ,,          | 2      |
| Binder Joh. B.,    | Maschinenmeister, | "           | _      |
| Blank Oskar,       | Tischler,         | "           | _      |
| Bösch Franz,       | Schneider,        | "           | 3      |
| Braune Diktor,     | Student,          | ledia"      |        |
| Bühlig Gottfried,  | Tischler,         | perheiratet | _      |
| Burkhardt Theodor, | Xnlograph,        | Iedig       |        |
| Crause August,     | Schneider,        | perheiratet | 1      |
| Delitsich August,  | Schneider,        | •           | 1      |
| Demwolf,           | Buchbinder,       | "           |        |
| Deumer hermann,    | Schlosser,        | n           |        |
| Döge,              | Tischler,         | "           |        |
| Drobner Gustav,    | Schriftseger,     | lebig       |        |
| Dummert Gustav,    | Schriftsener,     | reorg       |        |
| Eichhorn Hermann,  | Steinmen,         | verheiratet | 4      |
| * Einer R.,        | Kistenmacher,     | veryenaner  | 7      |
| Eisengarten,       | Schriftseter,     | ledia"      | _      |
| Eiser,             | Schuhmacher,      | verheiratet | 2      |
| Enders Hermann,    | Steindrucker,     | bethettatet | 4      |
| Sink Wilhelm,      |                   | 11          | 4      |
|                    | Buchhändler,      | *           | 2      |
| Sischer Ernst,     | Steinmehmeister,  | *           | 4      |
| Sleischer Karl,    | Zigarrenmacher,   | 1.5:-       | 4      |
| Frenzel Hermann,   | Tischler,         | ledig       | 7      |
| Fren Theodor,      | Schriftsetzer,    | verheiratet | 3      |
| Sriedemann Sigm.,  | Kaufmann,         | ledig,      | 7      |
| Beiger Telesphor,  | Tischler,         | verheiratet | 3      |
| Beiser Bruno,      | Redakteur,        | " " "       | 5      |
| George Richard,    | Tischler,         | ledig       |        |
| George N. +,       | Schriftsetzer,    | М           |        |
| Goldhausen Franz,  | Buchhändler,      | -           |        |
| Grimm Karl,        | Buchbinder,       | ledig       |        |
| Grude Emil,        | Markthelfer,      | verheiratet | 4      |
|                    |                   |             |        |

|                          |                   |              | Kinber |
|--------------------------|-------------------|--------------|--------|
| Haas,                    | Schriftsetzer,    | lebig        |        |
| Hadlich Christ.          | Buchhändler,      | verheiratet  | 5      |
| * Hahn +,                | Restaurateur,     | 11           | 2      |
| * hafeloff,              | Restaurateur,     | P            | 1      |
| *hasenclever Wilh. +,    | Journalist,       |              | 3      |
| Haffe,                   | Schriftsetzer,    | ledig        |        |
| Hatel Theodor,           | Schriftseger,     | verheiratet  | 3      |
| Hauser Baptift,          | Tischler,         | _            |        |
| *Heiland Julius,         | Mechaniker,       | ledig        |        |
| *Heinrich Karl,          | Schmied,          | perheiratet  | 1      |
| <b>Б</b> ,               | Student,          | Iedig        |        |
| Held Mar,                | Buchhandler,      | "            |        |
| * Berbit Bermann,        | Schlosser,        | ,,           |        |
| Hermann Karl,            | Kaufmann,         | <i>"</i>     | _      |
| Hillmann Karl August,    | Tischler,         | Iedia        |        |
| Höhne Hermann,           | Maurer,           | verheiratet  | 1      |
| Hoffmann Franz,          | Sigarrenarbeiter, |              | ī      |
| Hofmann Wilhelm,         | Zigarrenarbeiter, |              | 8      |
| Hofmeister E.,           | Tischler,         | *            | 5      |
| Hopfner Xaver,           | Schriftsetzer,    | ledig"       | U      |
| *huber Josef,            | Schriftsetzer,    | icoig        |        |
| Jacob Friedrich,         | Zigarrenmacher,   | verheiratet  | 6      |
| Jacob Hermann.           | Steinmen,         | Dettycituses | 5      |
| Jansen Heinrich,         | Buchbinder,       | *            | J      |
| Johannes G. Friedrich,   | Schlosser,        | lebiq"       |        |
|                          | Stellmacher,      | verheiratet  |        |
| Käppel,                  | Zigarrenmacher,   | betheitatet  | 4      |
| Reinig Hermann,          |                   | Tabia        | 4      |
| Kesser Paul,             | Schuhmacher,      | ledig        |        |
| Rießling Georg,          | Markthelfer,      | verheiratet  | -      |
| Rießling hugo,           | Notendrucker,     | H            | 5      |
| Kirchner Emil Friedrich, | Notenstecher,     | Tabia"       | Э      |
| Kizing Franz,            | Steinmetz,        | ledig        |        |
| Kleemann Paul,           | Schlosser,        | M            |        |
| Köhler I.,               | Buchbinder,       | W single     | 7      |
| *König August +,         | Schriftsetzer,    | verheiratet  | 3      |
| *Köppe Richard,          | Tischler,         | "            | Maraja |
| Kolbe Albert,            | Steinmet,         | verheiratet  | _      |
| Krause August,           | Schneider,        | ledig        | _      |
| Krüger Karl,             | Tischler,         | verheiratet  | 3      |
| Künzel Julius †,         | Kopist,           | * * * "      | 3      |
| Canghammer,              | Schriftseher,     | ledig        | _      |
| Langrock Eduard,         | Zigarrenmacher,   | verheiratet  | 3      |
| Causchke,                | Stukkateur,       | _            | _      |
| Ceenders h.,             | Kolporteur,       | verheiratet  | 4      |
|                          |                   |              |        |

|                       |                      |                | Kinter |
|-----------------------|----------------------|----------------|--------|
| * Liebknecht Wilhelm, | Schriftsteller,      | verheiratet    | 7      |
| Luckenbacher Karl,    | Buchbinder,          | ,,             | 3      |
| Mahlmeister Franz,    | Schneider,           | ledig          |        |
| Maier,                | Arbeiter,            | _              |        |
| Mehnert Franz,        | Schlosser,           | ledig          |        |
| Menzel Gustav,        | Maurer,              | verheiratet    |        |
| Mörig Emil,           | Schneider,           | ledig          |        |
| Mörih Oskar,          | Bäcker,              | "              |        |
| Mosemann Friedrich,   | Tischler,            | verheiratet    |        |
| Müller Konrad,        | Steindrucker,        |                | 6      |
| Mauert Sr.,           | Maler,               | ledig          |        |
| Neukirchner K.,       | Handelsmann,         | ,,             |        |
| nitsiche H.,          | Markthelfer,         | verheiratet    |        |
| Patweit,              | Maler,               | ledig          |        |
| * Peege heinrich,     | Tischler,            | _              |        |
| Pegold Karl +,        | Schuhmacher,         |                | -      |
| Peukert Oshar,        | Schriftsetzer,       | verheiratet    | 5      |
| Pgöt Rudolf,          | Töpfer,              | ledig          |        |
| Pinkau Karl,          | Lithograph,          | "              |        |
| Pöckel Karl,          | Steinschleifer,      | verheiratet    | 5      |
| Pögel,                | Maschinenmeister,    | 11             | _      |
| pöhlmann Joh. Wolfg., | Schneider,           | "              | _      |
| Pollmächer Oskar,     | Gasthofbesitzer,     | <i>P</i>       | 2      |
| Posselt,              | Schneider,           | er .           | 2      |
| Preißer Mar,          | 3immermann,          | ledig          |        |
| Purrucker Otto,       | Arbeiter,            | "              |        |
| Raabe Adolf,          | Zimmermann,          | verheiratet    | 2      |
| Ramm Hermann,         | Buchdrucker,         | *              | 4      |
| Rauscher Friedrich,   | Schlosser,           | PP             | 3      |
| Rebner August,        | Zigarrenmacher,      | er .           | 1      |
| *Reinsdorf August +,  | Schriftsetzer,       | ledig          |        |
| *Rödiger Hugo,        | Bildhauer,           | verheiratet    | 5      |
| Rothenstein Guftav,   | Tischler,            | ledig          |        |
| Salomon Karl Michael, | Schneider,           | "              |        |
| Shabe heinrich,       | Klempner,            | verheiratet    | _      |
| Schiemann Robert,     | Buchbinder,          | **             | 1      |
| Schmidt Albert,       | Schriftsetzer,       | "              | 4      |
| Schmidt,              | Schuhmacher,         | ledig          |        |
| *Schnabel Richard,    | Expedient,           | "              |        |
| Schröter Morit,       | Schriftsetzer,       | verheiratet    | 6      |
| Schröter,             | Schuhmacher,         |                |        |
| Schumann Richard +,   | Tischler,            | verheiratet    | 1      |
| Schuster Hermann,     | Markthelfer,         |                |        |
| Seebach A.,           | Buchdruckereibesithe | r, verheiratet | 1      |

|                         |                   |                                       | Kinder |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|
| Seidel August,          | Schneider,        | verheiratet                           | 2      |
| *Staupe,                | Schneider,        |                                       | 6      |
| Steiger Julius,         | Tischler,         | W                                     | -      |
| Stelzer Oswald,         | Tischler,         |                                       | 3      |
| Stephan Oswald,         | Kaufmann,         | ledig                                 |        |
| Sturm Eduard,           | Bigarrenmacher,   | perheiratet                           | _      |
| Caute,                  | Buchbinder,       |                                       | 4      |
| * Thierstein Christian, | Uhrmacher,        |                                       | 0      |
| * Tiedt Rudolf,         | Schneider,        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1      |
| Unglaube W.,            | Drechsler,        | ledig                                 |        |
| Uschner,                | Schuhmacher,      |                                       |        |
| * Diereck Couis,        | Referendar a. D., |                                       |        |
| Dogenit Adolf,          | Schriftseger,     | verheiratet                           | 2      |
| Dollrath Morit,         | Buchdrucker,      | **                                    | -      |
| Vollrath junior,        | Buchhändler,      |                                       | _      |
| Wagenführ Abolf,        | Buchbinder,       | perheiratet                           | 2      |
| Wallbracht K. H.,       | Sattlermeister,   |                                       | 1      |
| Weber Robert,           | Tischler,         | "                                     | 3      |
| Weiß Walther,           | Student,          | Iedia                                 |        |
| Weiß Martin,            | Student,          |                                       |        |
| * Werner Emil,          | Schriftseger,     | perheiratet                           | -      |
| Werner Karl,            | Schriftseger,     | Iedig                                 |        |
| Werner Mar,             | Schriftseger,     | ,,                                    |        |
| Werner Theodor,         | Seilenhauer,      | perheiratet                           | 2      |
| * Werthmann Frang,      | Gürtler,          |                                       | 4      |
| * Wienholz,             | Restaurateur,     |                                       | 4      |
| Wiesinger Frang,        | Schriftseger,     | ledia                                 |        |
| Willeke Rudolf,         | Tischler,         | "                                     |        |
| * Windhorst 3.,         | Bigarrenmacher,   | W                                     |        |
| Witt Ludwig,            | Schneider,        | "                                     |        |
| Zetkin Ossip +,         | Student,          | <i>"</i>                              |        |
| Zimmermann Abrah.       | Glaser,           | -                                     | _      |
| Zuckschwerdt,           | Metallarbeiter,   | perheiratet                           | _      |
| , , ,                   | ·                 |                                       |        |
| Frankfurt a. M.=Offer   | ibach.            |                                       |        |
| Bater Alois,            | _                 | verheiratet                           | _      |
| Baudisch Johann,        | Tischler,         | _                                     |        |
| Bitter heinrich,        | Wirt,             | perheiratet                           |        |
| Bontrock Hermann,       | Schneider,        | ledig                                 |        |
| Bornstein August,       | Schneider,        |                                       |        |
| *Blust H.,              | Schuhmacher,      | verheiratet                           | -      |
| Chramoska,              | Schneider,        | Iediq                                 |        |
| Conradi Karl +,         | Schlosser,        | verheiratet                           | -      |
| Dramaster heinrich,     | - dioller)        | Iedig                                 |        |
| Deamaper ejentraj,      |                   |                                       |        |

|                       |                 |             | Kinder |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------|
| Eckard Jean,          | Wirt            | verheiratet |        |
| Eichelmann Jofef,     | _               | "           |        |
| Sleischmann Emil,     | Wirth,          | <i>p</i>    | 4      |
| Frohme Karl,          | Schriftsteller, | 19          | 2      |
| Süllgrabe Oskar,      | Kaufmann,       | re .        | _      |
| Gehr,                 | Schlosser,      | ledig       |        |
| Gereche Adolf,        | Xylograph,      | ,,          |        |
| Gerth,                | Tischler,       | _           | -      |
| Groß,                 | Schneider,      |             | _      |
| * Gunther Ferdinand,  | Tischler,       | ledig       |        |
| hahnemann,            | Tischler,       | "           |        |
| Hallmann,             | -               | _           | _      |
| heck Georg,           | Kunsttischler,  | ledig       |        |
| hedderich Joh.,       | Tischler,       | verheiratet | _      |
| Beiligenstein Karl,   | Schneider,      | ledig       |        |
| Berbit Benjamin,      | _               | verheiratet | -      |
| Hermann K.,           | _               |             | _      |
| Beuser 3.,            | Sattler,        | verheiratet | 2      |
| Beuß S.,              | Maurer,         | 11          |        |
| *huber Josef,         | Schriftsetzer,  | ledig       |        |
| Jakobs Peter,         | Schlosser,      | verheiratet | 3      |
| Kapp Alexander,       | Kaufmann,       | "           | 1      |
| Klein Karl,           | Tischler,       | ledig       |        |
| Kleinschmidt Gustav,  | Tischler,       | 11          |        |
| * Koch Georg,         | Wirt,           | verheiratet | _      |
| Köber, Fritz          | Schlosser,      | _           |        |
| Krüger S. Peter,      | Shuhmacher,     | _           | _      |
| Kurz W.,              | Tischler,       |             | _      |
| Lohrmann Friedrich,   |                 | ledig       |        |
| Semke,                | Tischler,       | verheiratet | _      |
| * Liebknecht Wilhelm, | Schriftsteller, | **          | 7      |
| Lug I.,               | Bandweber,      | #           | 4      |
| Markowic Wilhelm,     | Schuhmacher,    | "           | _      |
| Maurer,               | Zimmermann,     | _           | _      |
| Meise J.,             | Bandweber,      | _           | _      |
| Münzer Joh.,          | Tischler,       | ledig       |        |
| Meu,                  | Tischler,       | "           |        |
| Neumeister Gustav,    | _               | M           |        |
| Peter J.,             | Schlosser,      |             | _      |
| Pfuhl heinrich.       | Wirt,           | verheiratet | 4      |
| Pring Beinrich,       | Wirt,           | " " "       | 4      |
| Rapp A.,              | Schlosser,      | ledig       |        |
| Raufch Gabriel,       | Schneider,      | W           |        |
| Richter Gotth.,       | Schneider,      | w           |        |
|                       |                 |             |        |

|                        |               |              | Kinbe |
|------------------------|---------------|--------------|-------|
| Rösch Andreas,         | Maler,        | verheiratet  |       |
| Rücker Peter,          | Bandweber,    | ,            | 4     |
| Sabor Adolf,           | Lehrer,       | ,,           | -     |
| Guillaume=Schack G.,   | _             | *****        |       |
| Schäfer,               | Tischler,     | ledig        |       |
| Schmidt Jakob,         | _             | verheiratet  |       |
| Schneiber,             | Shuhmacher,   | _            | _     |
| Schwenk Joh.,          | Lackierer,    | verheiratet  | 2     |
| Schött Beinrich,       | Wirt,         |              | _     |
| * Singer Paul,         | Kaufmann,     | <b>Iedig</b> |       |
| * Steinbrenner Ed.,    | Tischler,     |              |       |
| Stransky,              |               | "            |       |
| Strncak Franz,         |               | verheiratet  | -     |
| *Szimmath I.,          | Schneider,    | Iediq        |       |
| Trompeter Wilhelm,     | Steindrucker, | verheiratet  | 1     |
| Troppmann Franz,       | Schneider,    | ledig        | _     |
| Weber,                 | Maurer,       | verheiratet  |       |
| Winter Robert,         | Schlosser,    | verifeitatet |       |
| Zimmermann,            | - altoller,   | verheiratet  |       |
| ounnermann,            |               | verheitutet  |       |
| Stettin.               |               |              |       |
| Ahmann,                | Tischler,     | verheiratet  | 1     |
| Bahr August,           | Tischler,     | н            | 3     |
| Barkowsky,             | Buchdrucker,  | "            |       |
| Behnke Gottf.,         | Souhmacher,   | "            | 8     |
| * Behrendt Karl,       | Maurer,       | "            | 6     |
| Berger I August,       | Maurer,       | Iedig        |       |
| Berger III,            | Steinträger,  | verheiratet  |       |
| Blocksborf,            | Maurer,       | ,,,          | _     |
| Derdu,                 | Shuhmacher,   | "            | -     |
| Differt Joh.,          | Schneider,    | ,,           | 5     |
| Dinze,                 | Shuhmacher,   | ,,           | 6     |
| Sahrenwaldt Ernst,     | 3immermann,   | "            | 5     |
| Gast,                  | Steinmen,     |              | -     |
| Glang,                 | Schuhmacher,  | _            | -     |
| Görcki Fritz, (Berlin) | Schlosser,    | verheiratet  |       |
| hartwig,               | Maurer,       |              | -     |
| herbert Fritz,         | Buchdrucker,  | ledig"       |       |
| * Herbst Hermann,      | Schlosser,    |              |       |
| Kandt C.,              | Maurer,       | verheiratet  | 3     |
| Kandt Serdinand,       | Maurer,       |              | 1     |
| Landherr,              | Arbeiter,     |              | -     |
|                        | Tischler,     | verheiratet  |       |
| Leopoldt Julius,       | arialier,     | Decidentates |       |

|                    |                     |             | Kinber           |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| Mattje,            | Maurer,             | verheiratet | _                |
| Mohns heinrich,    | Schuhmacher,        | "           | 3                |
| Müller,            | Arbeiter,           | "           | 1                |
| Meldner,           | Schlosser,          |             | _                |
| * Priet,           | haararbeiter,       | 27          | -                |
| Renkwit Friedrich, | Arbeiter,           | ledig       |                  |
| Scheffler Robert,  | Arbeiter,           | verheiratet | 5                |
| Schließke,         | Arbeiter.           | ,,          |                  |
| Schmiedeke,        | Böttcher,           | "           | _                |
| Schmidt Gottfried, | Bigarrenarbeiter,   | n           | _                |
| Schmödtke,         | Arbeiter,           |             |                  |
| Schneider August,  | Arbeiter,           | verheiratet |                  |
| Scholz Franz,      | Maurer,             | _           |                  |
| Shünke Fritz,      | Arbeiter,           | verheiratet | _                |
| Schulz,            | Maurer.             |             | 4                |
| Schwennhagen,      | Schriftsteller,     | "           |                  |
| Seegert Wilhelm,   | Maurer,             |             | 1                |
| * Seidel Richard,  | Tapezier,           | Iedia"      | -                |
| Steinweg August,   | Arbeiter,           | verheiratet | 1                |
|                    | Arbeiter,           |             | 1<br>2<br>3<br>1 |
| Storch Franz,      | titbeliet,          | PF          | 3                |
| Stol3,             | Schlosser=Invalide, | H           | 1                |
| Sunow Albert,      | Schuhmacher,        | PP          | -                |
| Dandré,            | Maurer,             | 29          |                  |
| Dölker,            | Arbeiter,           | "           | 2                |
| Doigt Georg,       |                     | lediq"      | 2                |
| Werner Gustav,     | Schuhmacher,        | perheiratet | 1                |
| Wichmann,          | Schlosser,          | perdettatet | 1                |
| Will,              | Schuhmacher,        | 89          | 2                |
| Will hermann,      | Schneider,          | "           | 2                |
| Winkler,           | Schneider,          | 99          | -                |
| Spremberg.         |                     |             |                  |
| Breil Ernst,       | Schlosser,          | verheiratet | _                |
|                    |                     |             |                  |

Eine Zusammenstellung sämtlich oben angeführter Ausgewiesener ergibt folgendes Bild:

|         |            |                  | amiliensto |                |            | Фе       | miederh.  |
|---------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------|-----------|
|         | Gesamt-    | Der-<br>heiratet | ledig      | Unbe-<br>kannt | Kinder     | itorbene | Ausgew.   |
| Berlin  | 293        | 172              | 59         | 62             | 328        | 16       | 74        |
| hamburg | 311<br>164 | 164<br>95        | 74<br>56   | 73             | 323<br>217 | 6<br>10  | 49        |
| Leipzig | 71         | 32               | 26         | 13             | 39         | 1        | 8         |
| Stettin | 55         | 41               | 6          | 6              | 66         | -        | -         |
| Summa   | 893        | 504              | 221        | 167            | 973        | 33       | 162<br>77 |
|         |            | hievon (         | ab als w   | , ,            | aufgeführ  |          | 80        |

Wie viel Elend, Tränen und Groll diese trockenen Zahlen bergen, das werden sich die Leser selbst vergegenwärtigenl

#### Verzeichnis verbotener Druckschriften.

#### Berbote der im Inlande erschienenen periodischen

#### Druckschriften.

Die mit einem \* versehenen Berbote beziehen sich nur auf eine oder einzelne Nummern des betr. Blattes.

| Titel                         | Erscheinungsort  | Derbotsort     | Jahr |
|-------------------------------|------------------|----------------|------|
| Abendblatt                    | Crimmitschau     | 3wickau        | 1880 |
| Baugewerkschafter             | Braunschweig     | Braunschweig   | 87   |
| Banerische Dolksstimme        | München          | München        | 86   |
| Beobachter                    | Leipzig          | Leipzig        | 87   |
| Bergische Volksstimme         | Barmen=Elberfeld | Düsseldorf     | 78   |
| Berlin                        | Berlin           | Berlin         | 78   |
| Berliner Freie Presse         | M                | W              | 78   |
| *Berliner Volksblatt          | <i>H</i>         | **             | 87   |
| *Blätter, deutsche            | Leipzig          | <b>Leipzig</b> | 82   |
| Blätter, sozialpolitische     | Berlin           | Berlin         | 79   |
| Bockbier-Zeitung, Berliner    | ,,               |                | 81   |
| Botschafter, der              | "                | "              | 79   |
| *Braunschw. Unterhaltsgsbl.   | Braunschweig     | Braunschweig   | 78   |
| Braunichw. Dolksfreund        | 11               | N              | 78   |
| Bremer Morgenzeitung          | Bremen           | Bremen         | 79   |
| Bremische Volkszeitung        | "                | "              | 79   |
| Breslauer Tageblatt           | Breslau          | Breslau        | 78   |
| Breslauer Dolksstimme         | "                | **             | 87   |
| Bürger= und Bauernfreund      | Crimmitschau     | 3wickau        | 79   |
| Bürgerzeitung                 | hamburg          | hamburg        | 87   |
| Chemniger Abendblatt          | Chemnit          | 3wickau        | 79   |
| Chemniger Beobachter          | n                | "              | 78   |
| Chemniger Nachrichten         | n                | **             | 79   |
| Colner Freie Presse           | Coln             | Cöln           | 78   |
| Dresdener Abendzeitung        | Dresden          | Dresden        | 81   |
| Dresdener Presse              |                  | M              | 79   |
| Dresdener Volkszeitung        | "                | 99             | 78   |
| Elsässisches Volksblatt       | Straßburg        | Straßburg      | 82   |
| Extrablatt u. Gerichtszeitung | München          | München        | 85   |
| Frankenthaler Tageblatt       | Frankenthal      | Spener         | 86   |
| Gerber-Zeitung                | Mainz            | Main3          | 86   |
| General-Anzeiger              | hamburg          | Hamburg        | 88   |
| Gerichts-Zeitung              | "                | W              | 81   |
| Glauchauer Nachrichten        | Glauchau         | Zwickan        | 78   |
| Glauchauer Wochenblatt        | "                | "              | 79   |
| Groitsich-Pegauer Volksbl.    | Leipzig          | <b>Ceip3ig</b> | 78   |
| Halberstädt. Sonntagsztg.     | Halberstadt      | Magdeburg      | 84   |

| hamburg-Altonaer Volksbl. hamburg hamburg 1878 hambAltonaer fr. Volksbl. " " 80 hamburger Rundschau " " 88 harzer Post München München 85 haus und Welt Linden hannover 82 hessische Bürgerzeitung Darmstadt Darmstadt 88 hessische Volksblatt Kassel Arnsberg 78 hessische Volksfreund " Kassel 86 hiddigeigei Dresden Dresden 81 hoffnung Frankfurt a. M. Wiesdaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hambAltonaer fr. Volksbl. " " 80 hamburger Rundschau " " " 88 harzer Post München München 85 haus und Welt Cinden hannover 82 hessische Bürgerzeitung Darmstadt Darmstadt 88 hessische Volksblatt Kassel Arnsberg 78 hessische Volksfreund " Kassel 86 hiddigeigei Dresden Dresden 81 hoffnung Frankfurt a. M. Wiesbaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| harzer Post München München 85 haus und Welt Cinden Hannover 82 hessische Bürgerzeitung Darmstadt Darmstadt 88 hessische Volksblatt Kassel Arnsberg 78 hessische Messen Wassel 86 hiddigeigei Dresden Dresden 81 hoffnung Frankfurt a. M. Wiesbaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Haus und WeltLindenHannover82Hessischer BürgerzeitungDarmstadtDarmstadt88Hessischer BessiehungKasselArnsberg78Hessischer Bessiehung"Kassel86HödigeigeiDresdenDresden81HoffnungFrankfurt a. M.Wiesbaden78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HessischerDarmstadtDarmstadt88HessischerHasser78Hessischer" Kassel86HiddigeigeiDresdenDresden81HoffnungFranksurt a. M.Wiesbaden78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hessisches Volksblatt Kassel Arnsberg 78 Hessischer Volksfreund "Kassel 86 Hiddigeigei Dresden Dresden 81 Hoffnung Frankfurt a. M. Wiesbaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hessischen "Kassel 86<br>Hiddigeigei Dresden Dresden 81<br>Hoffnung Frankfurt a. M. Wiesbaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hiddigeigei Dresden Dresden 81<br>Hoffnung Frankfurt a. M. Wiesbaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hoffnung Frankfurt a. M. Wiesbaden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Insterburger Zeitung Insterburg Gumbinnen 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *Itehoer Nachrichten Itehoe Schleswig 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Justitia Bockenheim Kassel 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rieler Eule Riel Schleswig 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kieler Stichlinge " 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *Kleine Journal, das Berlin Berlin 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kölner Wählerzeitung Köln Köln 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Königsberger Volksblatt Königsberg Königsberg 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cämplein Ceipzig Ceipzig 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leipziger Beobachter " 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ceipziger Volksblatt " 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ceipziger Zeitung, neue , 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ceuchtkugeln Braunschweig Braunschweig 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meklend. Pomm. Arbeiterfr. Rostock Schwerin 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Michel, beutscher Fürth-Ansbach Ansbach 87<br>*Mittelrhein. Dolkszeitung Karlsrube Karlsrube 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arrival arriva |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Münchener Abendzeitung München München 86<br>Münchhausen Riel Schleswig 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muldenthal-Bote Wilkau Zwickau 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Muldenthaler Volksfreund Leipzig Leipzig 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nachrichten, allgemeine hamburg hamburg 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Nordd. Wochenblatt Bremen Bremen 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Obererzgebirgische Zeitung Buchholz Zwickau 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Offenbacher Tageblatt Offenbach a. M. Offenbach a. M. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Ottensener Nachrichten Ottensen Schleswig 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Panier, das Braunschweig Braunschweig 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfälzisch-badisches Volksbl. Mannheim Mannheim 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Pfalzische freie Presse Kaiserslautern Spener 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Pfälzische freie Presse Kaiserslautern Spener 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Pfälzische freie Presse Ludwigshafen Spener 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pionier hamburg hamburg 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Pionier Mannheim Mannheim B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Titel                         | Erscheinungsort       | Derbotsort      | Jahr  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| Presse, freie                 | Leipzig .             | Leipzig .       | 1878  |
| *Presse, freie                | Elberfeld=Barmen      | 100             | 5, 88 |
| Reichsbürger, ber             | Leipzig .             | Leipzig .       | 81    |
| Reichswauwau m. Freigeist     | Nürnberg              | Ansbady         | 79    |
| Reußische Dolkszeitung        | Gera                  | Gera            | 78    |
| *Rheinbote, der               | Kehl                  | Sreiburg        | 79    |
| *Rheinisches Wochenblatt      | München               | Main3           | 84    |
| Rheinisches Wochenblatt       |                       |                 | 85    |
| Schiffbauer=Bote              | hamburg               | Hamburg         | 88    |
| Schlesischer Kurier           | Breslau               | Breslau         | 78    |
| Schlesischer Ergähler         | "                     |                 | 80    |
| Schlesisches Wochenblatt      |                       | "               | 78    |
| Schneider, ber                | hamburg               | Hamburg         | 88    |
| Schuhmacher, der              | Gotha                 | Gotha           | 87    |
| Sonntagsbote                  | Hamburg               | Hamburg         | 87    |
| Staatsbürgerin                | Offenbach a. M.       | Offenbach a. M. | 86    |
| Stuttgarter Presse            | Stuttgart             | Ludwigsburg     | 79    |
| *Subbeutiche Post             | München               | München         | 83    |
| " "                           |                       |                 | 84    |
| Tagespost                     | Crimmitsch.=Merane    | 3wickau         | 80    |
| Thuringer Freie Preffe        | Steinach              | Meiningen       | 87    |
| Thuringer Waldpost            | München               | München         | 86    |
| Unterhaltungsblätter(illuft.) | •                     | hamburg         | 88    |
| Daterland, das                | Stuttgart             | Ludwigsburg     | 81    |
| Detter, ber luftige           | Augsburg              | Augsburg        | 82    |
| Doigtlandische Freie Preffe   |                       | Leipzig .       | 78    |
| Dolksblatt (Altenburg)        | "                     | "               | 78    |
| " (14. jächs. Wahlkr.)        | "                     | ,,              | 78    |
| " (Prov. Sachsen)             | Sonneberg             | Meiningen       | 87    |
| Dolksfreund (Maingau)         | Frankfurt a. M.       | Banreuth        | 82    |
| "                             | Lichtenstein-Callnbg. | 3wickau         | 78    |
|                               | Offenburg             | Freiburg        | 87    |
| Dorwärts                      | Leipzig               | Leipzig         | 78    |
| *Volksstaat=Erzähler          | *                     | "               | 79    |
| Dolkszeitung                  | Bohenstein-Ernsttal   | 3wickau         | 78    |
| Wanderer, ber                 | Leipzig               | Leipzig         | 79    |
| Warte, freie deutsche         | Breslau               | Breslau         | 79    |
| Wecker, ber                   | Gotha                 | Gotha           | 78    |
| *Welt, neue (Unterhaltgsbl.)  | <b>Leipzig</b>        | Leipzig .       | 79    |
| Wilhelmshaf. Dolksfreund      | Wilhelmshafen         | Aurich          | 78    |
| Wochenblatt, deutsches        | <b>Leipzig</b>        | Leipzig         | 79    |
| Wochenblatt, deutsches        | München               | München         | 86    |
| Wochenschrift, deutsche       | "                     | Gera            | 84    |
| Würzburger Dolksfreund        | Würzburg              | Würzburg        | 78    |
|                               |                       |                 |       |

| Titel                  | Erscheinungsort | Derbotsort | Jahr |
|------------------------|-----------------|------------|------|
| 3eitgeist              | München         | München    | 1878 |
| Zeitung, neue deutsche | Hamburg         | hamburg    | 80   |
| Zeitung, kleine        | Main3           | Main3      | 85   |
| Zukunft (Revue)        | Berlin          | Berlin     | 78   |

## Verbote der im Ausland erschienenen periodischen Druckschriften.

| TiteI                          | Erscheinungsort      | Sprace      | Jahr |
|--------------------------------|----------------------|-------------|------|
| *Affamé, l'                    | Marseille            | franz. 1    | 885  |
| Arbeiterfreund                 | Reichenberg (Böhmen) | deutsch     | 79   |
| *Arbeiterfreund                | London               | jud.=beutid | ħ 87 |
| Arbeiterstimme                 | Zürich               | 89          | 81   |
| Arbeiter=Wochenchronik         | Budapest             | 97          | 79   |
| Autonomie, die                 | London               | "           | 87   |
| Avante-garde, l'               | Chang-de-Sonds       | frangösisch | 78   |
| Bulletin de la Revue soci-     |                      |             |      |
| aliste polonaise Rownosc       |                      |             |      |
| (Egalité)                      | Genf                 | 17          | 80   |
| Backer-Zeitung (deutscham.)    | New=Nork             | deutsch     | 87   |
| California Arbeiter=Zeitung    | San Franzisko        | "           | 79   |
| Chicagoer Arbeiter=Zeitung     | Chicago              | "           | 79   |
| Cri, le, du peuple             | Derviers             | französisch | 79   |
| Cri, le, du peuple             | Paris                |             | 81   |
| *Drapeau rouge, (anarchist.)   | Paris                | *           | 85   |
| *Droit social, le (anarchist.) | Marfeille            | "           | 85   |
| Duch caru                      | Prostojove (Mähren)  | czechisch   | 87   |
| *Economie sociale, (Revue)     | Brüffel              | frangöjisch | 80   |
| *Egalité, l' (Revue)           | Meaur                | "           | 80   |
| Sackel, die                    | Chicago              | deutsch     | 87   |
| Freidenker                     | Milwaukee            | "           | 79   |
| Sreiheit                       | Condon=New=Nork      | "           | 79   |
| Gesellichaft, die neue (Revue) | Zürich               | "           | 79   |
| *Glaneur anarchiste, le        | Daris                | französisch | 85   |
| Gleichheit                     | Wien                 | deutsch     | 87   |
| Hlas Lidu                      | Prostojove (Mähren)  | czechisch   | 87   |
| Insurgé, l'                    | Brüffel              | frangonich  | 85   |
| Kommunist, der                 | Budapest             | dentich     | 82   |
| Caterne, die                   | Brüffel              | "           | 79   |
| Condoner Arbeiter-Zeitung      | Condon               | ,,          | 87   |
| Londoner Freie Presse          | London               | "           | 88   |
| Mirabeau, le                   | Derviers             | franz.      | 78   |
| New-Norker Volkszeitung        | New=Nork             | deutsch     | Si   |
| nn. Dolksz. (Sonntagsblatt)    | <i>n</i>             | N           | 84   |
| , , ,                          |                      |             |      |

337 22

| Titel                         | Erscheinungsort       | Sprache :                               | Jahr |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------|
| n.=n. volksz. (Wochenblatt)   | New=Nork              | deutsch                                 | 79   |
| Ni dieu ni maitre (anarcist.) | Brüffel               | französisch                             | 85   |
| Patriot, der                  | Zürich                | deutsch                                 | 79   |
| Philadelphia Tageblatt        | Philadelphia          | "                                       | 79   |
| Précurseur, le                | Genf                  | französisch                             | 79   |
| Proletár                      | New=Nork              | czechisch                               | 85   |
| Proletariat                   | Warschau              | polnisch                                | 83   |
| Przedswit                     | Genf                  | "                                       | 81   |
| Questions sociales            | Paris                 | französisch                             | 79   |
| Radikal                       | Budapest              | deutsch                                 | 84   |
| Rebell, der                   | Mirgendsheim (Condon) | "                                       | 82   |
| *Révolté, le                  | Genf                  | französisch                             | 79   |
| Révolté, le                   | Paris                 | 99                                      | 85   |
| Révolte, la                   | Paris                 | 97                                      | 86   |
| Revue, la, socialiste         | Saint Cloud           | pr                                      | 80   |
| Rownosc                       | Genf                  | polnisch                                | 80   |
| Rundichau, sozialpolitische   | Reichenberg (Böhmen)  | deutsch                                 | 79   |
| *Schweizer, der freie         | 3ürich                | ,,                                      | 79   |
| Schweizerischer Ergähler      | Einsiedeln            | "                                       | 79   |
| *Socialisme, le, progressif   | Eugano                | französisch                             | 79   |
| Sozialdemokrat, der           | Zürich=Condon         | deutsch                                 | 79   |
| Sozialist, der                | New=Nork              | 11                                      | 85   |
| Sozialist, der                | Wien                  |                                         | 78   |
| Staatsbürger, der             | 3üri <b>h</b>         | W                                       | 79   |
| Sturmglocke, die              | Genf                  | russisch                                | 79   |
| Tagwacht, die                 | Zürich                | deutsch                                 | 79   |
| Teufel, der rote              | Zürich                | "                                       | 87   |
| Turnzeitung, Amerikanische    | Milwaukee             | 19                                      | 85   |
| Dolksfreund, der              | Chur                  | 11                                      | 79   |
| Dolksfreund, der              | Reichenberg (Böhmen)  | 19                                      | 79   |
| Dolksmann, der                | Zürich                | 10                                      | 79   |
| Volny Sokol Caropis           |                       | * ***                                   | 06   |
| Katolicky                     | Chicago               | czedila                                 | 86   |
| Dorbote                       | Chicago               | deutsch                                 | 81   |
| *Dormärts                     | Buenos=Aires          | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 87   |
| Walka Klas                    | Genf                  | polnisch                                | 84   |

### Berbote der nicht periodischen Druckschriften.

Die Doppelverbote derfelben Broichuren, welche von verschiedenen Behörden erfolgten ober fich auf verschiedene Ausgaben beziehen, sind nicht aufgeführt.

| and the same of th |                  |     |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|------|
| Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ericeinungsort   |     | Derfasser    | Jahr |
| A.B. C d. Wiffens f.d. Denkenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leipzig .        | Dr. | A. Douai     | 1878 |
| Agitation, die d. Allg. D. A.=D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chicago (Berlin) | 5.  | Lasjalle     | 80   |
| Agitator.e.perunglückt.(Cuftip.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | A.  | Otto=Walfter | 79   |

| Titel                             | Erscheinungsort  | Derfasser      | Yohr  |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------|
| Acht Jahre h. Schloft u. Riegel   |                  |                | Jahr  |
| Anarchismus od. Kommunismus       | 4                |                | 1886  |
| Anarchismus, Sozialdemokratie     |                  | P. Grottkau-Mo | lt 8p |
| und revolutionäre Caktik          | Zürich           | _              | 88    |
| Anti=Spllabus                     | Braunschweig     | Dr. h. Kraffer | 78    |
| Antwort an die Bekenner des       |                  | Di. ij. mujjet | 10    |
| Theismus                          | Leipzig .        | Dr. A. Dougi   | 70    |
| Antwortschreiben, offenes         | Berlin           | S. Cassalle    | 78    |
| Arbeiterassoziation, d. internat. |                  | - "            | 78    |
| Atbettetapoziation, o. internat.  | Bremen           | C. Hillmann    | 79    |
| " "                               | Dremen           | w. Eichhoff    | 79    |
| Stat. u. Verwalt.=Verordn.        | <b>Ceipzig</b>   | Generalrat     | 78    |
| Arbeiter Berlins, an die          | Berlin           | S. Cassalle    | 78    |
| Arbeiter, d. deutschen (Schaufp.) | hamburg          | A. Scherzer    | 79    |
| Arbeiter-Dichtung, b., i. Frankr. | , , , , ,        | A. Strodtmann  | 78    |
| Arbeiterfrage, zur                | Berlin           | S. Laffalle    | 78    |
| Arbeiterfrage, die industrielle   | Leipzig          | Th. North      | 79    |
| Arbeiterleben, deutsches          | Gera             | A. Brockmann   | 79    |
| Arbeiter-Lied                     | Braunschweig     | _              | 84    |
| Arbeiter=Marich (Ged. m. Not.)    | _                |                | 84    |
| Arbeiter-Marfeillaife             | Berlin           | J. Audorf jr.  | 78    |
| Arbeiterpartei, was will die      | Dresden          | W. Hasenclever | 86    |
| Arbeiterprogramm                  | Chicago (Berlin) | S. Cassalle    | 79    |
| Arbeiter=u. Sabrikgesetgeb.,int.  |                  | C. Conzett     | 86    |
| Arbeiter-Traktat (No. 2)          |                  | Carl Hagström  | 79    |
| Arbeiterversicherungsgenoffen-    |                  |                |       |
| ichaft, die Allg. deutsche        | <b>Ceipzig</b>   | Frig Mende     | 78    |
| Aristoteles                       | Dresden          | O. Klemich     | 78    |
| Arma parata fero! (Gedichte)      | Zürich           | 3. H. Mackan   | 86    |
| Auer, J., Reichstagsreden         | hamburg          | J. Auer        | 81    |
| Auferstehungsruf                  | "                | S. W. Könneche | 80    |
| Ausgewiesene, der (Gedicht)       | _                | _              | 80    |
| Ausschuß, der Braunschweiger,     |                  |                |       |
| in Cogen u. vor dem Gericht       | Braunschweig     | W. Bracke      | 78    |
| Amselrufe (Gedichte)              | Zürich           | Carl Henckell  | 88    |
| Bakunisten, die an der Arbeit     | Leipzig          | Sr. Engels     | 78    |
| Bastiat-Schulke                   | Berlin           | S. Cassalle    | 78    |
| Baftille, die, am Plogenfee       | Braunschweig     | J. Most        | 78    |
| Bauer, ber beutsche               | 3ürich           | -              | 84    |
| Bauernkrieg, der deutsche         | Braunschweig     | A. Bebel       | 78    |
| Bauernkrieg, ber beutsche         | Leipzig .        | Sr. Engels     | 78    |
| Bankunft, die fog. (f. 10 u 11)   |                  | J. A. Pehler   | 80    |
| Baukunft, die foziale             | 3ürich           | J. A. Petler   | 80    |
| Bebels Rede ü. d. gegenf. hilfsk. | <b>Eeipzig</b>   | A. Bebel       | 79    |

| Titel                               | Erscheinungsort    | Derfasser              | Jahr |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------|
| Bebel, Rede 3. Reichshaushaltset.   | Dresden            |                        | 1881 |
| Bebel, Rede üb. d. Unfallges.       |                    | tii Deoci              | 81   |
| Begehungsfünd. d. Kriminaljust.     |                    | * n" 3                 | 80   |
| Behandlung der politischen Ge-      | Jincovery i. v. w. | ٨. ٤١. ٥.              | 00   |
| fangenen in Bayern                  | München            | S. Politer             | 78   |
| Beitrag, e. z. Gesch. d. soz. A. D. | ,                  | 5. politier            | 82   |
| Bergmann, der (Gedicht)             | Berlin             | c m cuintina           | 78   |
|                                     | Dettin             | S. W. Fritsiche        |      |
| Bericht, offiz. d. Cond. G.=Rats    | -                  | _                      | 84   |
| Bericht über die Derhandlungen      | CI Gallen          |                        | 07   |
| d. St. Gallener Parteitages         |                    |                        | 87   |
| Betrachtungen, kulturgeschichtl.    |                    | 11 0 1                 | =-   |
| üb. die indische Mythologie         |                    | K. Frohme              | 79   |
| Bewegungen, die sog., i. a. Rom     |                    | J. Most                | 78   |
| Bibliotheka Robotnika Pols          |                    |                        |      |
| kiego II (Wissen ist Macht)         |                    | -                      | 87   |
| Bibliotheka Robotnika Pols          | •                  |                        |      |
| kiego III                           | "                  |                        | 87   |
| Bibliothek,anarcist.=kommun. I      |                    | GruppeAutonom          |      |
| " internationale, Heft 1, 2, 3      |                    | John Müller            | 87   |
| " sozialdemokratische, Bd.          |                    |                        |      |
| heft I—XIII                         |                    | _                      | 85   |
| " Bd. II., heft XIV—XXV             | "                  | _                      | 87   |
| " russisch=so3.=dem., 2. Aufl.      | Genf, Bafel, Enon  | Cichernnichewsky       | 79   |
| Bienen, die                         | Budapest           | D. J. Piareff          | 78   |
| Blätter, flüchtige e. heimatlosen   |                    | <b>Б.</b> 3. <b>Б.</b> | 79   |
| Blicke in das Dolkselend der        | t .                |                        |      |
| deutschen Reichshauptstadt          | Berlin             | Dr. Th. Stamm          | 78   |
| Blut-Rosen (Gedichte)               | Zūrich             | S. W. Dornbuid         | 80   |
| Böhmert, herr u. d. Salfdungen      |                    |                        | •    |
| der Wissenschaft                    |                    | J. Franz               | 78   |
| Briefe, neue des Junius             | Offenbach a. M.    |                        | 80   |
| Briefe einer Nibiliftin             | Schaffhausen       | S. Stol3               | 85   |
| Bruder, für die frangösischen I.    |                    | S. Pnat                | 78   |
| Brutus! ichläfft Du? (Gedichte)     | hamburg            | A. Strobtmann          | 78   |
| Bürgerkrieg, der in Grankreich      |                    | Karl Marr              | 78   |
| Burg, eine feste ift u. Bund (Cied) |                    |                        | 78   |
| Catéchisme, le social               | Daris              |                        | 78   |
| Catéchisme, social., Essai de       |                    | Jules Guesde           | 78   |
| Ceterum censeo                      | Chicago            | Dr. Fr. Krasser        | 78   |
| Chants révolutionaires              | - queugo           | fr. Revillon           | 78   |
| Christentum, das                    | Crimmitschau       | R. Bachmann            | 79   |
| Christentum und Sozialismus         | Leipzig            | August Bebel           | 79   |
| Comédie, la politique en            | Leipzig            | taguit Dever           | 17   |
| , , ,                               | Paris              | A. Mazon               | 80   |
| Europe                              | putts              | tt. mujon              | 00   |

| Titel                                 | Erscheinungsort    | Derfasser 3                  | ahr |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----|
| Comedy, the political of              |                    |                              |     |
| Europe                                | London             | D. Johnson                   | 80  |
| Commune,la(Almanach1877)              | Genf               | _                            | 79  |
| Commune, die Pariser vor der          |                    |                              |     |
| Deputiertenkammer                     | Braunschweig       | S. Rohleder                  | 78  |
| Commune, d. Par.v.d. Berl. = Ger.     | n                  | J. Most                      | 78  |
| Compte-Rendu officiell du             |                    |                              |     |
| VIII. congres général de              |                    |                              |     |
| l'association intern.d.trail-         |                    |                              |     |
| leurs tenu a Berne Oc-                | ,                  |                              | =0  |
| tobre 1870                            | Bern               | _                            | 79  |
| Conrad, der arme, 1877, 78, 79        | Leipzig            | _                            | 78  |
| Daniel in der Löwengrube              | Zürich             |                              | 78  |
| Davidsohn Josua, die wahr=            | ~                  | **   ** ** ** **             | 05  |
| hafte Cebensgeschichte des            | Leipzig            | Natalie Liebknecht           |     |
| Deklam., Gedichtsamml., H. Iu. II     |                    | J. Dahlteich                 | 78  |
| Demagogie u. Sozialdemokratie         | Nürnberg           | Karl Srohme                  | 85  |
| Demi monde, die politische            | <b>Ceip3ig</b>     | A. Hepner                    | 78  |
| Deserteur, der, dram. Zeitgem.        | Zürich             | _                            | 83  |
| Dührings, herrn Eugen, Um-            | Calmata            | Cu Cuasta                    | 78  |
| wälzung der Wissenschaft              | Leipzig            | Fr. Engels                   | 78  |
| Egoismus, der als Weltprinzip         | Chemnity Now 19    | Oskar Klemich<br>Johann Most | 84  |
| Eigentumsbestie, die                  | New-Nork           | Johann molt                  | 0.4 |
| Eigentumsverhaltnisse, die Ent-       | Dadanhaim          | Karl Srohme                  | 83  |
| wickelung der                         | Bockenheim<br>Wien | Karl Kautsky                 | 80  |
| Einfluß der, der Volksvermehr.        | wien               | mun munishy                  | 00  |
| Einsichtslosigkeit, die des Herrn     | 3ürich             | h. Bahr                      | 87  |
| Schäffle Elend und Erlösung (Gedicht) |                    | Siegfried                    | 79  |
| Emanzipationswinke, praktische        |                    | Karl Hillmann                | 78  |
| Entwickl., die d. Menschengeistes     |                    | Oskar Klemich                | 78  |
| Entwicklung, die d. Sozialism.        | Decount            | Danie months                 |     |
| v. d. Utopie zur Wissenschaft         | Zürich             | fr. Engels                   | 83  |
| Entwicklung die, der sog. rev.        | outiu              | Jr. Chigeto                  | 00  |
| Bewegung in Rußland                   | 3ürich             | Arelrob                      | 81  |
| Episteln, driftlichatheistische       | _                  |                              | 84  |
| Erlebtes                              | Leipzig            | wilh. Hasenclever            | 78  |
| Es werde Licht (Ged.) II. Aufl.       | Berlin             | Leopold Jacobn               | 78  |
| " " " " III. Aufl.                    |                    | " "                          | 86  |
| Etat l', de la révolution             | Genf und Bruffel   | Arthur Arnould               | 78  |
| Evang.d. Freiheit für alle Dolker     | Zürich             | -                            | 84  |
| Seierstunden (Dichtungen)             | Frankfurt a. M.    | Karl Frohme                  | 79  |
| Selte, d. d. Preffe u. d. Frank-      |                    |                              |     |
| furter Abgeordnetentag                | Berlin             | Serd. Cassalle               | 78  |
|                                       |                    |                              |     |

| Titel                               | Erscheinungsort | Derfasser            | Jahr |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|------|
| Festrede                            | Mannheim        | August Bebel         | 1887 |
| Sindel, d. Seldg. d. Hr. g. d. Sog. |                 |                      | 80   |
| " noch einmal Herr u. d. So3.       |                 | Wilh. Hasencleve     | r 30 |
| Sliegen, die und die Spinnen        |                 |                      | 85   |
| Sorderungen, d. d. Sozialismus      |                 |                      |      |
| an Jukunft und Gegenwart            | München         | Bruno Geiser         | 78   |
| Frage, zur oriental., oder foll     |                 | 2                    | 10   |
| Europa kosakisch werden?            | Seinzia         | Wilh. Liebknecht     | 78   |
| Srage, 3. orient., od. foll d. fog. | 2007319         | eving. Liconnicaji   | 10   |
| Arb.=Partei türkisch werden?        | 3üridi          | B. C.                | 79   |
| Frage, d. religiofe u. d. arb. Dolk | •               | -1                   | 78   |
| Frankreichs, die Entwicklung        | 2014319         |                      | .0   |
| vom 16.—18. Jahrhundert             | Seinzia         | August Bebel         | 78   |
| Fransche Burgeroorlog, de,          | 2014319         | ttagan Debet         | 10   |
| van het Jaar 1871                   | Baarlem         | S. D. Nieuwenhui     | s 85 |
| Frau, die und die Revolution        |                 | S. Stackelberg       | 84   |
| Frau, die und der Sozialismus       | ,               | August Bebel         | 79   |
| Frau, die in der Derg. u. Jukunft   |                 |                      | 83   |
| Freiheitspoesie, Lied.u. Ged., I.h. |                 | <i>"</i> - <i>"</i>  | 79   |
| Sreikugeln                          | Bockenheim      | Karl Srohme          | 79   |
| Freimaurer, die                     | Nürnberg        | A. Memminger         | 79   |
| Sunken, elektrischer                | Seefeld=Zürich  | Schröder-Stellmacher | 82   |
| Gebote, d. 10 imReich d. Gottf. 2c. |                 |                      | 83   |
| Gedanken, hom. e. k. Aufgelöft.     | _               | Joh. Körner          | 79   |
| Gedanken ein. Sog. im Gefäng.       | Zürich          | Daniel Cehmann       | 84   |
| Gedichte                            | Leipzig         | August Geib          | 78   |
| Gedichte, neue                      | Leipzig         | Georg herwegh        | 78   |
| Gedichte u. Lieder (Sammlg.)        | ,,              | J. Franz             | 78   |
| Gedichte, Gef. f. d. deutsche Dolk  | Berlin          | Otto Kapell          | 78   |
| Beheimpolizei, die deutsche, im     |                 |                      |      |
| Kampfe geg. die Sozialdem.          | 3ürich          | -                    | 82   |
| Beift, der, der Revolution u. die   | •               |                      |      |
| Kommunekämpfer a.d. Slucht          | Berlin          | Eugen Mendel         | 79   |
| Gemeinden, die freien religiöfen    |                 |                      |      |
| und die Sozialdemokratie            | heidelberg      | Karl Scholl          | 78   |
| Gemeingut und Staat                 | Genf            | Cichernnichemski     | 79   |
| Generalvers.=Antr. zu dem Allg.     | ·               |                      |      |
| Deutsch. Arbeiterverein 1874        | Berlin          |                      | 78   |
| Gereimtes, allerlei u. Ungereimt.   | 17              | W. Spindler          | 80   |
| Geschichte der Kommune 1871         | Braunschweig    | P. Lissagaran        | 78   |
| Geschichte,3.d. Kommune v. Paris    | H               | W. Blos              | 78   |
| Gesch. d. rev. P.H. i. d.J.1789-94  | 19              | B. Becker            | 79   |
| Geschichten, zwei a. d. voll. Leben |                 | _                    | 86   |
| Gesellschaft, die bürgerliche       | Leipzig         | J. Dieggen           | 82   |
|                                     |                 |                      |      |

| Titel                               | Ericheinungsort | Derfasser 3           | ahr |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| Gesellschaft, die freie             | New=Nork        | Johann Most 18        | 384 |
| Gesellschaft, die moderne           | Chicago         |                       | 87  |
| Gefen 3. Schun d. perf. Freiheit    |                 |                       |     |
| Gefen üb. d. Belagerungsguft.       | Berlin          | _                     | 78  |
| Geset und Autorität                 | Condon          | trans.                | 86  |
| Befpenft, das rote u. d, Jafaren    | Dresden         | A. Otto=Walfter       | 81  |
| Gestalt, d. mahre d. Christentums   |                 | n. Gunot = J. Lacroix | 79  |
| Getreidehandel, staatlicher         | ,,              | Robert Seidel         | 79  |
| Glaubensbekenntniffe, die alten     |                 |                       |     |
| und die neuen                       | -               | Dr. Fr. Kraffer       | 84  |
| Glaubensbekenntnisse eines          |                 |                       |     |
| beutschen Patrioten                 | _               |                       | 83  |
| Gloffen, zu die mahre Geftalt       |                 |                       |     |
| des Christentums                    | Leipzig .       | August Bebel          | 81  |
| Gott und der Staat                  | Philadelphia    | M. Bachmann           | 85  |
| Gottespest, d.u.d. Religionsseuche  | -               | Johann Most           | 83  |
| Grab, das zu Ottensen (Ged.)        | 3ürich          |                       | 80  |
| Grunds und Bodenfrage, gur          | Leipzig         | Wilh. Liebknecht      | 79  |
| Grundlagen, die unhaltbaren         |                 |                       |     |
| des Repräsentativ-Systems           | Köln            | M. Rittinghausen      | 79  |
| Grundursachen, die wesentlich.      | Zürich          | _                     | 79  |
| handwerk u. ArbNotizk. 1883         | Nürnberg        | -                     | 82  |
| handwerk, das sterbende oder        |                 |                       |     |
| das Lied vom armen Mann             | hamburg         | Sr. Friedel           | 86  |
| harfenmäden (Lied)                  | "               |                       | 78  |
| hasenclever, Rede 3. Tabakmon.      | Zürich          | W. Hasenclever        | 82  |
| hepners deutsch-amerikan. Ar-       |                 |                       |     |
| beiter Librarn. Heft I              | New=Nork        | -                     | 84  |
| himmel herrgott Sakrament,          |                 |                       |     |
| od. fort mit den Gespenstern!       | -               | _                     | 85  |
| hirschuh, Dr. Mag                   | Berlin          | August Kapell         | 78  |
| Histoire de la Commune              | Brüssel         | P. Lissagaran         | 78  |
| " pop. et parlamentaire             |                 |                       | =0  |
| de la commune de Paris              |                 | Arthur Arnould        | 78  |
| hobelspäne, fog., II. Auflage       |                 | -                     | 78  |
| hochverratsprozeß, Leipziger        | Leipzig         | Die Angeklagten       | 79  |
| Hilfskassengesetz, das u. s. prakt. | aa #1           |                       | 70  |
| Anwend, für Gewerkvereine           | Berlin          |                       | 79  |
| hütet Euch por den 300 Mill.        | n               | mirk of m Duche       | 70  |
| neuen Steuern!                      | Braunschweig    | Wilhelm Bracke        | 78  |
| Jahrb. f. Sozialw. u. Sozialpol.    |                 | C.Richter (K.höchb.   |     |
| Jahrb. f. Sozialwissensch. I. II.   | Zürich          | ,, 79, 80,            | 01  |
| Janek Bruzda, napsal Adam           | (Fame           |                       | 86  |
| z pod Krakowa                       | Genf            |                       | 00  |

| Titel                            | Erscheinungsort  | Derfasser :        | Jahr |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------|
| Idealismus und Realismus in      |                  |                    |      |
| der Politik                      | Genf             | A. Amari 1         | 879  |
| Jesuitismus, d. alte u. d. neue  | Braunschweig     | B. Becker          | 78   |
| Ignaczy Hryniewiecki             | Genf             | _                  | 83   |
| Immortellenkrang, ein (Ged.)     |                  | Karl Frohme        | 79   |
| Indifferentismus, der und die    |                  |                    |      |
| Lage der Schuhmacher             | Würzburg         | P. J. Geißler      | 78   |
| Junkern und Strebern, den        | Mannheim         |                    | 86   |
| Kämpfe, die d. Parif. Kommune    | Ceipzig          | J. Dombrowski      | 78   |
| Kalender, allgemein. Arbeiter-   |                  |                    |      |
| (1879, 80, 85)                   | Budapest         | <b>—</b> 79, 80,   | 85   |
| " Deutsch. Arbeiters (1869)      |                  | A. Eichhoff        | 78   |
| " " (1873, 74) " " o. "Neuen     | ш                | W. Grüwel          | 78   |
| " " d. "Neuen                    |                  |                    |      |
| So3.=D." (1875)                  | w                | _                  | 78   |
| " österr. Arbeiter= (1879,       |                  |                    |      |
|                                  | Wien und Brünn   | <b>—</b> 79,85,86  | ,87  |
| " Dolks», (1877, 78, 79)         | Braunschweig     | <b>—</b> 78, 79,   | 81   |
| " Volksstaats, (1874, 75)        |                  | _                  | 78   |
| Kampf, d. u. d. tägl. Brot(Rom)  |                  |                    | 79   |
| Kampf, der des klein. Kapitals   |                  | J. G. Eccarius     | 79   |
| " ber geg. den Sozialismus       |                  | J. Kräcker         | 80   |
| " ber geg. d. best. Ordnung      |                  | Otto Spielberg     | 87   |
| Kapital und Arbeit               | Chemnit          | Johann Most        | 78   |
| Karol Marx                       | Genf             |                    | 85   |
| Katechismus der Stilistik        |                  | •                  | 82   |
| " für das deutsche Volk          |                  |                    | 81   |
| Kanser, M., Rede 3. Börsensteuer |                  |                    | 83   |
| " Rede üb. Reichstagswahl.       | Offenbach a. M.  | 11 11              | 87   |
| Kettenschiffahrt, die neue auf   |                  |                    |      |
| der Saale                        | Magdeburg, Zürie | <b>İ</b> —         | 85   |
| Kindergarten und Volksichule     |                  |                    |      |
| als sozialdemokr. Anstalten      |                  | Dr. A. Douai       | 78   |
| Kleinbürger, d. u. d. Sozialdem. | Augsburg         | Johann Most        | 78   |
| Kningos Tejsibiun etc.           | ?                | Blodislaw Debski   | 81   |
| Kommune, für und wider die       |                  | Bebel u. Sparig    | 78   |
| Komplott, ein, gegen d. J. AA.   | Braunschweig     | S. Hokosky         | 78   |
| Krach, der große                 | 3ürich           | Sr. Gottl. Schulze | 78   |
| Kriegswissenschaft, revolution.  |                  | Johann Most        | 85   |
| Kto zczego zyje Opowiadanie      |                  |                    |      |
| napisal Jan Mlot Warszawa        | _                | -                  | 81   |
| Kulturkampf und Volkswirt-       |                  |                    |      |
|                                  | Leipzig          | _                  | 78   |
| Kunst und Sozialismus            | Berlin           | Philimund          | 78   |
|                                  |                  |                    |      |

| Titel                               | Erscheinungsort   | Derfasser                               | Jahr |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------|
| Krifen, d. wirtich. u. d. Sog.=Ref. |                   | Dr.B.Schönlank 1                        |      |
| Sage, 3. d. arb. Klaff. i. Banern   |                   | z i z i z i z i z i z i z i z i z i z i | 87   |
| Caffalle S., d. gr. Arb.=Agitator   |                   | Bernhard Becker                         | 85   |
| " verschied. kleine Auffage         |                   | S. Laifalle                             | 81)  |
| Cassalles Geburtstagsf.,3.(1870)    |                   | J                                       | 79   |
| Lassalle F. (Bastiat Szulce)        | _                 |                                         | 81   |
| Caffalles, Enthüllungen über        |                   |                                         | 0.   |
| das tragische Lebensende            | Schleiz           | Bernhard Becker                         | 78   |
| Caffalles gesammelte Reden u.       |                   |                                         |      |
| Schriften (Lief. 1—27)              | New=Nork          | <del>-</del> 83                         | , 84 |
| Caffalle, S., Progr. zur Totenf.    | •                 | _                                       | 79   |
| Cassalleaner, d. (Lied. u. Ged.)    | Leipzig .         | Jul. Röthing                            | 78   |
| Caffallesche Dorichlag, der         | Braunschweig      | W. Bracke                               | 78   |
| Cesebuch Arbeiter=                  | Leipzig u. Berlin | S. Lassalle                             | 78   |
| Cesebuch, Sozialdemokratisches      |                   |                                         | 85   |
| Cesebuch für das Dolk               | New=Nork          | G. Stiebeling                           | 83   |
| Ceute, an die jungen                |                   | Peter Krapotkin                         | 85   |
| Lichtstreifen, sogialdemokratisch.  |                   |                                         |      |
| über Che und Samilie                | _                 | Sr. Stackelberg                         | 86   |
| Liebanechts Rede üb. d. Antraga.    |                   |                                         |      |
| Beurlbg.d.gef.Reichstagsabg.        | Leipzig           | W. Liebknecht                           | 78   |
| Lied, ein von Achtundvierzig        |                   | O. Henkel                               | 84   |
| Liederbuch, sozialdemokratisch.     |                   | — 85, 86,                               | 87   |
| Lied der Petroleure                 | hamburg           | Jakob Audorf jr.                        | 78   |
| Lieder, diverse                     | _                 | Colorest                                | 80   |
| " "                                 | -                 | _                                       | 86   |
| " Arbeiter-                         | Zürich .          | _                                       | 81   |
| " Freie                             | Chemnit           | Max Regel                               | 78   |
| " Sechs Proletarier=                | "                 | Johann Most                             | 79   |
| " Proletarier=                      | Jersen=City       | M. R. Stern                             | 85   |
| " u. Deklam., soz. (3-8 A.)         | 3ürich            | I. Franz                                | 78   |
| Ciederbuch Arbeiters                | Chicago           |                                         | 81   |
| <b>Lassalles des</b>                | Chemnik           | -                                       | 79   |
| " neuest. Proletarier               | *                 | Johann Most                             | 79   |
| Liedersammlung des Allgem.          |                   |                                         |      |
| Arbeiter Sängerbundes               | Gotha             | Emil Sauerteig                          | 70   |
| Cohnarbeit und Kapital              | Zürich            | Karl Marr                               | 87   |
| Lösung, die der sozial. Frage       |                   | Johann Most                             | 78   |
| Cuther=Seier, zur                   | Braunschweig      | Sam. Kokosky                            | 85   |
| Eurus und Korruption                | Nürnberg          | G. R.                                   | 70   |
| Märtnrer, die, der Kommune          |                   |                                         | -    |
| in Neu-Caledonien                   | Leipzig           | Grouffet u. Jourde                      |      |
| März, der achtzehnte                | Dresden           | Max Kanser                              | 78   |
| Mahnruf (div. Lieder)               | Berlin            | Karl Wiegleb                            | 79   |

| Titel                                             | Erscheinungsort | Derfasser       | Jahr     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Mahnruf, e. a. d. landw. Bevolk.                  | Chemnity        | Johann Most     | 1878     |
| Mammon, König, und die                            |                 |                 |          |
| Freiheit (Bilderbuch)                             | Leipzig         | _               | 79       |
| Manifest, das Kommunistische                      | "               | Mark u. Engels  | 78       |
| Manifest do ludnosci rolnicze                     | , ,             | -               | 83       |
| " Komunistyczny 1847                              |                 | K.Marx, F.Enge. |          |
| Manifest, Sozialdemokratisches                    | Stuttgart       | Soz.Rdstgs.=Abg | . 84     |
| " des Kongr. der So3.=Arb.=                       |                 |                 |          |
| Partei zu Baltimore                               |                 |                 | 84       |
| Marseillaise des Christentums                     |                 | Dr. Krasser     | 79       |
| Marg, Karl (in memoriam)                          | Amsterdam       | Dom. Nieuwenhu  | is 85    |
| Maurer u. Bauarbeiter Mün=                        | 222 7           |                 | 0=       |
| chens u. Umgebung, an die                         |                 | DU - C - 1 75   | 87       |
| Menschenideal, d. u. s. Erfüllung                 | ouria           | Otto Spielberg  | 86       |
| Metallarb. Dtichlds., Abrechn.                    | Wannin ain      |                 | OF       |
| u.Aufruf f. d. 1. Quartal 1885                    |                 | Du C mishs      | 85<br>78 |
| Militarismus, ber                                 | Zürich          | Dr. S. Wiede    | 10       |
| Mission, die nationale der deuts                  | Nürnberg        | Karl Srohme     | 85       |
| schen Sozialdemokratie Mistrz wscieklica i spolka | Genf            | Ratt Stohne     | 83       |
| Mitten ins Schwarze                               | Groningen       | h. E. Wilmsen   | 88       |
| Mucker=, Pfaffen= u. Königs=                      | wroningen .     | e, e. withigen  | 00       |
| schwindel                                         | Zürich          | — 83, 84        | . 86     |
| Nacht, die lette (Gedicht)                        | Dresden         | Ernst Klaar     | 87       |
| Nacht zum Licht, aus                              | Nürnberg        | Karl Frohme     | 84       |
| Nagelschmied, d. bekehrte (Ged.)                  | Braunschweig    | heinr. Roller   | 78       |
| Nationalitätsdünkel, der                          | Dresben         | Oskar Klemich   | 78       |
| National=Dekonomisches                            | <b>Leipzig</b>  | Josef Dietzgen  | 79       |
| Meues und Altes                                   | Schwerin i. M.  | G. A. Demmler   | 81       |
| Neujahrsgruß                                      | Chicago         |                 | 84       |
| " 1880, Disitkartenformat                         |                 |                 | 80       |
| Mieder mit den Atheisten!                         | Leipzig         | A. Dulk         | 78       |
| Mieder mit den Juden!                             | Offenbach a. M. | Philoleth       | 80       |
| Nieder m. d. Sozialdemokraten!                    | Braunschweig    | W. Bracke       | 78       |
| Nieprzejednane kierunki etc.                      | Posen           | E. C.           | 81       |
| Mihilisten, die (Sestspiel)                       | Chicago         | A. Spies        | 83       |
| Normalarbeitstag, der                             | Leipzig         | A. Geib         | 78       |
| " Betrachtungen üb.den                            | Chemnit         | Johann Most     | 79       |
| Odezwa Komitetu robotnic-                         |                 |                 |          |
| zego partyi soc. rew.                             | (222            |                 | 00       |
| Proletaryat                                       | (Warschau)      | Steem           | 82       |
| Odpowiedz na denuncyjacyje                        |                 |                 |          |
| Oredowinka, Poznan, 28                            |                 |                 | 01       |
| Sierpnia 1881r                                    | Genf            |                 | 81       |

| Titel                                                  |             | <b>E</b> rscheinungsort | Derfasser           | Jahr   |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Offenbarung, natürliche                                | über        |                         |                     |        |
| Selbsthilfe                                            |             | Davenport               | B. Franklin         | 1881   |
| Ojciec Szyzmon                                         |             | Warshau                 | _                   | 83     |
| O miedzinaro dowem s                                   | stow.       |                         |                     |        |
| Robotnikow                                             |             | -                       | _                   | 83     |
| Opfer des Klassenhasses,                               |             | Zürich                  | -                   | 88     |
| Opfer, ein oder die Juri                               | isterei     |                         |                     |        |
| als Geschäft                                           |             | <i>99</i>               | -                   | 78     |
| Opowiadanie o biedzie                                  |             | Lemberg                 | _                   | 78     |
| Organisation der Massen                                |             |                         | Karl Hillmann       | 78     |
| Organisat. de la prop. r                               |             | Paris                   | Joh. le Vagre       | 85     |
| Orientdebatte, die, im                                 | deut=       |                         |                     |        |
| schen Reichstag                                        |             | <b>Leipzig</b>          | W. Liebknecht       |        |
| O Zmowie (Ueber den Si                                 |             | Paris                   | KasimirSosnows      | ski 82 |
| Parteigenossen, an die                                 | (Re=        |                         |                     |        |
| chenschaftsbericht)                                    |             | Nürnberg, Zürich        | Soz. Rchstgs.=Ab    |        |
| Parteilied                                             |             | hamburg                 | _                   | 78     |
| Parteipresse, die, ihre Be                             |             |                         |                     |        |
| ung und Organisation                                   |             | Ceipzig                 | Karl Hirsch         | 78     |
| Parteistellung, die natü                               | rliche      | ****                    |                     |        |
| des Volksschullehrers                                  |             | Nürnberg                | Karl Schneidt       | 79     |
| Patriotenlied                                          |             | hamburg                 | _                   | 78     |
| Patryjotyzm i socyjaliz                                | zm          | Genf                    |                     | 81     |
| Perowskaja, Sophja                                     |             | New-Nork                | Ilja Mircoviz       | 83     |
| Petersburg bei Tag u.                                  |             | Breslau                 | S. Sommer           | 80     |
| Petrustype, de, of de Zw                               |             |                         | S. D. Nieuwenhu     | iis 85 |
| Philosophie der Geschichte                             |             | 3677                    | 222 221111 7 0      | ~~     |
| (Sozialdemokr. Abhani                                  |             | Köln                    | M. Rittinghaus      |        |
| Polityczna a społeczna i                               |             |                         | ~ ~                 | 83     |
| Polizeikampagne, m. 31/2                               |             |                         | A. hepner           | 78     |
| Polizeischuftereien, deutsch<br>Polskie Robotnicze sto |             |                         |                     | 83     |
|                                                        | )war-       |                         |                     | 0.7    |
| zyszenie<br>Prefiprozesse oder die Te                  | A 4 4 4 4 4 | Paris                   |                     | 83     |
| des Staatsanwalts                                      | oujtet      | 3ürich                  | m Vanal             | 79     |
| Prefizustande, unsere                                  |             | Leipzig                 | M. Kegel<br>W. Blos | 78     |
| Programm der Arb.=Par                                  | tai in      | Leipzig                 | W. Blus             | 10     |
| Galizien (polnische Spi                                |             | Cambara                 |                     | 81     |
| Program robotnikow                                     |             | centoety                |                     | 01     |
| beiterprogramm)                                        | (665-       | Lemberg                 | Serd. Laffalle      | 82     |
| Programm der sozialden                                 | iokrai      | ~                       | Sero. Luffuac       | 02     |
| Arbeiterpartei (Eisen                                  |             |                         | _                   | 81     |
| Programm der sog. Arb.                                 |             |                         |                     | 01     |
| Deutschlands (Gothaer)                                 |             | _                       | _                   | 781c.  |
| - tanjajanno ( conjuct                                 | ,           |                         |                     |        |

| Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erscheinungsort   | Verfasser 3       | ahr        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Program Galicyjiskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lemberg           |                   | 381        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lemberg           | _ 10              | 001        |
| Program sozyalistow pols-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thomas            |                   | 81         |
| kich wschotniej Galicyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Calling .         |            |
| Programme d.Social.Polonais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | A. Otto=Walster   | 79         |
| Proletarier, allerhand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leipzig           | a. Wito: Wallet   | 78         |
| Protokolle d. Gen.=Ders. d. Allg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nr:               |                   | 70         |
| Deutsch. Arb. Der. 1872 u. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detiin            | _                 | 78         |
| Protokoll des 1. allg. schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72.13.            |                   | 70         |
| Arb.=Kongr., Olten 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ourtup            | _                 | 78         |
| 8.2. Kongr. d. schweiz. Arb.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | 70         |
| Bund. zu Winterthur 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                 |                   | 78         |
| des 4. Kongr. Bern 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89                |                   | 79         |
| 8. 5. Neuenburg 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                 | _                 | 79         |
| 8. 6. St. Gallen 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                 | -                 | 79         |
| " ub. d. Verhandlg. d. allg. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |            |
| sozialdem. Arb.=Kongresses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ 1 . 1 .         |                   |            |
| zu Eisenach 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Leipzig</b>    | - Garante         | 78         |
| " d. 2. Kongr. d. sozialdem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | =-         |
| Arb.=P. zu Dresden 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n                 | -                 | 78         |
| " d. 3. Kongr. Mainz 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -                 | 79         |
| " d. 6. Kongr. Coburg 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Letp31g           | -                 | 78         |
| " des Vereinig.=Kongr. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |            |
| Sozialdemokr. Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   | <b>F</b> O |
| zu Gotha 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M                 | _                 | 79         |
| "des Sozialistenkongresses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n                 |                   | 70         |
| zu Gotha 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berlin            |                   | 78         |
| " des Sozialistenkongresses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gambuna           |                   | 70         |
| zu Gotha 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hamburg</b>    | antianti.         | 78         |
| " d. Kongr. d. dtsch. Sozial.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zauld             |                   | 81         |
| Dem. Schl. Wyden 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ouria             | _                 | 81         |
| d. Kongr. d. dtsch. Sozial.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | 07         |
| Dem. 3. Kopenhagen 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                 | _                 | 83         |
| " d. Kongr. d. dtsch. Sozial.=<br>Dem. zu St. Gallen 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ct Callen Thuis   |                   | 87         |
| " d. Derhandlg. d. Kongr. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. Wallen southa |                   | 01         |
| holzarb. 3. Nürnberg 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cainaia           |                   | 78         |
| " über die Gen. Ders. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lething           | _                 | 10         |
| Gewerkschaft der Schuh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |            |
| macher zu Kassel 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Augshurg          |                   | 78         |
| Prügel=Pädagogen, gegen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | E. Sack           | 78         |
| Pylatustype, de of de Twij-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Demaniqueerg      | J. J.             |            |
| felaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 | S. D. Nieuwenhuis | 85         |
| Rätsel, die der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berlin            | J. H. Franke      | 85         |
| Raketen, national-ökonomische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | B. Becker         | 78         |
| comment in the control of the contro | - ulesell         | 2. 20000          |            |

| Titel                              | Erscheinungsort | Derfasser          | Jahr |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|------|
| Ratichl. f. d. pol. Ceben, 1.u.2.6 | l. Zürich       |                    | 1884 |
| Reaktion, die freche               | Dresden         |                    | 78   |
| Rechenichaftsbericht d. fog. = der |                 |                    |      |
| deutsch. Reichstagsabgeord         |                 |                    | 80   |
| Recht auf Arbeit, d. od. krit. Be  | •               |                    | 00   |
| leuchtung der kapitalistische      |                 |                    |      |
| Produktionsweise                   |                 |                    | 85   |
| Recht auf Saulheit, das            | 17              | P. Cafarque        | 84   |
| Regierung, die d. dtich. Reiches   | 11              | p. Lujurgue        | 0.7  |
| d. dtsch. Reichstag in ihre        |                 |                    |      |
| Stellung 3. Sozialdemokrati        |                 |                    | 81   |
| Reich, d. dtsch. u. s. Gesetzgt    |                 | B. Geiser          | 78   |
| Reichshaushalts=Etat, zum          | nürnberg        | W. Liebknecht      | 82   |
|                                    |                 |                    |      |
| Reiche des Cantalus, aus der       |                 | W. C. Rosenberg    |      |
| Reichstag, aus dem (div. Reden     | ) Hurnverg      | _                  | 87   |
| Reichstagsreden, vier              | 1 27 13 E       | 7-5 127-54         | 87   |
| Reinsdorff, A. u. d. Prop. d. To   |                 | Johann Most        | 85   |
| Reise, eine nach Utopien           | Breslau         | M. Schlesinger     | 78   |
| Religion, d. d. Sozialdemokrati    | e Leipzig       | J. Dietzgen        | 78   |
| Religion und Sozialismus           | 27 " 22 . 1     | Dr. Boruttau       | 79   |
| Reporter und Sozialist             | New-Nork        | Alex Jonas         | 85   |
| Republick, eene SocDemok           | , -             |                    | 85   |
| Republik oder Monarchie            | Chicago         | John Greis         | 84   |
| Republikaner (Dolksk. 79-82        |                 | 1 22               | 9-81 |
| République et Révolution           | Genf            | G. Lefrançais      | 79   |
| Rettung oder Ruin                  | Zürich          | C. Conzett         | 84   |
| Revanche!                          | "               | Leon Cladel        | 80   |
| Revolution, nachtr. aut. Auf       |                 |                    |      |
| schlüsse üb. d. badische v. 184    |                 | A. Gögg            | 78   |
| Revue, anarch.international        |                 |                    | 85   |
| Rozmowa dwu kumotrow               | Krakau          | -                  | 83   |
| Ruinen, aus den von Nimru          |                 |                    |      |
| und Olympia                        | Leipzig         | G. R.              | 78   |
| Russischen Angelegenheiten, un'    |                 | S. C. Borkheim     | 78   |
| Rußland, das unterirdische         | Bern            | Stepniak           | 84   |
| Sachsens Erhebung und da           |                 |                    |      |
| Zuchthaus zu Waldheim              | Frankfurt a. M. | August Röckel      | 79   |
| Salzsteuer, Petroleumzoll u. Bör   |                 |                    |      |
| sensteuer (Reichstagsreden)        | Nürnberg        | Mar Kanser         | 87   |
| Schlingel, ein (Theaterstück)      | Zürid)          | J. B. v Schweitzer | 78   |
| Schnaps, preuß., im deutscher      |                 | 21 6 1             | 70   |
| Reichstag                          | Leipzig         | Frd. Engels        | 78   |
| Schreibebriefe des Beiri Un        |                 | 5 A                | 01   |
| verzagt von Petrolikon             | Zürich          | h. Greulich        | 84   |
|                                    |                 |                    |      |

| Titel                                | Erscheinungsort    | Derfasser :      | Jahr |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------|
| Schriften, Derzeichn. v. fogial.     | Berlin             | - 1              | 878  |
| Schule, Beitr. 3. d. im Dienfte      |                    |                  |      |
| gegen die Freiheit                   | Braunschweig       | Eduard Sack      | 78   |
| Schulen, u.i. Dienfte g. d. Freiheit |                    |                  | 78   |
| Soun, der des Arbeiters i. d.        | "                  | <i>H H</i>       |      |
| internat. Arbeiter-Gewerkich.        | Dresben            | A. Otto=Walfter  | 79   |
| Sendichreiben a. d. Egoiften         | "                  | S. J. Dittrich   | 80   |
| Sergeant de ville, mon ami           |                    |                  |      |
|                                      | Bruffel            | Leon Cladel      | 78   |
| Sieg und Freiheit (Lieb)             | Hamburg            | _                | 78   |
| Sieg b., b. Soziald. od. d. Idee     |                    |                  |      |
| Deutschland als Republik             |                    | _                | 80   |
| Sklaven, weiße oder ein Opfer        |                    |                  |      |
| der Kirche (Roman)                   | Berlin             | J. S. Wartenberg | 78   |
| Société, la, au Lendemain            |                    |                  |      |
| de la révolution                     | Paris              | -                | 85   |
| Soldat, e. europ. a. f. Kameraden    | -                  | -                | 81   |
| Sozialdemokrat, aus dem              | Berlin             | Dr. v. Schweiter | 78   |
| Sogiald., w. d. find u.w. fie wollen | 3ürich             | _                | 80   |
| Sozialdemokr., was wollen die        | Braunschweig       | h. Oldenburg     | 78   |
| Sozialdemokratie, d. eing. Form      |                    |                  |      |
| der befr. menschl. Gesellichaft      | Zürich             | J. Gambs         | 78   |
| Soziald., die u. d. hief. Preffe     | W                  |                  | 83   |
| Soziales aus Rufland                 | Leipzig            | fr. Engels       | 78   |
| Sort le reservé aux emper-           |                    |                  |      |
| eurs et rois                         | Brüffel            | Tlaubel          | 78   |
| Sozialismus, was der, u. wie         |                    |                  |      |
| er es will                           | New=Nork           | Dr. Fr. Gerau    | 85   |
| Sozialistengesetes, Aufheb. des      | Jürid <sub>1</sub> | Surtur           | 82   |
| So3.=Ges., a. d. Derhandl. üb.       |                    |                  |      |
| d. Derl. d. (Reichstagsred.)         | Nürnberg           | -                | 84   |
| Sozialdemokr., was wollen d.         | Königsberg         | A. Godau         | 86   |
| Staat, der isolierte sozialistische  | Jürich             | G. Dollmar       | 82   |
| Staat, d. v. so3. Standp. aus        | 89                 | h. Greulich      | 78   |
| Staatsstreich, d.v. Galgenhausen     | **                 | Stichelhuber     | 78   |
| Städteordnung für die 6 öftl.        |                    |                  |      |
| Provingen d. Mon.                    | Berlin             | _                | 78   |
| Statut des sozialdemokratischen      |                    |                  |      |
| Wahlvereins zu Ostrowo               | Breslau            | -                | 80   |
| Statuten b. fog. Der. St. Gallen     | 3ürich             | -                | 81   |
| Stefan Chalturin robotnick           |                    |                  |      |
| rev. jego czyny i smieré             | Genf               | -                | 83   |
| Steffelbauer, der v. Seldmoch.       |                    | 7 100 200        |      |
| und die Sozialdemokratie             | München            | S. Politer       | 78   |
|                                      |                    |                  |      |

| Titel                              | Erscheinungsort | Derfasser        | Jahr    |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---------|
| Stellmacher, 3. Gedächtnis an      |                 |                  |         |
| ben Genoffen Bermann               |                 | Most             | 1884    |
| Stellung, über d. pol. d. Sog.     |                 | W. Liebknecht    | 79      |
| Stemrecht, door algemeen to        |                 |                  |         |
| Beterschap uit Druk en             |                 |                  |         |
| Ellende                            | haaq            | _                | 85      |
| Steuer, die indirekte und die      |                 |                  |         |
| Lage ber arbeitenb. Klaffen        |                 | Serd. Caffalle   | 79      |
| Stiebers Derdruß                   | Sürid)          | -                | 80      |
| Streifzug, ein auf dem Gebiete     | •               |                  |         |
| der hulturgeich. Entwicklung       | Evansville      | Karl Cangner     | 85      |
| Stunden d. And., neue (5 Cfgr.)    |                 | J. Ph. Becker    | 7.8     |
| Sturm                              | Jürich          | 3. Mackan        | 88      |
| Sturmvögel (Gedichte)              | London          | _ '              | 82      |
| Suffrage le, universel             | Bruffel         | Paul Strauß      | 79      |
| Suffrage le, univ. et le prob-     | .,              |                  |         |
| leme de la souv. du peuple         | Genf            | D. Brousse       | 79      |
| Taktik kontra Freiheit             | London          | Johann Most      | 80      |
| Teffendorf, herr und die deut=     |                 |                  |         |
| sche Sozialdemokratie              | Berlin          | _                | 78      |
| Tätigkeit, die parlament. des      |                 |                  |         |
| deutschen Reichstages 1c.          | Leipzig         | August Bebel     | 79      |
| Tischler Deutschl., Aufruf a. d.   | Königsberg      |                  | 85      |
| Tocsin, le, (russische Sprache)    | Genf            |                  | 78      |
| Treitschke, der Sozialistentöter   | Leipzig         |                  | 80      |
| Treu bis in den Tod (Lied)         | hamburg         |                  | 78      |
| Trut und Schut, zu                 | Leipzig         | Wilh. Liebknecht | 79      |
| Thüringer Klänge (Erste Solge)     | 3ürich          | -                | 87      |
| Ueberblick, ein über die Cage      |                 |                  |         |
| d. Metallarbeiter Münchens         | München         |                  | 87      |
| Umsturg u. Parlamentarismus        | Zürich .        |                  | 87      |
| Ungeziefer=Tod                     | "               | -                | 80      |
| Unterhaltendes in 12 Briefen       |                 | Paul Grottkau    | 79      |
| Ursache, die der Krnstallform.     | London          | Eugen Bulla      | 80      |
| Ursachen, etwas mehr Licht üb.     |                 |                  |         |
| die d. Notstand. in Oberschl.      |                 | Julius Kräcker   | 80      |
| Derbot, d. d. Südd. Poft (Ged.)    | München         | -                | 85      |
| Derbrechen aus Golddurst und       |                 |                  | <i></i> |
| Rache                              | Augsburg        | E. Ambach        | 78      |
| Derfassung, d. d. deutsch. Reiches | Berlin          | _                | 78      |
| Verfassungsurkunde, die für        |                 |                  | 70      |
| den preußischen Staat              | n               | gaments.         | 78      |
| Verslach, stenograf.v.het De-      | Gasa            |                  | 85      |
| bat tusschen F. Nieuwenhuis        | quag            | _                | 00      |

| Til.                                  | #               | ** ***             |            |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Titel                                 | Erscheinungsort |                    | Jahr       |
| Versprechen u. halten i. zweierlei    | lllunchen       | - 1                | 884        |
| Verteidigungsrede (i. Krakauer        |                 |                    |            |
| Schwurgerichtssaale)                  | Wien            | Dr. J. Rosenblatt  | 80         |
| Verwilderung, sittl. (ein Gedenk      | =               |                    |            |
| blatt für das deutsche Volk)          | _               |                    | 78         |
| Verzweiflung, die i. lib. Cager       | Braunschweig    | Wilh. Bracke       | 78         |
| Vetter, der aus Amerika (eine         |                 |                    |            |
| Erzählung für Candleute)              | Zürich          |                    | 78         |
| Visionen ein. deutsch. Patriot.       | "               | Richard Voh        | 78         |
| Dolk, wer und was ist das             | Sanduskn(Ohio)  | Karl Heinzen       | 78         |
| Volksgesänge zum Arbeiterfest         |                 |                    |            |
| in Pinneberg 1876                     | Hamburg         | -                  | 81         |
| Volksgesänge, fünf                    | <b>Hanau</b>    | _                  | 79         |
| Volksgesängen, Samml. v. fünf         | Groß Steinheim  | E. braunschw. Arb. | 79         |
| Dolkskatechismus der Alten=           |                 |                    |            |
| burger Republikaner v. 1848           | Chur            | Dr. A. Douai       | 84         |
| Volksichule, die u. d. Lage ihr.      |                 |                    |            |
| Cehrer i. d. Prov. Preugen            | <b>Leipzig</b>  | -                  | <b>7</b> 8 |
| Vollmar, Rede 3. Tabakmonopol         |                 | b. Pollmar         | 82         |
| Dormarts (Ged.=Samml., H. 1-6)        | Zürich -        | - 84.              | 85         |
| Dorwarts heißt die Cofung             |                 |                    |            |
| (Lied in drei Dersen)                 | hambura         | -                  | 78         |
| Vorwarts heißt die Cosung             | -1              |                    |            |
| (Lied in fünf Versen)                 |                 |                    | 78         |
| Wähler Deutschlands, an die           | Nürnhera        | 3entr.=Wahl=Kom.   |            |
| Wahlprogramm, sozialistisches         |                 | A. Th. Stamm       |            |
| Waldverwüst, u. Ueberschwemmg.        |                 | G. Vollmar         | 78         |
| Warum verfolgt man uns?               | 3ürió           | _                  | 86         |
| Webertag in Glauchau, ausf.           | O Me trus       |                    | 00         |
| Bericht ü. d. Derh. des 1. disch.     | Crimmitichan    | Web.=Zentr.=Kom.   | 78         |
| Webstuhl d. Zeit, am (Roman)          |                 | A. Otto=Walster    |            |
| Wiara socyalistow etc.                |                 | _                  | 81         |
| Weihnachtslied der Verfolgten         |                 | _                  | 86         |
| Widerlegung, die gegen die            | ouring          |                    | 00         |
| dir. Gesetzgebung durch das           |                 |                    |            |
| Dolk erhobenen Einwürfe               | Köln            | M. Rittinghaufen   | 78         |
| Wie du sein sollst                    | Dresden         | Oshar Klemich      | 79         |
|                                       |                 | C. Conzett         | 83         |
| Wie solls noch werden<br>Wie und wann | Genf            | J. Ph. Becker      | 78         |
| Winke für d. Agitation u. f.          | wen             | J. Pil. Deuter     | 10         |
| d. Verhalten v. d. Behörden           | Thur            |                    | 84         |
|                                       | Zürich          |                    | 78         |
| Wintermärchen, ein neues              | ourtuj          |                    | 10         |
| Wissen (2 Auflage)                    | Cainsia         | m. Liebknecht      | 79         |
| Wissen (2. Auflage)                   | Leipzig         | w. Liebnieuji      | 17         |

| Uttel                                          | Erscheinungsort       | Derfaffer      | Jahr |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|--|--|
| Wissenschaft, die u. d. Arb                    |                       | S. Cassalle    | 1879 |  |  |
| Wohnungsfrage, zur                             | Leipzig               | Fr. Engels     | 78   |  |  |
| Wskazowki dla agitator                         |                       | Jr. engers     | 10   |  |  |
| pod zaborem pruskim                            |                       |                | 85   |  |  |
| Zajmujace opowiadanie                          | Dosen                 | _              | 78   |  |  |
| Zauberformeln, die drei                        | Königsberg            | Dr. Joh. Jakob |      |  |  |
| Zeitgeift, der                                 | Chicago               | E. K.          | 78   |  |  |
| Biel, bas d. Arbeiterbeweg                     |                       | Dr. Joh. Jakob |      |  |  |
| Ziele, unsere                                  | Leipziq .             | August Bebel   | 78   |  |  |
| Ziele d. Sozialismus, d. p                     | osit. Ludwigsburg     | 3. Stern       | 78   |  |  |
| Z Pola Walki                                   | Genf                  | _              | 86   |  |  |
| Zügel, straffere, u. höh. Ster                 | uern Hamburg          | h. Oldenburg   | 80   |  |  |
| Juhunft, die d. Sozialdem                      | okr. Köln             | J. Dieggen     | 78   |  |  |
| Sum neuen Jahr (Gedicht                        |                       |                | 79   |  |  |
| 3weck, Mittel u. Organisa                      |                       |                |      |  |  |
| d. Allg. deutsch. Arb. Der                     | eins Berlin           | C. W. Tölcke   | 78   |  |  |
| Nachtrag zu den S                              | 5chriften=Verl        | boten.         |      |  |  |
| Verbote der im Inla                            | nde erschienenen      | periodischen   |      |  |  |
| Druckschriften.                                |                       |                |      |  |  |
| Titel                                          | Erscheinungsort       | Derbotsort     | Jahr |  |  |
| *Berliner Dolkstribune                         | Berlin                |                | 1888 |  |  |
| *Bauhandwerker, der neue                       | Hamburg               | Hamburg        | 88   |  |  |
| *Bremer Volkszeitung                           | Bremen                | Bremen         | 88   |  |  |
| *Colner Gerichts=Zeitung                       | Köln                  | Köln           | 88   |  |  |
| *Correspondent (Maler)                         | hamburg               | <b>Hamburg</b> | 88   |  |  |
| hessischer Dolksfreund                         | Darmstadt             | Darmstadt      | 88   |  |  |
| *Münchener Post                                | München               | München        | 88   |  |  |
| *Wähler, der                                   | Leipzig .             | Leipzig        | 88   |  |  |
| Verbote der im Ausl                            | ande erschienener     | n periodischen |      |  |  |
| Druckschriften.                                |                       |                |      |  |  |
| Titel                                          | Erscheinungsort       | Derbotsort     | Jahr |  |  |
| Baseler Arbeiterfreund                         | Bajel                 | Freiburg :     | 1888 |  |  |
| *Arbeiter=Zeitung                              | Belleville (Illinois) | 3wickau        | 80   |  |  |
| *Arme Teufel, der                              | Detroit (NAm.)        | Magdeburg      | 88   |  |  |
| Freiheitsfreund, der                           | Pittsburg (Peninlv.)  | Leipzig        | 82   |  |  |
| Travailleur, le                                | Genf                  | Colmar         | 84   |  |  |
| Berbote der nicht periodischen Druckschriften. |                       |                |      |  |  |

353 28

Derfasser

Jahr

1887

Erscheinungsort

Titel

Belagerungszustände v. d. deutschen Reichstag

| Titel                      | Erscheinungsort   | Verfasser         | Jahr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------|
| Deklamator, der sogialdem. | Zürich            | Volksbuchhandl. 1 | 888  |
| Sestrede gum 4. Stiftungs= |                   |                   |      |
| fest der Tischler          | Dresden           | Bebel             | 87   |
| Grundzüge d. Nationalokon. | Zürich            | C. A. Schramm     | 88   |
| Kalender für 1889          | Stargard in Posen | S. Herbert        | 88   |
| Kapital und Arbeit         | New=Nork          | Nieuwenhuis       | 88   |
| Candarbeiter, an die       | _                 | _                 | 88   |
| Menschenrechte, die        | 3ürich            | _                 | 88   |
| Na dzis II. Powodz         | Posen             | ,Walki-klas'-Red  | . 88 |
| Ratschläge für die sozial= |                   |                   |      |
| demokratische Agitation    | Zürich            | _                 | 88   |
| Social Science             | New-Nork          | Dresden           | 87   |
| Stimmen im Sturm (Ged.)    | Zűriá             | Stern             | 88   |
| Sturmvögel (Ged.=Samml.)   | New=Nork          | Most              | 88   |

Hierzu kommen noch die Verbote von 454 Flugblättern, die zu Wahlzeiten oder bei anderen Selegenheiten verbreitet wurden, die wir hier aber nicht einzeln aufführten, so wenig wie die bei Sammelwerken und dergleichen verbotenen Sinzelhefte. Die hier aufgeführten Verbote fallen in die Zeit seit Erlaß des Sesetwes die 28. Oktober 1888; die seither die zum Erscheinen dieser Schrift erlassenen Verbote konnten im Rahmen dieser Schrift nicht berücksichtigt werden. Sine tabellarische Zusammenstellung der in diesem Dezennium ergangenen Verbote überhaupt, nach Jahren und obiger Sinteilung geordnet, gibt über die geistige Henkerarbeit der deutschen Polizeibehörden, welche 1300 Druckschriften auf den staatsretterischen Scheitershaufen schleppten, folgendes anschauliche Vild:

|                                                                      | Periodische Druckschriften |                               |                                   |                                       |                                                 |                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Jahr                                                                 | Einzelnu                   | ummern   Serneres Erscheinen  |                                   | periodische<br>Druck-                 | Gesamt=                                         |                                                               |  |
|                                                                      | Inländisch.                | Aus-                          | Inlandisch.                       | Aus-<br>ländische                     | schriften                                       | Service                                                       |  |
| 1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886 | 3<br>3<br>1<br>1<br>1      | 1<br>5<br>3<br><br><br>8<br>1 | 37<br>15<br>6<br>7<br>4<br>3<br>4 | 5<br>22<br>2<br>3<br>2<br>1<br>5<br>3 | 213<br>95<br>76<br>128<br>31<br>57<br>122<br>56 | 255<br>141<br>87<br>141<br>40<br>62<br>132<br>72<br>70<br>192 |  |
| 1887<br>1888<br>bis 28. Okt.                                         | 13                         | 13                            | 7                                 | 2                                     | 199                                             | 107                                                           |  |
|                                                                      | 36                         | 41                            | 104                               | 51                                    | 1067                                            | 1299                                                          |  |

# Verzeichnis verbotener Vereine.

### 1. Sewerkschaften und berufliche Berbande.

#### a) Zentral=Verbande.

| Buchbinder-Verband und verw. Geschäftszweige Ceipzig Isosolasarbeiter=Bund Deutschland Dresden 78 Gold- und Silberarbeiter=Gewerkverein u. verwandten Beruse Gmünd 78 Maler, Cackierer und Dergolder=Derband der deutschen Seighte und Handarbeiter=Gewerks- schaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts) Grimmitschau 78 Metallarbeiter=Gewerksgenossenschaft, sowie der damit verbundene Klempnerverband Braunschweig 78 Metallarbeiter=Dereinigung Deutschlands mit solgenden Mitgliedschaften:  Altendurg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhafen, Braunschweig, Chemnits, Coln, Darmstadt, Düsseldsorf, Duisdurg, Chlingen, Gera, Gießen, Gödpingen, Hagen, Hand, Karlsruse, Eiegnits, Lübeck, Mains, Magdedurg, Mannheim, Mühlsehm a. D., Nühlsehm a. Rh., Neumünster, Offendach, Ottersleden, Recklinghausen, Siegen, Stahut, Villingen, wolsendüttel und Zeig Mannheim, Mühlsehm a. D., Nühlsehm a. Rh., Neumünster, Offendach, Ottersleden, Recklinghausen, Siegen, Stahut, Villingen, wolsendüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschäftiger= und Berussgenossen Berlin 78 Schmeider=Derein und Berussgenossen Berlin 78 Schmeider=Derein, allgemeiner deutschen Berlin 78 Schmeider=Derein, deutscher Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Derein, deutscher Derein Berlin 78 Schuhmacher=Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Derein, deutscher Berussgenossen Berlin 78 Töchgler=Bund und verwandte Berussgenossen Berlin 78 Tijchler=Bund und verwandte Berussgenossen 78 Tijchler=Bund und verwandte | Name                                            | Derbandsfig*)  | Jahr  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------|
| Golds und Silberarbeiter=Gewerkverein u. verswandten Berufe Maler, Cackierer und Dergolder=Derband der deutschen Manusaktur=Fabrik= und Handarbeiter=Gewerks schaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts) Metallarbeiter=Gewerksgenossenssenssenssenssenssenssenssenssens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buchbinder=Derband und verw. Gefchäftszweige    | Leipzia        | -     |
| Golds und Silberarbeiters-Gewerkverein u. verswandten Berufe  Maler, Cackierer und Dergolders-Verband der deutschen  Maler, Cackierer und Dergolders-Verband der deutschen  Maler, Cackierer und Dergolders-Verband der deutschen  Manusakturs-Sabriks und Handarbeiters-Gewerks  schaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts)  Metallarbeiters-Gewerksgenossenssenssenssenssenssenssenssenssens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glasarbeiter=Bund Deutschland                   |                |       |
| Maler, Cackierer und Dergolder-Derband der deutschen Seitzig 78 Manusaktur-Fabrik- und Handarbeiter-Gewerk- schaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts) Crimmitschau 78 Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft, sowie der damit verbundene Klempnerverband Braunschweig 78 Metallarbeiter-Dereinigung Deutschlands mit solgenden Mitgliedschaften: Altenburg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhasen, Braunschweig, Chemnik, Cöln, Darmstadt, Düsselver, Gestingen, Gera, Gießen, Göppingen, Hagen, Hannu, Hannover, Herford, Höchst a.M., Kalk, Karlsruhe, Liegnik, Lübeck, Mains, Magdeburg, Mannheim, Müsschem, Stäbeck, Mains, Magdeburg, Mannheim, Müsschem, Becklinghausen, Stegen, Stahfurt, Villingen, Wolfenbüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschläger- und Seiler-Derein, allgemeiner Altona 78 Sattler-Derein und Berussgenossen Dresden 78 Schniedee-Derband der deutschen Berlin 78 Schneider-Derein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher-Derein, deutscher Berlin 78 Tabakarbeiter-Derein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Täheler-Bund und verwandte Berussgenossen hamburg 78 Täheler-Derein, allgemeiner deutscher 78 Täher-Gewerk, deutsches 78 Jepker-Bereine. 78 Töpfer-Derein, allgemeiner beutscher 78 Töpfer-Derein, allgemeiner beutscher 78 Tämmer-Gewerk, deutsches 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gold- und Silberarbeiter-Gewerkverein u. ver-   |                |       |
| Manusaktur-Fabrik- und Handarbeiter-Gewerk-   shaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wandten Berufe                                  | Gmünd          | 78    |
| Manusaktur-Fabrik- und Handarbeiter-Gewerk-   shaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maler, Cachierer und Dergolder-Derband der      |                |       |
| ichaft Deutschlands (beiderlei Geschlechts)  Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft, sowie der damit verbundene Klempnerverband  Metallarbeiter-Dereinigung Deutschlands mit folgenden Mitgliedschaften:  Alkendurg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhasen, Braunschweig, Chemnik, Cöln, Darmstadt, Düsselvor, Chimben, Gena, Gießen, Göppingen, Hagen, Halk, Karlsruhe, Liegnith, Lübeck, Mainz, Magdedurg, Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neuminker, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Staßfurt, Villingen, Wolfenbüttel und Zeig  Reepschläger- und Seiler-Verein, allgemeiner  Sattler-Verein und Berussgenossen Berlin  Schniedes-Verband der deutschen Berlin  Schneider-Verein, allgemeiner deutscher  Schuhmacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha  Stellmacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe  Gotha  Teabakarbeiter-Verein u. sämtl. Zweigvereine  Berlin  Teabakarbeiter-Verein, deutscher  Tabakarbeiter-Verein, deutscher  Tabakarbeiter-Verein, deutscher  Tabakarbeiter-Verein, deutscher  Tabakarbeiter-Verein, deutscher  Topfer-Verein, allgemeiner deutscher  Berlin  Teabakarbeiter-Verein, deutscher  Topfer-Verein, allgemeiner deutscher  Berlin  Teabakarbeiter-Verein, deutscher  Topfer-Verein, allgemeiner deutscher  Berlin  Teabakarbeiter-Verein, deutscher  Berlin  Teabakarbeiter-Verein, deutscher  Teabakarbeiter-Verein, deutscher  Berlin  Tesden  Tes | deutschen                                       | <b>Eeipzig</b> | 78    |
| Metallarbeiter-Gemerksgenossenschaft, sowie der damit verbundene Klempnerverband Braunschweig 78 Metallarbeiter-Dereinigung Deutschlands mit solgenden Mitgliedschaften: Altendurg, Berlin, Bieleseld, Breslau, Bremerhasen, Braunschweig, Chemnik, Cöln, Darmstadt, Düsselors, Fagen, Hanau, Hannover, Herford, Höchst a.M., Kalk, Karlsruhe, Liegnith, Lübeck, Mainz, Magdedurg, Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neumünker, Offendach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Stahfurt, Villingen, Wolfenbüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschäfäger- und Seiler-Verein, allgemeiner Altona 78 Sattler-Verein und Berussgenossen Dresden 78 Schniedes-Verein allgemeiner deutscher Geiehen 78 Schneider-Verein, allgemeiner deutscher Gewerbe Gotha 78 Stellmacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tichsler-Verein, allgemeiner deutscher Gresden 78 Tabakarbeiter-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Töpfer-Verein, allgemeiner deutscher 78 Töpfer-Verein, allgemeiner 59 Töpfer | Manufaktur-Sabrik- und handarbeiter-Gewerk-     |                |       |
| damit verbundene Klempnerverband Braunschweig 78 Metallarbeiter-Dereinigung Deutschlands mit folgenden Mitgliedschaften: Alkenburg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhasen, Braunschweig, Chemnik, Cöln, Darmstadt, Düsselord, Duisdurg, Estingen, Gera, Gießen, Göppingen, Hagen, Haspeb. Hagen, Hanau, Hannover, Herford, Höchst a.M., Kalk, Karlsruhe, Liegnith, Lübeck, Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neu- münker, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Staßfurt, Villingen, Wolsenbüttel und Zeig Reepschäfagers und SeilersDerein, allgemeiner Altona 78 SattlersDerein und Berussgenossen Dresden 78 Schniedes-Derein allgemeiner deutscher Geichn 78 SchneidersDerein, allgemeiner deutscher Gotha 78 SchuhmachersGewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 StellmachersDerein, deutscher Dresden 78 TabakarbeitersDerein, deutscher Berussgenossen 78 TabakarbeitersDerein, allgemeiner deutscher Berlin 78 TöpfersDerein, allgemeiner deutscher Hamburg 78 TöpfersDerein, allgemeiner deutscher 78 TöpfersDerein, allgemeiner Berusscher 78 TöpfersDerein, allgemeiner 78 TöpfersDerein 78 TöpfersDerein 78 TöpfersDerein 78 TöpfersDerein 78  |                                                 | Crimmitschau   | 78    |
| Metallarbeiter-Dereinigung Deutschlands mit folgenden Mitgliedschaften: Altenburg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhasen, Braunschweig, Chemnith, Edin, Darmstadt, Düsseld, Duisburg, Estingen, Gera, Gießen, Göppingen, Fagen, Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neumünker, Offenbach, Ottersleden, Recklinghausen, Stegen, Staßturt, Villingen, Wolsenbüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschlägers und Seilers-Verein, allgemeiner Altona 78 Sattlers-Verein und Berussgenossen Dresden 78 Schmiedes-Verein allgemeiner deutschen Berlin 78 Schneiders-Verein, allgemeiner beutscher Gotha 78 Schuhmachers-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmachers-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiters-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tabakarbeiters-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischers-Verein, allgemeiner deutscher 78 Töpfers-Verein, allgemeiner Servischen 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metallarbeiter=Gewerksgenossenschaft, sowie der |                |       |
| folgenden Mitgliedschaften: Altenburg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhafen, Braunschweig, Chemnith, Cöln, Darmstadt, Düsseldsch, Duisburg, Estlingen, Gera, Gießen, Göppingen, Kagen, Halk, Karlsruhe, Liegnith, Lübeck, Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neu- münker, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Staßfurt, Dillingen, Wolsenbüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschlägers und SeilersVerein, allgemeiner Altona 78 SattlersVerein und Berussgenossen Presden 78 SchneidersVerein, allgemeiner beutschen Berlin 78 SchneidersVerein, allgemeiner beutscher Gotha 78 SchuhmachersGewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 StellmachersVerein, deutscher Presden 78 StellmachersVerein, deutscher Berlin 78 TabakarbeitersVerein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 TabakarbeitersVerein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 TischersVerein, allgemeiner deutscher 78 Tabakarbeitersveren u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 TöpfersVerein, allgemeiner deutscher 78 TöpfersVerein, allgemeiner Servine.  Berlin 78 TöpfersVerein, allgemeiner Servine.  Berlin 78 TöpfersVerein, allgemeiner Servines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | damit verbundene Klempnerverband                | Braunschweig   | 78    |
| Altenburg, Berlin, Bielefeld, Breslau, Bremerhafen, Braunschweig, Chemnitz, Cöln, Darmstadt, Düsselvork, Duisburg, Estlingen, Gera, Gießen, Gödpingen, hagen, hasped, Hagen, hanau, hannover, herford, höcht a.M., Kalk, Karlsruhe, Liegnitz, Lübeck, Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlehelm a. D., Nühlsteim a. Rh., Neu- münker, Offenbach, Ottersleden, Recklinghausen, Siegen, Stakfurt, Villingen, Wolsenbüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschläger= und Seiler=Verein, allgemeiner Altona 78 Sattler=Verein und Berussgenossen Dresden 78 Schmiede=Verband der deutschen Berlin 78 Schneider=Verein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmacher=Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter=Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler=Bund und verwandte Berussgenossen Hamburg 78 Töpfer=Verein, allgemeiner deutscher 78 Töpfer=Verein, allgemeiner deutscher 78 Simmer=Gewerk, deutsches 78  b) Cokal=Vereine.  Name Verbotsort 3ahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metallarbeiter=Vereinigung Deutschlands mit     |                |       |
| Braunschweig, Chemnih, Cöln, Darmstadt, Düsseldorf, Duisdurg, Eklingen, Gera, Gießen, Göppingen, Hagen, Halpeb. Hagen, Hannu, Hannunover, Herford, Höcht a.M., Kalk, Karlsruhe, Liegnih, Lübeck, Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlheim a. D., Mühlheim a. Rh., Neumünster, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Staksturt, Dillingen, Wolfenbüttel und Teih Mannheim 78 Reepschlägers und SeilersDerein, allgemeiner Altona 78 SattlersDerein und Berusgenossen Dresden 78 SchmiedesDerband der deutschen Berlin 78 SchneidersDerein, allgemeiner deutscher Geießen 78 SchuhmachersGewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 StellmachersDerein, deutscher Dresden 78 TabakarbeitersDerein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 TijchlersBund und verwandte Berussgenossen Hamburg 78 TöpfersDerein, allgemeiner deutscher "78 TöpfersDerein, allgemeiner deutscher "78 TöpfersDerein, allgemeiner Servisgenossen Hamburg 78 TöpfersDerein, deutsches "78 TömmersGewerk, deutsches "78  b) CokalsBereine.  Name Derbotsort Jahr Alts und NeusGersdorf, FabrikwebersSachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |       |
| Duisdurg, Eflingen, Gera, Gießen, Göppingen, Hagen, Halpeb. Hagen, Hannover, Herford, Höchft a.M., Kalk, Karlsruhe, Eiegnith, Sübeck, Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlhetm a. D., Nühlheim a. Rh., Neumünlter, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Siegen, Stahfurt, Villingen, Wolfenbüttel und Teih Mannheim 78 Reepschiläger= und Seiler=Verein, allgemeiner Altona 78 Sattler=Verein und Berufsgenossen Versehen 78 Schmiede=Verband der deutschen Berlin 78 Schneider-Verein, allgemeiner deutschen Berlin 78 Schneider-Verein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schulmacher=Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter=Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tospfer=Verein, allgemeiner deutscher Berlin 78 Tospfer=Verein, allgemeiner beutschen 78 Töpfer=Verein, allgemeiner deutscher 78 Töpfer=Verein, allgemeiner deutscher 78 Tickler=Bund und verwandte Berufsgenossen hamburg 78 Töpfer=Verein, allgemeiner deutscher 78 Jimmer=Gewerk, deutsches 78  b) Cokal=Vereine.  Name Verbotsort 3ahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |       |
| haspeb. Hagen, hanau, hannover, herford, höchst a.M., Kalk, Karlsruhe, Liegnith, Lübeck, Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neumünker, Offenbach, Ottersleben, Rechtlinghausen, Stegen, Stahfurt, Villingen, Wolsenbüttel und Zeith Mannheim 78 Reepschäfter-Verein und Berufsgenossen Itona 78 Sattler-Verein und Berufsgenossen Presden 78 Schniedes-Verband der deutschen Berlin 78 Schneider-Verein, allgemeiner deutscher Gewerbe Gotha 78 Schumacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler-Verein, allgemeiner deutscher Berlin 78 Topfer-Verein, allgemeiner deutscher "78 Töpfer-Verein, allgemeiner deutscher "78 Töpfer-Verein and deutscher "78 Töpfer "78 Töpfer "78 Töpfer "78 Töp |                                                 |                |       |
| Mannheim, Mühlheim a. D., Nühlheim a. Rh., Neumünster, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Stahfurt, Villingen, Wolsenbüttel und Zeig Mannheim 78 Reepschlägers und SeilersVerein, allgemeiner Altona 78 SattlersVerein und Berufsgenossen Verschen 78 SchmiedesVerband der deutschen Berlin 78 SchmeidersVerein, allgemeiner deutschen Gesen 78 SchulmachersGewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 StellmachersVerein, deutscher Dresden 78 StellmachersVerein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 TabakarbeitersVerein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 TischlersBund und verwandte Berufsgenossen hamburg 78 TöpfersVerein, allgemeiner deutscher 78 JimmersGewerk, deutsches 78  b) CokalsVereine.  Name Verbotsort 3ahr Alts und NeusGersdorf, FabrikwebersSachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |       |
| münster, Offenbach, Ottersleben, Recklinghausen, Stegen, Stakfurt, Villingen, Wolfenbüttel und Teith Mannheim 78 Reepschilägers und Seilers-Verein, allgemeiner Altona 78 Sattlers-Verein und Berufsgenossen Dresden 78 Schmiedes-Verband der deutschen Berlin 78 Schnieders-Verein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmachers-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmachers-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiters-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischlers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Topfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Töpfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Töpfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Topfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Topfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Topfers-Verein, deutsche 57 Topfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Topfers-Verein, allgemeiner deutschen 57 Topfers-Verein, deutsche 57 Topfers-Verein, deutschen 57 Topfers-Verein 57 T |                                                 |                |       |
| Staßfurt, Villingen, Wolfenbüttel und Zeitz Mannheim 78 Reepjchlägers und Seilers-Verein, allgemeiner Altona 78 Sattlers-Verein und Berufsgenossen Dresden 78 Schniedes-Verband der deutschen Berlin 78 Schneiders-Verein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmachers-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmachers-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiters-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischlers-Bund und verwandte Berufsgenossen Hamburg 78 Töpfers-Verein, allgemeiner deutscher "78 Töpfers-Verein, allgemeiner deutscher "78 Tischlers-Bund und verwandte Berufsgenossen Hamburg 78 Töpfers-Verein, allgemeiner deutscher "78 Timmers-Gewerk, deutsches "78  b) Cokal-Vereine.  Name Verbotsort Zahr Alts und Neus-Gersdorf, Fabrikwebers-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |       |
| Sattler=Derein und Berufsgenossen 78 Schmiedes-Derband der deutschen Berlin 78 Schneiders-Derein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmacher=Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Derein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter=Derein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler=Bund und verwandte Berufsgenossen 78 Töpfer=Derein, allgemeiner deutscher "78 Jimmer=Gewerk, deutsches "78  b) Cokal=Vereine.  Name Derbotsort Iahr Alts und NeusGersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Mannheim       | 78    |
| Schmiedes-Verband der deutschen Berlin 78 Schneiders-Verein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmachers-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmachers-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiters-Verein u. sämtl. Iweigvereine Berlin 78 Tischlers-Bund und verwandte Berufsgenossen Hamburg 78 Töpfers-Verein, allgemeiner deutscher "78 Iimmers-Gewerk, deutsches "78  b) Cokal-Vereine.  Name Verbotsort Iahr Alts und Neus-Gersdorf, Fabrikwebers-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reepichläger- und Seiler-Derein, allgemeiner    | Altona         | 78    |
| Schneider=Derein, allgemeiner deutscher Gießen 78 Schuhmacher=Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Derein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter=Derein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler=Bund und verwandte Berufsgenossen Hamburg 78 Töpfer=Derein, allgemeiner deutscher "78 Zimmer=Gewerk, deutsches "78  b) Cokal=Bereine.  Name Derbotsort Zahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sattler-Verein und Berufsgenossen               | Dresden        | 78    |
| Schuhmacher=Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe Gotha 78 Stellmacher=Derein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter=Derein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler=Bund und verwandte Berufsgenossen Hamburg 78 Töpfer=Derein, allgemeiner deutscher "78 Zimmer=Gewerk, deutsches "78  b) Cokal=Bereine.  Name Derbotsort Zahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmiede=Verband der deutschen                  | Berlin         | 78    |
| Stellmacher-Verein, deutscher Dresden 78 Tabakarbeiter-Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler-Bund und verwandte Berufsgenossen hamburg 78 Töpfer-Verein, allgemeiner deutscher "78 Zimmer-Gewerk, deutsches "78 b) Cokal-Vereine.  Name Verbotsort Jahr Alts und Neus-Gersdorf, Fabrikweber-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schneider=Derein, allgemeiner deutscher         | Gießen         | 78    |
| Tabakarbeiter=Verein u. sämtl. Zweigvereine Berlin 78 Tischler=Bund und verwandte Berufsgenossen Hamburg 78 Töpfer=Verein, allgemeiner deutscher "78 Zimmer=Gewerk, deutsches "78 b) Cokal=Vereine.  Name Verbotsort Jahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schuhmacher-Gewerkschaft u. verwandte Gewerbe   | Gotha          | 78    |
| Tischler=Bund und verwandte Berufsgenossen hamburg 78 Töpfer=Derein, allgemeiner deutscher , 78 Immer=Gewerk, deutsches , 78 b) Cokal=Bereine.  Name Derbotsort Jahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Dresden        | 78    |
| Töpfer=Derein, allgemeiner deutscher " 78 3immer=Gewerk, deutsches " 78  b) Cokal=Bereine.  name Derbotsort Jahr Alts und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |       |
| 3immer=Gewerk, deutsches " 78 b) Cokal=Bereine.  name Derbotsort Jahr Alt= und Neu=Gersdorf, Fabrikweber=Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | <b>hamburg</b> |       |
| b) <b>Lokal-Bereine.</b> Name Verbotsort Jahr Alts und Neus-Gersdorf, Fabrikweber-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | "              |       |
| name verbotsort Jahr Alts und Neus-Gersdorf, Fabrikweber-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zimmer-Gewerk, deutsches                        | 29             | 78    |
| Alts und Neusbersdorf, Sabrikweber-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b) Cokal-Bereine.                               |                |       |
| Alts und Neusbersdorf, Sabrikweber-Sachverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Name                                            | Derhotsort     | Zahr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                | Suit. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Baugen         | 1888  |
| Bamberg, Schneidervereins-Mitgliedschaft Banreuth 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |       |
| Bayreuth, " 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bonrouth                                        |                |       |

<sup>°)</sup> Wir haben hier Raumes halber den Derbotsort fortgelassen, weil er mit Ausnahme von Gmund (wofür Ellwangen) und Altona (wofür Schleswig die zuständige Polizeistelle) mit dem Derbandssitze identisch war.

| Name                                                   | Verbandsort  | Jahr |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|
| Berlin, Knopfarbeiter-Sachverein u. Berufsgen.         | Berlin       | 1878 |
| Schmiehenerein                                         |              | 78   |
| Nahakarheiter=Perein                                   |              | 78   |
| " norrichters und Stenner-Derein                       |              | 87   |
| "Tonfore Cohnkommillion                                | "            | 87   |
| 3immerer=Lohnkommission                                |              | 87   |
| Darmstadt, Schneider-Gewerkschaft                      | Darmitadt    | 78   |
| " Shuhmacher-Gewerkschaft                              | Braunfchweig | 78   |
| "Tischlerbunds-Ortsverein                              | н            | 78   |
| Buckdrucker=Ortsverein                                 | 10           | 78   |
| Dresden, Allgemeiner deutscher Töpfer-Derein           | Dresden      | 78   |
| Gera, Metallarbeiter=Gewerksgenoffenschaft             | Gera         | 78   |
| manufaktur=, Sabrik= und handarbeiter                  |              |      |
| Gewerkschaft                                           | w            | 78   |
| " Schneider=Gewerkschaft                               | "            | 78   |
| " Zimmerer-Sachverein                                  | 77           | 86   |
| Giefen, holzarbeiter-Gewerkschaft                      | Gießen       | 78   |
| " Metallarbeiter=Gewerksgenoffenschaft                 | "            | 78   |
| " Shuhmacher-Genossenschaft                            | "            | 78   |
| Großenhain, Manufahtur-, Sabrik- und hand-             |              |      |
| arbeiter=Gewerkschaft                                  | Dresden      | 78   |
| hamburg, Ewerführ .= Taglöhner zc. Der. Elbstrom       | hamburg      | 78   |
| " Tischler=Streikkomitee                               |              | 79   |
| Königsberg, Tischler-Kommission                        | Königsberg   | 86   |
| Leipzig, Metallarbeiter-Sachverein                     | Leipzig      | 86   |
| " Tischler=Sachverein                                  | "            | 86   |
| Mannheim, Schreiner-Sachverein                         | Mannheim     | 87   |
| München, Malers, Lachierers u. Dergolder=Sachv.        | München      | 87   |
| " Maurer=Sachverein                                    | ,,           | 87   |
| " Metallarbeiter=Sachverein                            | 97           | 87   |
| " Schreiner-Sachverein                                 | W            | 87   |
| " Wagenbauer-Sachverein                                | M            | 87   |
| " 3immerleute=Sachverein                               | mrr F. E     | 87   |
| Offenbach, Schuhmacher-Gewerkschaft                    | Offenbach    | 78   |
| Untermhaus, Manufaktur- 2c. Arbeiter-Gewerkv.          |              | 78   |
| Weimar, Tischler-Sachverein                            | Weimar       | 87   |
| Worms, Schneider-Gewerkichaft                          | Worms        | 78   |
| " Shuhmacher-Gewerkschaft                              | N            | 78   |
| 2. Rranken= und Unterstützungs=Verei                   | ine.         |      |
| a) Zentral-Berbande.                                   |              |      |
| Name                                                   | Derbotsort   | Jahr |
| Zentralkranken- u. Sterbekasse (e. f.) der Manu-       |              |      |
| fakt .= , Sabr .= u. handarb .= Gew. beiderlei Gefchl. | Crimmitschau | 1878 |

| Name                                               | Derbotsort  | Jahr |
|----------------------------------------------------|-------------|------|
| Zentralkranken. und Sterbekasse (e. h.) der        |             |      |
| Shuhmacher=Gewerkschaft                            | Gotha       | 1879 |
| Reise= und Begrabnis=Unterstützungskasse des       |             |      |
| "Gewerkschafter"                                   | Leipzig     | 81   |
| b) Cokal-Bereine.                                  |             |      |
| Name                                               | Derbandsfih | Jahr |
| Dietesheim, Arbeiter-Unterstützungsverein          | Offenbach   | 1878 |
| Eschwege, Tabakarbeiter=Reise=Unterstüt .= Der.    | Kaffel      | 86   |
| " Schuhmacher=Unterstützungsverein                 | "           | 86   |
| Salkenstein, Konsumverein                          | 3wickau     | 78   |
| hainhausen, Arbeiter-Unterstützungsverein          | Offenbach   | 78   |
| hausen, Kranken-Unterstützungsver. "Wohltat"       | *           | 79   |
| Cangen, Arbeiter=Unterstützungsverein              | H           | 78   |
| Cangenborsdorf, Sterbekasse des Ortsvereins        | 3wickau     | 78   |
| Mainz, Unterstützungsverein                        | Main3       | 88   |
| Meißen, Schutyverein für Meißen und Umgbg.         | Dresden     | 86   |
| München, Schuhmacher-Unterstützungsverein          | München     | 87   |
| Neu-Isenburg, Unterstütz. Der. Krankenk. Nr. 3     | Offenbach   | 79   |
| Neumunfter, Arb.=Bauverein-Grundungskomitee        |             | 87   |
| Offenbach, Allg. Arb.=Kranken=Unterstüg.=Der.      | Offenbach   | 78   |
| sormer-Kranken-Unterstützungsver.                  | "           | 78   |
| " Spengler-Unterstützungsverein                    | 89          | 78   |
| Sprendlingen, Arbeiter-Unterstützungsverein        | "           | 78   |
| Weißkirchen, Arbeiter-Unterstützungsverein         | H           | 78   |
| Arbeiterverein-Unterstützungskasse                 | H           | 79   |
| Wiesbaden, Siliale der Tischler-Bentral-Kranken-   | Wiesbaden   | 78   |
| und Sterbekasse                                    | wiesbaoen   | 18   |
| 3. Politische und Arbeiter-Vereine.                |             |      |
| Name                                               | Derbotsort  | Jahr |
| Achim, Sozialdemokratischer Wahlverein             | Stabe       | 1878 |
| Alt-Chemnit, Arbeiter-Wahlverein                   | 3wickau     | 79   |
| Baden, Mitgliedich. d. Sog Arb Partei Deutschl.    | Karlsrube   | 78   |
| Berlin, Der. f.kom.Angelegenheit.d.Nordoft.=Diftr. |             | 78   |
| " Der. 3. Wahr. d. Int. d. werktat. Bevolk. Berl   |             | 78   |
| " Arb.=Bezirksv. Oranienb. Dorft. u. Wedding       | 97          | 86   |
| " für den Often Berlins                            | N           | 86   |
| " ber Rosentaler Dorstadt                          | M           | 86   |
| " " Unverzagt                                      | #           | 86   |
| " Bezv. d. arbeit. Bevölk. d. Südwestens           |             | 86   |
| " d. werkt. Bev. d. Schönh. Vorstadt               | W           | 86   |
| " " Südost                                         |             | 86   |
| " Couisenstädtischer Bezirksver. "Vorwärts"        | W           | 86   |

| Name                                              | Derbotsort                             | Jahr |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Bieber, Arbeiterverein                            | Offenbach                              | 1878 |
| Bochum, Sozialistischer Arbeiter-Wahlverein       | Arnsberg                               | 78   |
| Bockau, Ortsverein                                | 3wickau                                | 78   |
| Borna, Bürger- und Arbeiter-Derein                | Leipzig .                              | 78   |
| Breslau, Buchdruckerei u. Derlagsgefch. ,Silefia' | Breslau                                | 85   |
| Bruchfal, Mitgl. d. sozial. Arb. Partei Deutschl. | Karlsruhe                              | 78   |
| Celle, Klub Wahrheit                              | Lüneburg                               | 78   |
| Chemnit, Sozialistischer Arbeiter-Wahlverein      | 3wickau                                | 78   |
| Cöln, Sozialdemokratischer "                      | Cöln                                   | 78   |
| Coldit, Sozialdemokratische Volkspartei           | <b>Leipzig</b>                         | 78   |
| Connewit, Arbeiterverein                          | "                                      | 78   |
| Crimmitschau, Volksverein                         | 3wickau                                | 78   |
| Darmstadt, Sozialdemokratische Partei             | Darmstadt                              | 78   |
| Dortmund, Sozialdemokr. Arbeiter-Wahlverein       | Arnsberg                               | 78   |
| Eutritsich, Arbeiterverein                        | Leipzig                                | 78   |
| Flensburg, Dolksverein                            | Shleswig                               | 78   |
| Frankfurt a. M., Sozialdemokrat. Wahlverein       | Wiesbaden                              | 78   |
| Freiburg, Mitgl. d. sozial. ArbPartei Deutschl.   | Freiburg                               | 78   |
| " Arbeiter-Wahlverein                             |                                        | 87   |
| Sürth, Bürgerbund                                 | Ansbach                                | 81   |
| Gautsch, Arbeiterverein                           | Leipzig                                | 78   |
| Gersdorf, Einwohnerverein                         | 3wickau                                | 79   |
| Gener, Allgemeiner Bürgerverein                   | 00                                     | 79   |
| " Sozialdemokratischer Arbeiterverein             | "                                      | 79   |
| Gießen, Sozialdemokratischer Arbeiterverein       | Gießen                                 | 78   |
| Glauchau, Mitgl. d. sog. Arb. Partei Deutschl.    | 3wickau                                | 78   |
| " Volksverein                                     | W                                      | 78   |
| Göppingen, Mitgl. d. sog. ArbPartei Deutschl.     | Ulm                                    | 78   |
| Gohlis, Arbeiterverein                            | <b>Leipzig</b>                         | 78   |
| Groß=Berkel, Sozialdemokratischer Wahlverein      | Hannover                               | 78   |
| Großenhain, Sozialistische Arbeiterpartei         | Dresden                                | 78   |
| hagen, Arbeiter-Wahlverein                        | Arnsberg                               | 78   |
| hamburg, SozialDerbind. 3. Wahl hartmanns         | hamburg                                | 80   |
| hannover, Sozialdemokratischer Wahlverein         | hannover                               | 78   |
| hausen, Arbeiterverein                            | Offenbach                              | 78   |
| heidelberg, Mitgl. d. sog. Arb. Partei Deutschl.  | Mannheim                               | 78   |
| heusenstamm, Arbeiterverein                       | Offenbach                              | 78   |
| Karlsruhe, Mitgl. d. sog. Arb. Partei Deutschl.   | Karlsruhe                              | 78   |
| " Wahlverein                                      | ************************************** | 87   |
| Klein-Krogenburg, Sozialdemokr. Wahlverein        | Offenbach                              | 78   |
| Klein-Steinheim, Sozialdemokr. Arbeiterverein     |                                        | 78   |
| Kleinzschocher, Cokalverein "Dorwarts"            | Leipzig                                | 78   |
| Konstanz, Mitgl. d. sozial. ArbPartei Deutschl.   | Konstan3                               | 78   |
| Langenbersdorf, Ortsverein                        | 3wickau                                | 78   |

| Name                                             | Derbotsort                                | Jahr |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Cangerfeld, Arbeiter-Wahlverein                  | Arnsberg                                  | 878  |
| Lemgo, Sozialdemokratischer Wahlverein           | Detmold                                   | 78   |
| Lindenau, Arbeiterverein                         | Leipzig                                   | 78   |
| Corrad, Mitgl. d. fozial. Arb. Partei Deutschl.  | Freiburg                                  | 78   |
| Mainz, Arbeiter=Wahlverein                       | Main3                                     | 88   |
| " Mitgl. d. sozial. ArbPartei Deutschl.          | - riaing                                  | 80   |
| Mannheim, Mitgl. d. sog. Arb. Partei Deutschl.   | Mannheim                                  | 78   |
| " Pfälzisch-Badischer Preferein                  | er carried com                            | 78   |
| Merane, Volksverein                              | 3wickau                                   | 78   |
| Mittweida, Arbeiterverein                        | Leipzig                                   | 78   |
| Neu-Isenburg, Sozialdemokratischer Wahlverein    |                                           | 78   |
| Neumünster, Dolksverein                          | Schleswig                                 | 78   |
| Neuschönefeld, Arbeiterverein                    | Leipzig                                   | 78   |
| Nordhausen, Derein 3. Wahr. d. Inter. d. Arb.    | Erfurt                                    | 87   |
| Obertshausen, Sozialdemokrat. Arbeiterverein     | Offenbach                                 | 78   |
| Offenbach, Mitgl. d. soz. Arb.=Partei Deutschl.  | " I o i o i o i o i o i o i o i o i o i o | 78   |
| Ottensen, Arbeiter=Wahlkomitee                   | Schleswig                                 | 78   |
| Pforzheim, Mitgl. d. sog. Arb. Partei Deutschl.  | Karlsruhe                                 | 78   |
| " Wahlverein                                     |                                           | 87   |
| Plagwig, Arbeiterverein                          | Leipzig                                   | 78   |
| Planitz, Ortsverein                              | 3wickau                                   | 78   |
| Posen, Sozialistisches Wahlkomitee               | Posen                                     | 81   |
| Rawitsch, Demokratischer Wahlverein              | Polen                                     | 78   |
| Reichenbach i. D., Dogtlandischer Zeitungsverein | 3mideau                                   | 78   |
| Dolksperein                                      |                                           | 78   |
| Rendsburg, Sozialdemokratischer Wahlverein       | Shleswig .                                | 78   |
| Reudnig, Arbeiterverein                          | Leipzig                                   | 78   |
| Rigdorf, Agitationsverein für Teltow 2c.         | Potsdam                                   | 78   |
| Schötmar, Sozialdemokratischer Wahlverein        | Detmold                                   | 78   |
|                                                  | Offenbach                                 | 78   |
| Sosa, Ortsverein                                 | 3wickau                                   | 78   |
| Staffurt, Arbeiter-Wahlverein "Teutonia"         | Magdeburg                                 | 78   |
| Stötterig, Gemeindeverein                        | Leipzig                                   | 78   |
| Striesen, Ortsverein                             | Dresden                                   | 79   |
| Stuttgart, Mitgl. d. fog. Arb. Partei Deutschl.  | Eudwigsburg                               | 78   |
| Thonberg, Arbeiterverein                         | Leipzig                                   | 78   |
| Trünzig, Ortsverein 2c.                          | 3midau                                    | 78   |
| Verden, Arbeiter-Wahlverein                      | Stade                                     | 78   |
| Volkmarsdorf, Arbeiterverein                     | Leipzig                                   | 78   |
|                                                  | Shleswig                                  | 78   |
| Werdau, Bürgerverein                             | 3widaau                                   | 78   |
| " Volksperein                                    | **                                        | 78   |
| Wiesbaden, Sozialdemokratischer Wahlverein       | Wiesbaden                                 | 78   |
| Wittgensdorf, Volksverein                        | 3wichau                                   | 78   |
|                                                  |                                           |      |

| Name                                                                   | Verbotsort            | Jahr     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Worms, Verein ber fogialiftischen Arbeiterparte                        | i Worms               | 1878     |
| Würzburg, Wahlverein des arbeitenden Dolkes                            | würzburg              | 78       |
| Bittau, Mitgl. d. allg. deutsch. Arbeitervereins                       | Baugen .              | 78       |
|                                                                        |                       |          |
| 4. Vildungs=, Sefangs= und Bergnü                                      | gungsvereine          | 2.       |
| Altona, Allg. Sangerbund der vereinigt. Liebe                          |                       |          |
| tafeln von Hamburg, Altona und Umgeb                                   | . Shleswig            | 1888     |
| " Eimsbütteler Theaterklub                                             | 17                    | 81       |
| " Sormer=Liedertafel                                                   | H                     | 79       |
| Arnstadt, Verein "Teutonia"                                            | Arnstadt              | 80       |
| Augsburg, Gesangverein Liederhalle                                     | Augsburg              | 86       |
| Banreuth, Arbeiter-Liedertafel                                         | Banreuth              | 78       |
| Bergen, Gesangverein Liederlust                                        | Kaffel                | 78       |
| Berlin, Berliner Arb.=Sängerbund mit folgen                            |                       |          |
| den Gesangvereinen: Brüderlichkeit, Liberté                            |                       |          |
| Liederhain, Vorwärts, Teutonia, Karthau                                |                       |          |
| fer Gesangverein                                                       | Berlin                | 78       |
| Bieber, Gesangverein "humoria"                                         | Offenbach             | 78       |
| Bockenheim, Dramatischer Klub Cassalle                                 | Kaffel                | 78       |
| " Gesangverein Bruderkette                                             | н                     | 78       |
| " Liederzweig                                                          | "                     | 78       |
| Bremen, Arbeiter-Unterrichts-Derein                                    | Bremen                | 78       |
| " Dramatischer Lesezirkel                                              | "                     | 83       |
| " Berein für Geschichte                                                | H .                   | 83       |
| Breslau, Gesangverein Teutonia                                         | Breslau               | 78       |
| Dittersdorf, Pfeifenklub                                               | 3wickau               | 79       |
| Dörnigheim, Gesangverein Geselligheit                                  | Kassel                | 78       |
| Dortmund, Gesangklub Dorwarts                                          | Arnsberg              | 78       |
| " Theaterverein Germania                                               | *                     | 78       |
| " Berein für gesellige Freundschaft                                    | 7                     | 78       |
| Dresden, Arbeiter-Bildungsverein                                       | Dresden               | 78       |
| " Dissidenten-Bund                                                     | Gilbachaim            | 79<br>78 |
| Einbeck, Gesangverein Concordia                                        | Hildesheim            | 78       |
| Eisenach, Arbeiter-Ceseverein                                          | Eisenach              | 83       |
| Elberfeld, Vereinigte Sachsen                                          | Düsseldorf<br>Zwickau | 79       |
| Ernstthal, Gesangverein Sängerkranz                                    |                       | 78       |
| Sechenheim, Derein Bruderbund<br>Slensburg, Arbeiter-Sängerbund        | Kassel<br>Schleswig   | 78       |
|                                                                        | Supresury             | 78       |
| " Arbeiter-Bildungsverein<br>Frankfurt a. M., ArbSängerb. d. Maingaues | mieshahar             | 78       |
| Dramatichen Mirh Command                                               |                       | 78       |
| " Dramatischer Klub Herwegh<br>" Gesangverein Alpenröschen             | N                     | 78       |
| Gejangverein Aipentoschen " Freundschaftsb                             | 11112                 | 78       |
| " Treunojaguitso                                                       | uno n                 | 10       |

| Name                                        | Derbotsort      | Jahr |
|---------------------------------------------|-----------------|------|
| Frankfurt a. M., Gefangverein gröhlichkeit  | Wiesbaden       | 1380 |
| " Geselligkeit                              | n               | 79   |
| " Lassalliana                               | W               | 78   |
| Schreiner-Gesangverein                      | #               | 78   |
| " Spengler-Gesangverein                     | "               | 78   |
| " Gesangverein Tonkunst                     | ,,              | 78   |
| Frankfurt a. O., Gesangverein Bruderkette   | Frankfurt a. O. |      |
| Gelenau, Arbeiter-Fortbildungsverein        | 3wickau         | 79   |
| Gotha, Allgemeiner Arbeiter=Sängerbund      | Gotha           | 78   |
| Greiz, Gesangverein Sängerklub              | Halle a. S.     | 79   |
| Großenhain, Arbeiter-Bildungsverein         | Dresden         | 78   |
| hainhausen, Gesangverein Eintracht          | Offenbach       | 78   |
| hamburg, hamburger=Gesangverein             | <b>hamburg</b>  | 78   |
| " Küper-Sängerbund                          | н               | 79   |
| hameln, Vergnügungsklub "harmonia"          | Hannover        | 86   |
| Hanau, Gesangverein Liederlust              | Kaffel          | 81   |
| Hausen, Gesangverein Cassallia              | Offenbach       | 78   |
| heilbronn, Gesangverein Arbeiter-Männerchor | Cudwigsburg     | 78   |
| herford, Dilettanten-Verein                 | Mlinden         | 86   |
| heusenstamm, Gesangverein Sängerlust        | Offenbach       | 79   |
| Hildesheim, Gesangverein Liberté            | Hildesheim      | 78   |
| Hohenstein, Turnverein                      | 3wickau         | 79   |
| Kiel, Gesangverein Teutonia                 | Shleswig        | 79   |
| " Verein Klimperkasten                      | "               | 84   |
| Cangendiebach, Derein Eintracht             | Kassel          | 79   |
| Leipzig, Arbeiter-Bildungsverein            | Leipzig         | 78   |
| Limmer, Arbeiter-Sängerbund                 | Hannover        | 85   |
| Cögnig, Arbeiter=Sortbildungsverein         | 3wickau         | 78   |
| Luckenwalde, Gesangverein Liberté           | Potsbam         | 73   |
| Ludwigshafen, Gesangverein Sängerbund       | Spener          | 79   |
| Cubeck, Gesangverein Eintracht              | Lübeck          | 78   |
| Magdeburg, Gesangverein Bruderbund          | Magdeburg       | 78   |
| Mainz, Gesangverein Frohsinn                | Main3           | SI   |
| " Vergnügungsverein Heiterkeit              | "               | 18   |
| Mannheim, Arbeiter-Sängerbund               | Mannheim        | 78   |
| " Freireligiöser Sängerklub                 |                 | 80   |
| Mildenau, Ceseverein I                      | Zwickau         | 79   |
| Mundenheim, Gesangverein Grobsinn           | Spener          | 79   |
| Mplau, Sängerklub                           | 3wickau         | 79   |
| Nürnberg, Männerhreis Gostenhof             | Ansbach         | 81   |
| Obertshausen, Gesangverein Zufriedenheit    | Offenbach       | 78   |
| Offenbach, "Bruderbund                      | "               | 78   |
| " Lassallia                                 | "               | 78   |
| " Offenbacher Theaterklub                   | N               | 78   |

| Name Verbotsort                                           | Jahr |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Offenbach, Sangerverein Liederkrang Offenbach             | 1879 |
| Osnabrück, Turnverein Vorwarts Osnabrück                  | 79   |
| Pforzheim, Arbeiter=Bildungsverein Karlsruhe              | 78   |
| " Gesangverein Cassallia                                  | 78   |
| Ravolzhausen, Gesangverein Liederkranz Kassel             | 79   |
| Rawitsch, Gesangverein Union Posen                        | 80   |
| " Dorwärts "                                              | 78   |
| Reutlingen, Gesangverein hoffnung Reutlingen              | 78   |
| Schedewitz, Arbeiter=Fortbildungsverein Zwickau           | 78   |
| " Gesangverein Glocke "                                   | 79   |
| Stötteritz, Gesangverein Erinnerung Ceipzig               | 81   |
| " Frohsinn "                                              | 78   |
| " Liederkranz "                                           | 81   |
| " Sängerbund "                                            | 78   |
| Stuttgart, Gesangverein Liedertafel Cassallia Ludwigsburg | 78   |
| " " " Union "                                             | 78   |
| Waldenburg, Verein Arbeiter=Harmonie Zwickau              | 78   |
| Weißkirchen, Gesangverein Frohsinn Offenbach              | 78   |
| Werdau, Gesangverein Liederkranz Zwickau                  | 78   |
| " Männer-Gesangverein "                                   | 79   |
| Wiesbaden, Gesangverein Union Wiesbaden                   | 82   |
| Worms, Gesangverein Beiterkeit Worms                      | 79   |
| 3wenkau, Arb.=Fortbildungsverein Vorwarts Ceipzig         | 78   |

Wie alle übrigen Zusammenstellungen umfassen auch die vorstebend aufgeführten Bereine nur den Zeitraum vom Erlaß des Sozialistengesetzes bis zum 28. Oktober 1888. Um auch hier einigermaßen ein Bild zu geben, mas die Polizei unter "loyaler" Handhabung des Sozialistengesetzes versteht, haben wir die verbotenen Vereine nach den von ihnen verfolgten 3mecken rubrigiert. Beffer als alle langen Erörterungen beweisen die 17 aufgelösten gewerkschaftlichen Zentralverbande mit ihren Hunderten von Lokalmitgliedschaften, sowie insbesondere die drei Zentralverbande von Arbeiterkranken- und Unterftützungskassen und die 20 örtlichen Berbindungen gum gleichen Zwecke, daß nicht die angeblichen Umfturzbestrebungen der Sozialdemokratie getroffen, sondern daß die Arbeiterbewegung überhaupt ansgerottet werden follte. Die Zahlen der nach den einzelnen Jahren aufgeführten Verbote machen das sehr anschaulich. Von den 332 Verboten in den 10 Jahren fallen auf die zwei Monate des Jahres 1878 allein 236. so gründlich hatte die Polizei 3. 3. mit der Sewerkschaftsbewegung aufgeräumt, daß sie in den Jahren 1879 bis 1885 nur ein Verbot erlassen konnte: es existierten keine gewerkschaftsichen Organisationen mehr und die deutsche Unternehmerklasse, künstlich gesettet durch die Schutzölle und diese Polizeihilse, künstlich gesettet durch die Schutzölle und diese Polizeihilse, könnte auf dem Voden der Cohnreduktion wahre Orgien seiern. Die rein sozialdemokratischen Vereinigungen hatten sich 1878 — gleich der sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands — kurz vor Inkrasttreten des Sozialistengesetzes selbst aufgelöst — da warf sich denn die Polizei wahllos auf alse Vereine, in denen sich Arbeiter fanden: sie wollte ihre Opfer haben, und so wurden auch 108 Gesangs- und Vergnügungs-Vereine wegrasiert.

Die tabellarische Zusammenstellung obiger Verbote zeigt folgendes Vild:

| Jahr | Gewerkschaften |       | UnterftützDereine |       |           | eine     | Ju-    |
|------|----------------|-------|-------------------|-------|-----------|----------|--------|
|      | Zentral        | Lokal | <b>3entral</b>    | Cokal | Politishe | Dergnüg. | fammen |
| 1878 | 17             | 62    | 1                 | 10    | 82        | 64       | 236    |
| 1879 | _              | 1     | 1                 | 4     | 5         | 23       | 34     |
| 1880 |                |       |                   | -     | 2         | 4        | 6      |
| 1881 |                | _     | 1                 | _     | 2         | 7        | 10     |
| 1882 | _              |       |                   | _     | _         | 1        | 1      |
| 1883 | _              | _     | _                 | _     | _         | 3        | 3      |
| 1884 |                |       | _                 | -     | -         | 1        | 1      |
| 1885 | _              | _     | _                 |       | 1         | 1        | 2      |
| 1886 | _              | 4     | _                 | 3     | 9         | 3        | 19     |
| 1887 |                | 10    | _                 | 2     | 4         | _        | 16     |
| 1888 | -              | 1     |                   | 1     | 1         | 1        | 4      |
|      | 17             | 78    | 3                 | 20    | 106       | 108      | 332    |

## Zusammenstellung der unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes erlittenen Freiheitsstrafen.

So wenig wie die Städtebilder und das Verzeichnis der Ausgewiesenen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, so wenig ist nachstehende Zusammenstellung der in verschiedenen deutschen Städten verhängten Straf- und Untersuchungshaft — trot der in einzelnen Städten wie insgesamt erreichten geradezu unglaublich hohen Tiffern — erschöpfend; sie ist gleichsam nur eine ziffernmäßige Vestätigung der in den Rapiteln: "Städtebilder", "Ausgewiesene in Amerika" und "Aach

Almerika Vertriebene" aufgezählten Polizei- und Justiz- Infamien.

Die Strafen sind freilich fast durchgängig auf Grund des gemeinen Strafrechts verhängt. Das Sozialistengeset, ist ja seiner ganzen Unlage nach kein Strafgeset; war es nach seiner formalen Seite hin nur ein Verbotsgeset, so sollte es auch nur prophylaktische Zwecke erfüllen, es sollte den staatsgefährlichen Wirkungen der sozialdemokratischen Ugitation nur vorbeugen, deren Auswüchse verhindern.

In demfelben Maße aber, als die Regierung einsah, daß der erste Schrecken, der über die perfolgte Partei bereingebrochen mar und sie zeitweilig zu Boden geworfen hatte, die Sozialdemokratie nicht erstickt, sie nicht ausgerottet hatte, daß die gehaßte und gefürchtete Partei vielmehr trot des rücklichtslos gehandhabten Ausnahmegesetzes an Breite sowohl wie an Tiefe stetig erstarkte, erwachte auch das Nachebedürfnis der geangstigten Regierungs= und Polizeikreise wieder, und man konnte das erbauliche Schauspiel erleben, daß dieselbe Regierung, die eben noch darüber geklagt hatte, daß das "ungenügende Strafgeset" ihr keine Waffen biete zum Schutze von Staat und Gefellschaft, zu eben diesem "allzumilden" Strafgeset guruck= kehrte, und die unten folgende Zusammenstellung zeigt in den Sunderten von Jahren Sefangenschaft, welch "schneidige" Waffe dieses verlästerte "liberale" Strafgesetz einer brutalen Regierung bot.

Freilich — eines hat sich zuvor ändern müssen. She solche Resultate erzielt werden konnten, mußte der Richterstand "erzogen", oder sagen wir es offen: korrumpiert werden. Und das Reichsgericht lieferte wiederholt klassische Belege dafür, in welchem Maße dies der Reichsregierung gelungen war. Wie hatte man seinerzeit im Reichstag darum gekämpft, ob das Reichsgericht in Berlin oder Leipzig seinen Sitz haben sollte; und als Leipzig den Sieg davongetragen, triumphierte das ganze liberale Bürgertum, weil die Richter nun dem Einfluß der Reichsregierung entzogen seien.

Diese Illusion murde bitterlich zerstört; kein Sericht paste sich mehr dem Polizeibedürfnis an, keines apportierte millfähriger und mürdeloser den wechselnden Regierungswünschen die juristische Henkerarbeit als das Reichsgericht. Ueber eine und dieselbe "Straftat" gab es je nach der Polizeipraxis ver-

schiedene Beurteilungsnormen. Im Anfang fand es beispielsweise das gemeinsame Abonnement des "Sozialdemokrat" noch straflos, ebenso die Verbreitung in Familienkreisen; jett hat es glücklich aus dem Sinzelabonnement schon die strafwürdige Anstiftung zur Verbreitung herausdestilliert. Von einer ganz neuen Konstruktion der Seheimbunds-Definition zc. wollen wir gar nicht sprechen — das Reichsgericht hat sich hier selbst übertroffen, allen Sesetzen der Physik zum Trotz hat es aus Nichts eine große geheime Verbindung geschaffen und selbstverständslich Nichter gefunden, welche die berühmten "konkludenten Handlungen" in jedem einzelne Falle entdeckten.

So ist denn eine der Wirkungen des Sozialistengesetes, welche aber den herrschenden Parteien und ihrer Willensvollstreckerin, der Negierung, selber am verhängnisvollsten werden dürften, die vollständige Erschütterung des Nechtsbewustseins in weiten Volkskreisen und die völlige Zerstörung des Slanbens an die Unparteilichkeit des Nichterstandes in der deutschen Urbeiterwelt. Diese gänzlich neuen Nechtskonstruktionen und die geradezu frivole Urt, mit welcher eine ganze Neihe von deutschen Serichten in der Verhängung von Freiheitsstrafen zu Werke gegangen sind, haben es glücklich fertig gebracht, daß die deutschen Urbeiter in den Nichtern nichts weiter erblicken, als die gefügigen, streberhaften Werkzeuge der Polizeiregierung und die patentierten Wächter der Bourgeois-Interessen.

Und ohne den Ruhm anderer beeinträchtigen zu wollen, zeigt der erste Blick auf die Liste, daß Leipzig hier den obersten Rang einnimmt, wie ja auch das "gemütliche" Sachsen an Rleinlichkeit und Niederträchtigkeit der Polizei-Infamien alle seine Ronkurrenten überstrahlt.

Trotz der für einzelne Städte ermittelten hohen Jiffern bleibt die Gesamtsumme der ausgesprochenen Strafen weit hinter der Wirklichkeit zurück. In den Hauptzentren der Bewegung ist durch die Ausweisung der ganze alte Stamm zerstreut; die Arbeiterpresse war in den ersten Jahren völlig verschwunden, die bürgerliche Presse hüllte sich in den Mantel des Schweigens, die authentischen Gerichtsakten standen uns nur in sehr wenigen Fällen zur Berfügung, so weisen also namentlich die ersten Jahre große Lücken auf, und zwar trotz Berücksichtigung des Umstandes, daß die Berfolgungen erst wieder mit dem Erstarken der Bewegung wuchsen. Und noch mehr trifft dies auf die

Aubrik: Untersuchungshaft zu, die unter der Herrschaft des Ausnahmegesetes häufig mit nichtswürdiger Frivolität monatelang ausgedehnt wurde, wo sie weder sachlich nötig noch materiell zu rechtsertigen war. In vielen Fällen scheint sie geradezu nur in der Absicht verhängt worden zu sein, den verhäften Segner wenigstens zu schädigen und zu schikanieren, wenn man ihm nach dem Wortlaut des Sesetes nicht beikommen konnte.

Selbstverständlich betreffen alle aufgeführten Strafen nur Bergeben politischer Natur, soweit sie mit der sozialdemokratiichen Bewegung im Zusammenhang standen; freilich sind auch die Meineidsprozesse à la Ibsen und die Hochperratsprozesse der Angrehilten mit eingerechnet, desgleichen verschiedene Aufruhrprozesse, wie der in Spremberg und der die Richter infamierende Schumann-Prozeß in Leipzig, denn alle diese Prozesse konnten nur auf dem Mistbeet des Ausnahmegesetses gegüchtet werden. Alle anderen Berurteilungen aber, in welchen dieser politische und proletarische Charakter nicht zweifellos erlichtlich mar, blieben unberücklichtigt. Sbenfo find nicht eingerechnet die in der Aera der Attentate 1878/79 perhandelten gahllosen Majestätsbeleidigungsprozesse, in denen nach den Ergebnissen der Kriminalstatistik in jener Periode allein über 600 Jahre Sefängnis verhängt worden maren; desgleichen fehlen alle auf Grund des fog. "Dynamitgesetes" erfolgten Berurteilungen megen fahrläffiger Aufbewahrung von Dunamit zc.

Um zu zeigen, einerseits wie die Verfolgungen sich nach den Jahren auf- und abstufen, anderseits aus wie lückenhaften Jahlen sich die in der tabellarischen Zusammenstellung figurierenden Gesamtziffern zusammensetzen, haben wir die in Leipzig, Verlin und Hamburg gefällten Urteile nach den einzelnen Jahren gruppiert. Wie alle übrigen Jahlen halten auch diese sich strenge innerhalb des Zeitraumes vom 28. Oktober 1878 bis 28. Oktober 1888. Wollte man indeß das schreiende Mißverhältnis zwischen Straf- und Untersuchungshaft graphisch darstellen, so müßte man die Prozesse einzeln aufführen, was Naumeshalber für diese ohnehin breiter als beabsichtigt gewordene Schrift einsach unmöglich war. Die nackten Ziffern dürften auch so eine sehr beredte und sehr überzeugende Sprache führen.

Diefe drei Ehrentafeln für Leipzig, Berlin und Hamburg-Altona ergeben:

### Leipzig.

|                                                                                |                                           |                                       | 7                                         |                   |                      |               |                                         |                                                  |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Jahr                                                                           | Jahr                                      | Strafhafi<br>  Monat                  |                                           | Unte<br>Jahr      | rfuchung:<br>  Monat |               | Jahr   Monat   Tag                      |                                                  |                                    |  |
| 1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>* 1884<br>1885<br>1886<br>1887 | 23<br>3<br>-<br>59<br>-<br>39<br>20<br>16 | 6<br>6<br>4<br>10<br>9<br>2<br>8<br>5 | 4<br>14<br>7<br>21<br>14<br>24<br>19<br>5 | 11<br>1<br>4<br>5 | 11 4 3 2 9           | 1<br>21<br>16 | 35<br>4<br><br>64<br><br>42<br>20<br>24 | 6<br>5<br>H<br>10<br>I<br>1<br>2<br>11<br>5<br>2 | 4<br>14<br>8<br>21<br>5<br>24<br>5 |  |
|                                                                                | 164                                       | 10                                    | 3                                         | 28                | 6                    | 23            | 193                                     | 4                                                | 26                                 |  |

#### Berlin.

|                                                                                      |                                             |                            | Zusammen                          |              |                            |        |                                              |                                       |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Jahr                                                                                 |                                             | Strafhafl                  |                                   |              | rsuchung:                  |        | Oujuninen                                    |                                       |                                                            |  |
|                                                                                      | Jahr                                        | Monat                      | Tag                               | Jahr         | Jahr   Monat   Tag         |        |                                              | Monat                                 | Cag                                                        |  |
| 1878<br>1879<br>1880<br>1381<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887<br>1888 | 7<br>6<br>-<br>2<br>1<br>1<br>1<br>13<br>22 | 8<br>9<br>4<br>8<br>11<br> | 14<br>3<br>9<br>27<br>14<br>3<br> | 11<br>6<br>3 | 1<br>5<br>4<br>1<br>7<br>5 | 14<br> | 7<br>17<br>7<br>6<br>1<br>1<br>1<br>20<br>28 | 10<br>9<br>-<br>-<br>2<br>1<br>8<br>4 | 14<br>3<br>23<br>27<br>14<br>3<br>—<br>21<br>—<br>27<br>27 |  |
|                                                                                      | 59                                          | 3                          | 5                                 | 33           |                            | 4      | 92                                           | 3                                     | 9                                                          |  |

### Hamburg=Altona.

|                                                                              |        |           | Zusammen |                                 |             |                      |                  |     |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----|---------------|--|
| Jahr                                                                         |        | Strafhafi | t        | Unte                            | rluchung    | shaft                | oujammen         |     |               |  |
|                                                                              | Jahr   | Monat     | Tag      | Jahr                            | Monat       | Jahr                 | Monat            | Tag |               |  |
| 1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887 | 13 2 3 | 4         |          | 2<br>2<br>2<br>2<br>-<br>4<br>5 | 6<br>-<br>2 | 21<br>21<br>12<br>13 | 3<br>3<br>3<br>- | 7   | 21<br>22<br>5 |  |
| 1000                                                                         | ) 3    | 1         | - 1      | 12                              | 1           | 19                   | 10               | 0 1 | -0            |  |
|                                                                              | 24     | _         | 22       | 28                              | 8           | 7                    | 52               | 8   | 29            |  |

Die Sesamtzusammenftellung nach einzelnen Städten ergibt:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freiheitsstrafen |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                      |      |                                                                                              | Gefamtbetrag                                                                          |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                | trafhai | it                                                                                                                                                                                                                          | Untersuchungs-<br>haft                  |                                                      |      | erlittener<br>Freiheitsstrafen                                                               |                                                                                       |      |  |  |
| on -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahr             | Monat   | Tag                                                                                                                                                                                                                         | Jahr                                    | Monat                                                | Tag  | Jahr                                                                                         | Monat                                                                                 | Tag  |  |  |
| Aachen Achim Auerbach Augsburg Barmen Barmstedt Banreuth Bielefeld Berlin Beuthen Brandenburg Braunschweig Bremen Breslau Brieg Carlsruhe Cassruhe Cassruhe Cassruhe Contana Cottbus Crimmitschau Danzig Darmstadt Dortmund Dresden Durlach Stankfurt a. M. Sreiberg Sreiburg Sreiburg Sreiburg Sreiburg Sreiburg Sreiburg Sreiburg Sreiburg Sreiburg | 5<br>            | 7 1112  | - 8<br>- 3<br>14<br>10<br>5<br>- 15<br>27<br>20<br>3<br>14<br>19<br>10<br>12<br>16<br>- 14<br>- 14<br>27<br>- 2<br>12<br>12<br>11<br>14<br>14<br>17<br>18<br>19<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 3 - 1 8 - 9 - 6 9 2 7 10 - 11 10 3 11 6 3 3 3 4 11 9 | 2 28 | 6 — 1 1 1 — 1 92 — 7 1 1 26 — 2 3 — — 4 — — 3 — 3 26 — 2 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 10 — 1 11 3 2 9 7 7 9 9 — 4 4 4 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8 8 6 2 2 6 4 4 2 4 4 4 9 — 1 — | 2 28 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 4                                                                                                                                                                  | Gesamtbetrag<br>erlittener                                                                                                                                                                                                               |      |                                                      |                 |                                                                   |                  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--|
| Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si                                       | rafha                                                                                                                                                              | ft                                                                                                                                                                                                                                       | Unt  | Untersuchungs=<br>haft                               |                 |                                                                   | Freiheitsstrafen |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahr                                     | Monat                                                                                                                                                              | Tag                                                                                                                                                                                                                                      | Jahr | Monat                                                | Tag             | Jahr                                                              | Monat            | Tag |  |
| Gaarden Gera Gießen Glaß Göppingen Görliß Göppingen Görliß Gotha Greiz Groiglch Großenhain Gültrow halberstadt hamburg-Altona hannover harburg heidenheim heidelberg hof Shohenstein-Ernstthal Tyehoe Kiel Kiel Königsberg Landshut i. B. Leipzig Limbach Löbtau Luckenwalde Magdeburg Mannheim Mainz Merane Meißen Mittweida Mittweida Mittweida Mittweida Mithausen Menden | 1 3 3 164 - 4 25 2 3 1 - 3 3 3 - 1 1 - 1 | 1<br>11<br>1<br>1<br>5<br>4<br>3<br>2<br>6<br>6<br>6<br>5<br>5<br>6<br>6<br>7<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 10<br>21<br>14<br>9<br>2<br>—<br>14<br>—<br>14<br>14<br>14<br>12<br>2<br>29<br>15<br>29<br>14<br>3<br>8<br>14<br>—<br>13<br>8<br>14<br>—<br>15<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 |      | 2<br>8<br>10<br>7<br>8<br>4<br>1<br>1<br>1<br>2<br>6 | 2 9<br>24 6<br> | - 1<br>3<br>52<br>1 1 4 18 8 2<br>4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1<br>1 40 2 | 161              | 12  |  |

| Freiheitsstrafen Gesamthetrag                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |       |                                                                                          |      |                                          |                                                                |                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |       | n<br>erjuchu                                                                             |      | Gesamtbetrag<br>erlittener               |                                                                |                                                                                                                                                                 |  |  |
| Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S                                                                                                                                                                   | trafha                                                             | t   | Linte | haft                                                                                     | 1952 | Sreiheitsstrafen                         |                                                                |                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahr                                                                                                                                                                | Monat                                                              | Tag | Jahr  | Monat                                                                                    | Tag  | Jahr                                     | Monat                                                          | Tag                                                                                                                                                             |  |  |
| Oggersheim Ottensen Ottensen Opforzheim Psozheim Psozheim Posen Rendsburg Reutlingen Saarbrücken Schwäbisch fall Schwerin Solingen Sonneberg SpenersCudwigshaf. Spremberg Stettin Stolberg Stuttgart Trier Tübingen Ulm Derden Dillingen Weimar Wernigerode Jeig Jeulenroda Jschopau Jwickau Jweibrücken | -<br>1<br>51<br>-<br>4<br>-<br>-<br>1<br>40<br>2<br>-<br>-<br>8<br>4<br>-<br>-<br>-<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1 3 1 11 3 4 6 8 1 — 4 1 6 10 10 3 4 4 — 2 6 6 — 8 1 1 — 8 2 9 — 8 |     |       | -6<br>9<br>5<br>9<br>1<br>1<br>-3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11 |      | - 1 1 87 - 4 2 50 3 - 13 4 - 1 1 2 1 - 3 | 1 9 10 4 - 4 7 8 3 1 10 2 3 7 2 - 2 3 4 11 11 - 6 2 10 1 8 8 8 | 21<br>15<br>8<br>14<br>10<br>-<br>3<br>-<br>7<br>13<br>14<br>6<br>14<br>14<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |  |  |

Die in obiger Tabelle aufgeführten Ziffern ergeben also eine Minimalzahl von 611 Jahren 6 Monaten 23 Tagen Strafshaft und 119 Jahren 5 Monaten 13 Tagen Untersuchungshaft, zusammen also 831 Jahre 6 Tage Befängnis, wobei man kaum zu weit geht, wenn man sie auf 1000 Jahre Sefängnis abrundet. 1000 Jahre Sefängnis für den Rausch der Reaktion; 1000 Jahre zerstörten Familienglückes, zerrütteter Sesundheit, bitterster Not für Weib und Kind und nur zu oft Vernichtung der Existenz im Sesolge!

Diese 1000 Jahre merden ihre Sühne finden!

# Schluftwort.

Eine Neihe midriger Umstände haben auch das verspätete Erscheinen des zweiten Teiles dieser Schrift bedingt, und diese Berspätung hat sich für unser Schluftwort, man möchte fast so sagen, verhängnisvoll gestaltet. Wir haben nicht ein Nachwort, wir haben einen Nachruf zu schreiben.

Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so ist die Idee, das Sozialistengeset, über den Termin seiner jetzigen Dauer — 30. September 1890 — hinaus zu verlängern, endgiltig aufgegeben worden.

Ein letzter Versuch in dieser Richtung wurde in der Herbstsession 1889 gemacht, und zwar ging diesmal das Bestreben der Regierung darauf hinaus, das Gesetz statt zu verschärfen, mit einigen Abschwächungen zu versehen, es dafür aber ohne Fristbestimmung zu verlängern, was bei der Verteilung der gesetzgebenden Gewalten in Preußen-Deutschland eine Verewigung bis zu einem etwaigen Systemwechsel bedeutete.

Wenn dieser Versuch mißlang, so wissen wir jetzt, daß die Ursache in der Tat in dem Umstand zu suchen ist, daß das System Vismarck schon damals gründlich erschüttert war, und daß sich hinter der Szene ein Wechsel im Regierungspersonal vorbereitete, dessen Vorbote stets ein Stocken der Regierungsmaschinerie zu sein pflegt.

Die Konstellation im Reichstag war an sich nichts weniger als geeignet, die Regierungsvorlage des Ministers Herschtzum Scheitern zu bringen. Die Kartellparteien versügten über die absolute Mehrheit, und selbst ihr linker Flügel, die Rationalliberalen, erklärte, um den Preis der Aufopferung des Ausweisungsparagraphen der Berewigung zustimmen zu wollen. Eine dieser Partei der grundsätzlichen Grundsatzlosigkeit durchaus würdige Stellungnahme. Denn der Ausweisungsparagraph war zwar der gehässigste des ganzen Sozialistengeseingebüßt. Die Ausweisung hatte sich als ein so zweischneidiges Schwert erwiesen, so wirkungslos in bezug auf die sozialistische Bewegung an den Orten des kleinen Belagerungszustandes, so verhängnisvoll für die Berbreitung des sozialistischen "Giftes" in den kleineren Städten und auf dem Lande, daß gerade die

preußische und insbesondere die Berliner Polizei, die maßgebende in Deutschland, seit mehreren Jahren auf die Unwend-

ung desselben freiwillig Verzicht geleistet hatte.

Trothdem erklärte jett die Regierung, daß sie gerade auf die Beibehaltung des Ausweisungsparagraphen den größten Wert legen müsse, und die Konservativen, dieselben Herren, die bei der Beratung der Expatriierungsvorlage gejammert hatten, daß sie eigentlichen Opfer des Ausweisungsparagraphen seien, daß die bloße Ausweisung aus den Belagerungsgebieten die sozialistische Agitation in ihre Domänen getragen habe, übertrumpsten die Regierung noch mit der Ankündigung, ohne den Ausweisungsparagraphen tauge das ganze Geset, nichts mehr, und wenn dieser siele, müßten sie gegen das alsdann zwecklose Geset, stimmen.

Und dabei war es ein ganz hübscher, fetter Sperling, auf den sie damit für eine imaginäre Taube auf dem Dache verzichteten. Die "Milderungen", welche die Herfurthsche Vorlage enthielt, waren fast nur formaler Aatur, und fielen gegenüber dem Vorteil, der in der "Verewigung" sag, gar nicht ins Sewicht. Sie sassen sich prinzipiell dahin zusammenfassen:

1. Uebertragung verschiedener Funktionen der Polizei auf die Serichte, wie überhaupt Verstärkung der sogenannten richterlichen Sarantien. Die zur Erledigung der Beschwerden eingesetzte "Reichskommission" sollte nur noch aus Mitgliedern höherer Serichtshöfe bestehen, und das Verbot einer periodischen Druckschrift erst erfolgen können, nachdem das vorhergegangene Verbot einer Einzelnummer richterliche Bestätigung erlangt. Ferner sollten über Verbote oder Ausschungen von seiten der Polizeiorgane nicht mehr deren Ausschlichen, sondern die ordentlichen, bezw. die Verwaltungsgerichte entscheiden.

Dem Leser dieser Denkschrift, der sich aus den verschiedenen Rechtssprüchen deutscher Gerichtshöfe, insbesondere den berühmt gewordenen Reichsgerichts - Erkenntnissen hat überzeugen können, wessen deutsche Richter heute fähig sind, braucht nicht erst dargelegt zu werden, wie wenig diese richterlichen Garantien Bürgschaften gegen willkürliche Unwendung der Vollmachten des Sozialistengesetzes gewesen wären.

2. Abänderung des Paragraphen über den Rleinen Belager= ungszustand dabin, daß der Abschnitt 1, der das Abhalten von

Versammlungen von vorheriger Senehmigung seitens der Polizei abhängig macht, der Abschnitt 2, der die Verbreitung von Druckschriften auf öffentlichen Wegen 2c. verbietet, und der Abschnitt 4, der den Vesit, das Tragen 2c. von Waffen ohne vorher eingeholte polizeiliche Traubnis unter Strase stellt — alles Einschränkungen, die sich als ganz zwecklos erwiesen —, in Wegfall kommen, daß dagegen der von der Ausweisung handelnde Abschnitt 3 dahin verschärft werden sollte, daß die Ausweisung auch fortbesteht, wenn der kleine Belagerungszustand selbst aufgehoben ist, sowie daß es dann zur Nückkehr auch der Senehmigung der Landesbehörden bedarf.

3. Verzicht auf den § 22, der die Serichte ermächtigt, im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die §§ 17 bis 20 des Sozia-listengesetzes auch auf Zulässiskeit der Veschränkung des Aufenthalts überhaupt zu erkennen. Es ist dies der Paragraph, auf dessen Srund u. A. der verstorbene Senosse Max Rayser seinerzeit in brutalster Weise von Ort zu Ort gebetzt wurde (siehe den Abschnitt "Resseltreiben", 1, S. 169 u. ff.), und gegen den sich die öffentliche Meinung am lautesten aufgelehnt. Außerdem wurde er immer überflüssiger, je mehr die Sebiete des kleinen Velagerungszustandes vermehrt wurden.

Die Herfurthsche Vorlage wurde also, nachdem der Belagerungszustandsparagraph gegen die Stimmen der vereinigten Konservativen abgelehnt worden war, in der Schlußabstimmung mit 169 gegen 98 Stimmen verworfen und damit die ganze Frage, ob Verlängerung des Sozialistengesetzes oder

nicht, den Wählern vorgelegt.

Schon vor der dritten Lesung war die Verfügung erschienen, welche die Reuwahlen auf den 20. Februar anberaumte. Der Vedeutung derselben voll bewußt, trat die Sozialdemokratie sofort überall mit Vegeisterung in den Rampf ein. Die Versammlungen, mit denen er in Verlin, in Oresden, in Hamburg, in Leipzig zc. eröffnet wurde, übertrafen an Großartigkeit alles bisher in dieser Veziehung Dagewesene, sowohl was die Jahl der Vesucher, als was die gehobene Stimmung derselben anbetrifft. Es war wie eine Hochflut, gegen die es keinen Widerstand gab. Die kaiserlichen Erlasse vom 4. Februar erschienen, welche Erweiterung des Arbeiterschutzes, Vesserung der Arbeitsverhältnisse versprachen. Ihre Veröffentlichung in diesem Moment konnte nur den Iweck haben, der Sozialdemo-

kratie den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und mas die Regierung versuchte, versuchten nicht minder die verschiedenen bürgerlichen Parteien, Alle erklärten sich auf einmal für weitgehende Arbeiterschutzgesetze, für eine Politik durchgreifender sozialer Reformen. So kam der 20. Februar beran. Und das Resultat war ein Wachstum der sozialdemokratischen Stimmen-3ahl, das die kühnsten Erwartungen der Senossen noch weit im Schatten ließ. Als sie 437,158 Stimmen gablte, mar 1878 die Partei zu einer Gefahr für Staat und Gesellschaft erklärt morden. Nach elfiähriger Dauer des "Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" erhielt eben diese Sozialdemokratie 1.427.323 Stimmen und im ersten Wahlgang 20 Mandate, die in der Stichmahl sich noch um 15 vermehrten, obwohl die Partei auch bei ihnen fast überall einzig auf ihre eigenen Rräfte angewiesen blieb. Denn so groß mar der Schreck über ihr Wachstum in Stadt und Land, daß lich plötlich Wahlkoalitionen bildeten, wie sie bis dahin unerhört Nicht nur, daß deutschfreisinnige Wähler für Ronferpative stimmten — das mar schon öfter dagemesen — es stimmten auch Ronservative für Freisinnige, Welfen bezw. Ultramontane für Nationalliberale und umgekehrt, alle Partei= verhältnisse maren plötlich über den Saufen geworfen.

Und nun ist es auch dem Blödesten klar, daß das Sozialistengeset unhaltbar, zwecklos geworden ist. So sehr hat die Sozialdemokratie den Urhebern und Vollstreckern des Ausnahmegesetzes dessen Handhabung verleidet. Diese offene Vankrotterklärung der Sewaltspolitik gegen die deutschen Arbeiter ist das ausschließliche Verdienst des einigen, zielbewußten, opferfreudigen Rampfes, den die Sozialdemokratie von der ersten Stunde der Uchterklärung an aufgenommen und in dem sie sich nicht blos auf die Verteidigung beschränken ließ, somit das prophetische Wort des verstorbenen **3rake** erfüllend: "Wir

pfeifen auf dieses Seset!"

Was nun kommen soll, darüber gehen freisich die Meinungen weit auseinander. Die Zerwürfnisse in den herrschenden Regionen über die den Arbeitern gegenüber einzuschlagende Taktik, die sprunghafte Hast, mit der der jetzige Raiser in Sozialreform macht, die Unklarheit über sein Wollen und Rönnen, die sich in dem Gegensatz seiner tönenden Reskripte zu dem verwässerten Programm der Internationalen Arbeits-Ronferenz

zu Berlin und der Verschwommenheit der unter des Raisers ureigener Initiative zusammenberusenen und von ihm selber präsidierten nichtssagenden Staatsratsverhandlungen kundgibt— alles das kündet an, daß es den leitenden Persönlichkeiten an einem bestimmten Plane fehlt. Man wird es zunächst mit allerhand Experimenten probieren, die an dem gegenwärtigen Stande der wirtschaftlichen Verhältnisse nichts ändern, die Arbeiter nicht befriedigen, ihnen aber Waffen in die Hand drücken zur Seltendmachung ihrer seit Jahren erhobenen Vorderungen.

Dazu kommt der weitere für uns günstige Umstand, daß nach dem Ergebnis der letzten Wahlen der Träger der brutalen Unterdrückungspolitik gegen die Arbeiterklasse, Fürst Vis=marck, von der Höhe seiner Stellung gestürzt wurde. Die anderthalb Millionen sozialistischer Stimmen haben den klägelichen Jusammenbruch seiner Politik des Belagerungszu=standes, mit dem — nach Cavour — "jeder Esel regieren kann",

auch den oberen Rreisen vor Augen gebracht.

Bu diesem Zusammenbruch der brutalen Unterdrückungs= politik kam der meitere Segensat zwischen Rangler und Raiser in der "positiven" Bekämpfung der Sozialdemokratie. 1,427,323 sozialdemokratischen Stimmen erschienen dem Raiser als eine Sefahr für die Monarchie, und so großes Bertrauen er auch auf das Repetiergewehr fett, das "Alles über den Saufen schießt", er persucht es porderhand doch lieber mit leiner Sozialreform. Bismarck, diese moderne Mischung von Erzbourgeois und Erzjunker, betrachtete die Frage der Urbeiterschutz- und Sabrikgesetzgebung von je mit den Augen des perbohrtesten Manchestermannes und zugleich denen des bor= nierten preußischen Junkers, und daher stemmte er sich auch jett gegen diese plotsliche kaiserliche Sozialreform, die auf Rosten der Bourgeoisie die Arbeiter vor den Wagen des Preugenkönigs spannen ju können mabnt. So murde der allgewaltige Rangler gum Rücktritt gezwungen - ein doppelter Triumph der Sozialdemokratie.

Mit Vismarck ist aber auch der felsenfeste Glaube des deutschen Vürgertums an die Unerschütterlichkeit der jehigen politischen Verhältnisse Deutschlands überhaupt verschwunden. Dieser gährenden, schwankenden Ungewischeit, aus der nur der Glaube an die Allgewalt der Bajonette hervorragt, ein

Slaube, der durch die wiederholten Drohungen mit dieser Allgewalt nicht gestärkt wird, steht einzig und allein die Sozialbemokratie mit klarem Zielbewußtsein und entschlossener Willenskraft gegenüber. Sie fürchtet die Drohungen nicht und ist nicht berauscht von der Sröße ihres Erfolges. Sie ist klar darüber, daß die Zukunft die Ansprüche an die Einigkeit, den Rampses- und Opfermut ihrer Anhänger nur steigert, und die zwölf Jahre des Ausnahmegesetzes waren für die Partei eine Schule des Rampses, die sie hellen Auges in die Zukunft blicken läßt. Sie ist mit dem Sozialistengesetz fertig geworden, sie wird auch ferner mit ihren Gegnern fertig werden, und kämpsen, bis sie ihr Ziel erreicht hat.







### Mann rehrt,

HX 273 A84 Auer, Ignaz Nach zehn Jahren

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

